



.

. \_ .

| <del>-</del> |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
| •            |   |  |  |
| •            |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              | • |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              | • |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
| •            |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |
|              |   |  |  |

.

## Jahrbuch

des

## Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1903.

### XXIX.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag. 1903. Philos 565

Lane funt (1903/4,1905-7)

Druck von Diedr. Soltau in Norden.



## Inhalt.

| Seite                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Syntax der gesprochenen Sprache. (Ein Versuch.) Von J. Bernhardt 1       |
| Kleinere Beiträge zur Kenntnis G. N. Bärmanns. Von Ad. Wohlwill 26           |
| Zur mittelniederdeutschen Maria-Magdalenalegende. Von J. Franck 31           |
| Idiotismen aus Eiderstedt und Stapelholm in Schleswig. Von H. Carstens 36    |
| Eine Verschiebung der niederdeutschen Sprachgrenze in neuerer Zeit. Von      |
| A. Fuckel                                                                    |
| Die Entstehung von Reuters Läuschen. Von W. Seelmann 44                      |
| Die Entstehung von Reuters Reis' nah Belligen. Von W. Seelmann 60            |
| Excellenz bi Buschen. (Zu Reuters Läuschen 1, Nr. 46.) Von W. Seelmann 63    |
| Die niederdeutsche Sprache Berlins von 1300 bis 1500. Von M. Siewert . 65    |
| Bevölkerung. Hochdeutsches in den Berliner Urkunden 66                       |
| Zur Orthographie des Stadtbuches                                             |
| Lautlehre                                                                    |
| Flexionslehre                                                                |
| Zum Braunschweiger Schichtspiel und Schichtbuch. Von E. Damköhler . 123      |
| Zur Geographie der waldeckschen Mundarten. Von E. Maurmann 132               |
| Versuch eines Quedlinburger Idiotikons. (Mit Joh. Ch. F. Gutsmuths Idioticon |
| Quedlinburgense.) Von R. Sprenger                                            |

| · · |  |  |    |
|-----|--|--|----|
|     |  |  |    |
| ·   |  |  |    |
| ·   |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  | į. |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |
|     |  |  |    |

# Zur Syntax der gesprochenen Sprache.

(Ein Versuch.)

Kann ich nicht Dombaumeister sein, Behau ich als Steinmetz einen Stein; Fehlt mir auch dazu der Verstand, Trag ich Mörtel herbei und Sand.

Bausteine wollen die folgenden Zeilen bieten zu einer Syntax der wirklich gesprochenen Sprache<sup>1</sup>). Jeder, der sich mit diesem Gegenstande beschäftigt hat, weiss, wie schwer es ist, die lediglich gesprochene Sprache des täglichen Lebens mit ihren Anakoluthen, Einschaltungen, nachträglichen Zusätzen, kurz eine auf der ganzen Willkür der augenblicklichen Eingebung beruhende Sprache in Regeln zu fassen, zumal da manche Personen oder Familien ihre besondere Sprechweise haben; aber bei genauerem Zusehen lassen sich doch aus der grossen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen gewisse Tatsachen gewinnen, die auf allgemeine Gültigkeit Anspruch haben.

Dem folgenden liegt die niederdeutsche Sprache sowie das auf dieser Grundlage ruhende Hochdeutsch der mittleren Bevölkerungsschicht Glückstadts zu Grunde. Hierauf habe ich mich beschränkt, da mein Bestreben war, nur Sicheres zu bieten — soweit es eben möglich ist. Denn auch die Sprache der bezeichneten Bevölkerungsschicht ist fortwährend den Einflüssen des Hochdeutschen ausgesetzt, wenn auch nur dadurch, dass der 'gemeine' Mann regelmässig seine Zeitung liest, und sei sie auch noch so klein; infolge dessen schleichen sich unbemerkt hochdeutsche Ausdrucksweisen und Wendungen ein.

¹) Ich schlage also einen andern Weg ein als Wunderlich, 'Unsere Umgangssprache, Weimar und Berlin 1894. Ihm 'schien es geboten, eben diese im täglichen Verkehr beobachteten Formen erst in der Litteratur aufzusuchen, um ihnen damit festen Grund und Boden zu schaffen'. (S. IX.) Mundartliche Litteratur könnte ich für meine Zwecke nicht heranziehen, weil in derselben vielfach nicht einmal die einzelnen Wörter, geschweige denn die Redewendungen und Konstruktionen immer wirklich plattdeutsch sind. Manche 'Verfasser' scheinen sich damit zu begnügen, hochdeutsch Gedachtes wörtlich ins Niederdeutsche zu übertragen, und dann meinen sie ein niederdeutsches Dialektwerk geschaffen zu haben. Man muss allerdings zugeben, dass an eine Litteratursprache andere Anforderungen gestellt werden müssen, als an eine lediglich gesprochene Sprache, aber gerade dieser Umstand macht sie für meinen Zweck um so unbrauchbarer.

Aufgenommen habe ich nur das, was mir wichtig erschien, besonders das, was von der hochdeutschen Schriftsprache, wie sie in Norddeutschland geschrieben und gesprochen wird (diese Sprache ist im folgenden immer unter 'Hochdeutsch' zu verstehen) abweicht, wenn nicht der Vollständigkeit oder des besseren Verständnisses halber auf das, was auch in der Schriftsprache vorkommt, kurz hingewiesen werden musste. Ich weiss sehr wohl, dass manche der unten besprochenen Erscheinungen sich auch in andern Mundarten und Sprachen (z. B. im Holländischen) finden, aber darauf jedesmal hinzuweisen hat wenig Zweck, solange ich nicht die Ausdehnung und die Grenzen jeder einzelnen Erscheinung genau feststellen kann; deshalb sind nur ausnahmsweise, wo es zu grösserer Deutlichkeit zweckmässig erschien, andere Mundarten und Sprachen zum Vergleich herangezogen worden.

Die Beispiele sind, wo es nicht auf den genauen niederdeutschen Wortlaut ankam, der Einfachheit halber hochdeutsch (nötigenfalls 'messingsch') gegeben; den niederdeutschen Beispielen habe ich meistens eine Übersetzung beigefügt, da ich die Beobachtung gemacht habe, dass eine Mundart den Angehörigen einer andern, auch wenn die Mundarten mit einander ziemlich nahe verwandt sind, oft Schwierig-

keiten bereitet, wo man solche nicht vermutet.

Nach verschiedenen Versuchen, den Stoff zu ordnen, bin ich, da ich ein neues System aufzustellen weder beabsichtige noch imstande bin, zu der alten Einteilung der Syntax zurückgekehrt, da sie, obwohl sie mir nicht überall zusagt, immer noch die bequemste ist.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Abfassungszeit dieser Arbeit, von unbedeutenden Änderungen und Zusätzen abgesehen, etwa fünf Jahre zurückliegt.

Inhalt. § 1. Der Artikel. § 2. Das Prädikat. § 3. Der Genitiv. § 4. Der Dativ. § 5. Adjektivum und Adverbium. § 6. Pronomina. § 7. Zahlwörter. § 8. Präpositionen. §§ 9—13. Das Verbum. § 9. Das Verbum im allgemeinen. § 10. Das Verbum infinitum. § 11. Hülfsverba. § 12. Verba praeteritopraesentia. § 13. Gebrauch der Tempora in Hauptsätzen. §§ 14—16. Satzlehre. § 14. Der einfache Satz. § 15. Der zusammengesetzte Satz. § 16. Gebrauch der Tempora in Nebensätzen. § 17. Wortstellung.

#### § 1. Der Artikel.

- 1. Der bestimmte Artikel.
- a) Der Wegfall des bestimmten Artikels ist in vielen Fällen teils durch Konsonantenhäufung, teils aus anderen äusseren Gründen zu erklären. Statt opt dack (aufs Dach, auf dem Dache) spricht man opdack, ebenso in slåp, in keller, in hann (in Händen), wo in = in'n ist, wie auch in manchen hochdeutschen Ausdrücken, vgl. das soeben angeführte in Händen, ferner in stand u. a.

Da in unbetonten Silben Verkürzungen aller Art eintreten, so wird auch tor, når (zu der, nach der) zu tŭ, nŭ. Demgemäss werden z. B. die Personennamen Thormählen, thor Strathen von uns tŭmæln,

tüstrâtu gesprochen. So ist wohl das Fehlen des Artikels in to körch, na körch, to school, nâ school, to strâf u. a. zu erklären, vielleicht auch in fær dær, æber Stær (auf der andern Seite der Stör¹). Solche Ausdrücke werden von ungebildeten Leuten wörtlich ins Hochdeutsche übersetzt, und so hört man ror Tür, geh nach Stube 'rein u. a. Doch reicht, scheint mir, diese Erklärung nicht in allen Fällen aus, z. B. wenn du aus Schule kommst, sie ist in Küche, vielleicht ist hier eine Unterdrückung des unbetonten e, d. h. der enklitischen Form des bestimmten Artikels de, anzunehmen, so dass ut school = ut'e school, in kæk = in'e kæk wäre.

b) Ortsnamen haben vielfach den bestimmten Artikel, freilich in der Stadt seltener als auf dem Lande: nån, utn Köllmer (Kollmar an der Elbe), [fun'e Kremp, nå de Welster von Krempe, nach Wilster; nur auf dem Lande,] opn Bilenburch (Bielenberg), op'e Hoss (Horst). Da die zuletzt angeführten Namen ersichtlich Appellativa sind, so geht man wohl nicht fehl, wenn man auch die andern dafür hält.

Personennamen ohne Attribut haben niemals den Artikel.

- c) Die substantivisch gebrauchten Pronomina possessiva haben niemals den Artikel: din appel is grötter as min (als der meinige).
  - 2. Der unbestimmte Artikel.
- a) Den unbestimmten Artikel setzt man häufig, um eine Vielheit als Einheit hinzustellen, vgl. hd. ein hundert, ein tausend<sup>2</sup>): een feer schillink, een fiif groschen, een tein mark<sup>3</sup>). Soll die Geringfügigkeit einer solchen Einheit besonders hervorgehoben werden, so ist een stark betont, sonst steht die abgeschwächte Form n: he is an'e kant n feertich jär er ist etwa 40 Jahre alt.

Etwas ähnliches bedeutet vielleicht der unbestimmte Artikel in Ausdrücken wie wat n minschen (auch messingsch was ein Menschen) welch grosse Menge Menschen! Doch weiss ich mit demselben nicht recht etwas anzufangen.

Die Frage, ob in Redewendungen wie *n ach dåchs tid* der unbestimmte Artikel zu *ach dåchs* oder zu *tid* gehört, kann vielleicht zu gunsten von *tid* entschieden werden durch dän. *en otte Dages Tid*, engl. *a seven years' absence, a winter's day;* vgl. übrigens § 3, 8 c.

- b) Der mit dem Worte so zu sun (so ein) verwachsene Artikel wird als solcher nicht mehr gefühlt, daher kann man sagen ick heff sun kole fööt, auch messingsch ich hab sun kalte Füsse, een sun dink ein solches Ding.
- c) Zu Recht besteht der unbestimmte Artikel in Wendungen wie n miler dree (etwa drei Meilen), wörtlich eine Meile oder drei, n dacher wat (einige Tage) wörtlich einen Tag oder etwas, vgl. § 6, 7 b. Man kann aber auch sagen dat sünd n dree milen (vgl. unter a), so wat (n) dree dach etwa 3 Tage. Das auf dem Lande gebräuchliche maln dri feer erkläre ich als 'Mal ein drei, vier', d. i. 3—4 mal.

<sup>1)</sup> Ein Fluss, der eine Stunde unterhalb Glückstadts in die Elbe mündet.

- 2) D. Wörterb. III Sp. 137. Vgl. jedoch Nagl, Deutsche Mundarten Bd. 1, S. 59 'Ein drei, ein vier.' -- 3) ein zwanzig Pfund Schiller, Pegasus im Joche.

#### § 2. Das Prädikat.

- 1. Wie man im Hochdeutschen sagt es wird für recht erkannt u. dgl., so heisst es im Niederdeutschen he is för fass ansett er ist fest angestellt, he fårt för buck (als blinder Passagier), dat book heff ick för old koft (antiquarisch); för narren holen zum besten halten, hänseln (auf dem Lande förn buren holen); vgl. übrigens § 8.
- 2. Hinter dem unbestimmten Artikel hat das Adjektiv immer die schwache Form. Also ist in dat is n goden kerl (messingsch das ist'n guten Mann) die Form goden nicht Akkusativ, sondern der den übrigen Kasus gleichgewordene Nominativ, gerade so wie in dem Satze dat hett n goden fründ dan (vgl. § 6,5).

#### § 3. Der Genitiv.

- 1. Subjektiv und possessiv. Bei lebenden Wesen wird der Genitiv durch das Possessivpronomen mit vorangestelltem Akkusativ (d. i. Dativ), bei Sachen durch fun umschrieben.
- a) min unkel sin hus meines Onkels Haus, den jung sin book des Knaben Buch; de hod hört mi ni to, dat is min tante er; den sin dessen. Hervorgegangen ist diese Ausdrucksweise aus Sätzen wie: ich bringe dem Knaben sein Buch (entfernteres Objekt); der Bauer, dem sein Haus abgebrannt ist (Dat. incommodi). Darnach bilden einige sogar Se er fro¹) Ihre Frau (Anrede); scherzweise sagt man auch min sin = meins.
- b) de færste sid fun dat hus die Vorderseite des Hauses, dat eene been fun den stool das eine Bein (d. h. eins von den Beinen) des Stuhles.
- Anm. In gewissen Redensarten steht der Genitiv flexionslos vor dem regierenden Substantiv: grot lüd kinner vornehmer Leute Kinder. Zuweilen wird auch der Genitiv in anderer als der oben angegebenen Weise umschrieben, z. B. 'das ist schon in der Arche Noäh gewesen' dat is all mit Noah in kassen wen (bezeichnet etwas sehr Altes).
- 2. Partitiv. Der part. Genitiv wird wie im Hochdeutschen durch fun (nicht unner!) umschrieben; nach Ausdrücken, die schon eine Menge bezeichnen, wird der Akkusativ (d. h. der dem Akkusativ gleichgewordene Genitiv) ohne Präposition gesetzt: de lüttste fun den tropp der kleinste unter der Schar; n barch minschen eine Menge Menschen.
- 3. Objektiv. Umschreibung durch Präpositionen wie im Hochdeutschen, z. B. luss tot geschäff Lust zum Geschäft usw. Zu erwähnen ist hier he hett dat ni hatt er wagt es nicht (wörtlich: er hat es nicht Herz; er hat nicht den Mut dazu).
- 4. Bei Adjektiven tritt (wie häufig auch im Hochdeutschen) einfach der Akkusativ ein oder Umschreibung durch eine Präposition: de bütt is full wåter; dat is dat nennent ni weert das ist nicht der Rede wert, he is sin een arm ni mächtich er kann den einen Arm nicht gebrauchen; ick bün dår leed op ich bin dessen überdrüssig. Hierher gehört auch wohl he itt sich satt brod, he kricht ni satt fleesch.

<sup>1)</sup> Onkel Bræsig: auf Ihnen Ihre Diele Stromtid, Kap. 46 Mitte.

Dann und wann ist noch ein Genitiv erhalten, so hört man wohl man is (sich) sins lebens ni seker, vgl. unter Nr. 8.

5. Nach Präpositionen und präpositionell gebrauchten Substantiven tritt gewöhnlich der Akkusativ, zuweilen auch die Umschreibung durch das nachgesetzte Possessivpronomen (vgl. unter Nr. 1) ein: op anner sid de Elv' auf der andern Seite (jenseits) der Elbe; um de kinner ernt halben der Kinder wegen; vgl. för mint wegen meinetwegen, um mint halben.

Erhalten ist ein Genitiv in fun rechts wegen, vgl. unter Nr. 8.

- 6. Objektsgenitiv (nach Verben). Auch hier tritt der Akkusativ oder Umschreibung durch Präpositionen ein: nimm di em n beten an nimm dich seiner etwas an, ick will di dat ni beroben; he rühmt sich dar noch mit er rühmt sich dessen noch.
- 7. Freierer Gebrauch: ick bün de meenunk ich bin der Meinung (prädikativ); aber auch: ick weer in den globen ich war des Glaubens, d. h. ich glaubte. Im Hinblick auf mhd. brôtes lëben, Luther deines Schwertes sollst du dich nühren (1. Mos. 27,40) kann man annehmen, dass in he left sin geld (er lebt von seinen Renten) ursprünglich auch ein Genitiv steckt.
  - 8. Ueberreste des Genitivs (vgl. auch unter Nr. 4 und 5).
- a) Genitiv der Adjektiva, abhängig von einem Ausdruck der unbestimmten Quantität: nicks godes, wat ols (oles), wat gift nees? fel feines usw.
- b) Genitiv der Substantiva, adverbial gebraucht: dåchs, åbends, middåchs, nachs, sünndåchs, mittwuchs usw. Auf dem Lande setzt man in der Regel noch den Artikel davor: såbends, snachs, smiddewekens usw.; wenn man dagegen in der Stadt den Artikel davor setzt, erscheint er in der Form dat: dat sünndåchs.
- Ob hierher Ausdrücke wie mit eens (zugleich), ick bün buten books (mich trifft keine Verantwortlichkeit) gehören, ist zweifelhaft, da im Niederdeutschen an Adverbien (Präpositionen) häufig ein s gehängt wird, vgl. absluts absolut, mitsamps mitsamt und viele andere. Jedenfalls berühren sich aber ursprünglich adverbiale Ausdrücke vielfach mit dem Genitiv, wie mhd. des endes, fluges; strackes, gâhes, mnd. dankes, alstedes; nouwes usw.
- c) Man sagt ganz richtig n half mil wechs eine halbe Meile Weges u. ä., aber diese Genitivform ist auch auf Wörter und Ausdrücke übertragen, bei denen sie ursprünglich nicht am Platze ist. n järs tid (Zeitraum eines Jahres, etwa ein Jahr) könnte man zur Not noch erklären als 'eine Jahres Zeit' (mit zwischengestelltem Gen.) oder 'eines Jahres Zeit', vgl. § 1,2 a. Diese Erklärung hört aber auf bei n ach dächs tid. Man kann nur sagen, dass hier nach Analogie des Sing. der Mask. und Neutr. das s angehängt ist, wie z. B. auch in tids genuch Zeit genug. Aehnlich findet sich im Dän. en otte Dages Tid, im Engl. a seven years' absence. Hierzu stellt sich eerster dächs, nächstens, ehestens. Ein merkwürdiger Gen. liegt vor in min (din,

sin) tidslębens Zeit meines Lebens; ist dies = meine Zeit des Lebens? vgl. § 17, 1.

d) Vereinzelt, gewissermassen erstarrt: in doibels kæk in Redensarten wie ich komme in Teufels Küche = es wird mir schlimm ergehen.

#### § 4. Der Dativ.

- 1. Der Dativ ist bis auf wenige Reste (vgl. Jahrb. XX, S. 32, § 75,2.3) dem Akk. gleich geworden. Über den Dat. nach Präpositionen vgl. Jahrb. XX S. 37, § 80 a.E.
- 2. Ein Dat. ethicus (?) ist bei dem Worte drinken zu erwähnen: ick drunk min seidel beer. (In Solingen sagt man nicht nur ich trank mir n Glas Bier, sondern auch ich ass mir ne Butter [ein Butterbrot], ich las mir was.)

#### § 5. Adjektivum und Adverbium.

Abgesehen davon, dass die Syntax teilweise auf die Flexion des Adjektivums zurückgreifen muss (vgl. § 2,2; Jahrb. XX S. 33, § 76,1), ist weiter nichts zu bemerken.

1. Werden zwei demselben Gegenstande beigelegte Eigenschaften miteinander verglichen, so treten beide Adjektiva in den Komparativ (wie im Latein.): de disch is länger as breeder.

Dass beim Gen. part., auch wenn nur von zwei Gegenständen die Rede ist, der Superlativ steht, ist bekannt, z. B. der jüngste von zwei Brüdern. Ausdrücke wie de rechter hand kommen nur noch auf dem Lande vor.

2. Manche Adverbien nehmen, wenn sie ein Adjektivum nüher bestimmen, die Form des Adjektivs an: n ganse ole fro ein ganz alte Frau, n temlichen groten jung ein ziemlich grosser Junge; geben Sie mir einen Fisch, nicht sun furchbaren grossen, aber n rechten schönen; ein ganzes kleines Kind.

Die Präposition to wird wie ein Adjektiv behandelt: de toe dar die geschlossene Tür (die zue Tür¹), ebenso einige adverbiale Ausdrücke: de tweie hack die wunde Ferse, de tweie rock der zerrissene Rock, de tweien strümp usw. (twei = entzwei; in diesen Fällen wird nie die volle Form intwei gebraucht); de barden fööt die nackten Füsse (bart = barfuss: he löpt bart), ich habe auch den barden kopp (= die Glatze) gehört. Ähnlich de halben die Hälfte, z. B. de halben fisch sünd förrott die Hälfte der Fische sind faul (verrottet); de gansen mit folgendem Substantiv = alle.

#### § 6. Pronomina.

1. Personalia. Das Pronomen du wird, wenn es unbetont ist, häufig weggelassen, besonders wenn es hinter dem Verbum stehen müsste. — Der Akk. sg. fem. und der Akk. pl. heisst eigentlich se,

<sup>1)</sup> Hier in Solingen ist das Wort geschlossen so wenig gebräuchlich, dass z. B. die Schüler im französischen Unterricht beharrlich von einem zuen  $\acute{e}$  reden, auch wenn sie noch so oft von dem geschlossenen  $\acute{e}$  gehört haben.

doch wird statt dessen im Sing. fast ausschliesslich, im Plur. sehr häufig er gebraucht, a) wenn daneben kein Dativobjekt vorhanden ist, b) nach Präpositionen. Daher werden im Hochdeutschen ihr und sie (gerade wie mir und mich) sehr oft verwechselt.

- 2. Possessiva (vgl. § 1,1c). Zu erwähnen ist das Zusammentreffen mit een: min een hand, sin een book (auch wenn er deren mehr als zwei hat). Ferner ick kunn min lachen ni låten ich konnte mich des Lachens nicht enthalten. Vor einem Relativsatze steht zuweilen das Possessivpronomen statt des Determinativums: din böker, de du hess; din fadder sin hus, wat he hett (vgl. § 15 Anm. 2), ein Gebrauch, vor dem die hochdeutschen Grammatiken und Stilistiken zu warnen nie unterlassen.
- 3. Demonstrativa. dat wird (wie auch hd. es) häufig gebraucht zur Bezeichnung eines augenblicklich nicht näher bestimmbaren Etwas, besonders irgend eines Leidens: ick heff dat ni god¹) mir ist nicht wohl, he hett dat op'e ogen er hat ein Augenleiden, ick har dat so förn mågen ich hatte Magenschmerzen u. ä. (vgl. auch § 8); he kreech dat mit'e angs er bekam Angst, se hett dat in'e mund as de kåteeker (Eichhörnchen) in steert d. h. sie ist eine grosse Schwätzerin, he holl (hielt) dat mitn Dän er war dänisch gesinnt, wo holls du dat mit? welcher Partei, Ansicht neigst du zu? he hett dat hild er hat es eilig, er hat viel zu tun.
- 4. Determinativa. Wenn das Determinativum unmittelbar vor das Relativum zu stehen käme, wird es gewöhnlich weggelassen: diese Birne ist besser als die ich heute morgen hatte. Dagegen wird das Determinativum in der Regel gesetzt, wenn ein vorausgehender Relativsatz Subjekt ist: wör ni kumt to rechter tid, de geit de måltid quiit wer nicht zur rechten Zeit kommt, geht der Mahlzeit verlustig.

Das Determ. oder ein Substantiv mit Determ. richtet sich in seinem Kasus häufig nach dem Kasus des folgenden Relativpronomens: de kerl, de hier betteln de, den höbbt se arretiert den Kerl, der hier bettelte, hat man verhaftet, den kerl, den se gestern arretiert höbbt, de har bettelt.

5. Interrogativa (und Relativa). Das substantivische Interrogativpronomen heisst wör, wörkeen, keen, und dies gilt für den Nom. Akk. Dat.; der Gen. wör sin (vgl. § 3,1a) ist wenig gebräuchlich und wird durch Umänderung der Konstruktion vermieden, so sagt man z. B. statt wessen Haus ist dies? etwa wem gehört dies Haus? (messingsch wer hört dies Haus zu?) o. ä. Zu erwähnen ist, dass, wenn ein Fragesatz mit dem Dat. des Interrog. beginnt, das Subjekt oft scheinbar im Akk. steht: wör hört dissen rink to. Hier haben wir offenbar eine ähnliche Erscheinung wie die § 2,2 besprochene, vgl. Jahrb. XX S. 33 § 76,1.

<sup>1)</sup> Bei uns nur negativ; im Schleswigschen kommt diese Redensart auch positiv (ich habs gut) und fragend (Wie haben Sie's?) vor, vgl. dän. jeg har det godt, hvorledes har De det?

Hängt das Interrog. oder das Rel. von einer Präposition ab, so heisst es in allen Genera und Numeri sowohl niederdeutsch als hochdeutsch wo (wŭ); die Präposition steht dann hinter dem Pronomen getrennt von diesem: wo gungs du mit mit wem gingst du? de mann, wo du mit gungs; de telt, wo de fån op is das Zelt, auf dem die Fahne ist. Wenn der Relativsatz lokal aufgefasst werden kann, kann wo allein auch auf Personen bezogen stehen: der Wirt, wo wir einkehrten.

Das Neutrum wat hat einen etwas ausgedehnteren Gebrauch als im Hochdeutschen. Wohl kann man hd. sagen Was schlägst du mich?, aber nur ndd. sind Ausdrucksweisen wie wat is de klock? wieviel Uhr ist es? wat löpt de tid! wie läuft die Zeit! Überhaupt wird in Ausrufen gern wat gebraucht: wat fein! wie schön! wat n wunner was Wunder, d. h. es ist nicht zu verwundern, wat n barch bloom! welche Menge Blumen! wat weern dår n minschen! (vgl. § 1,2 a). Hier kann auch wat, verstärkt all wat, in der Bedeutung 'so sehr, so stark usw. wie' in Verbindung mit können angeführt werden: lauf was du kannst; er schrie all was er konnte.

wat för hat drei verschiedene Bedeutungen: 1) wird es oft für wer gebraucht: was war das für einer? wer war das? (dies kann man natürlich auch sagen), besonders wenn ein Substantiv folgt: was war das für n Herrn? (über die Form Herrn vgl. § 2,2). 2) entspricht es dem hd. adjektivischen welcher: was für n Nummer hat dein Haus? 3) ist es = hd. was für und fragt nach der Beschaffenheit.

6. Auch im Hochdeutschen wird das Neutr. des Demonstr., Interr. und Relativs, wenn es von einer Präposition abhängt und sich nicht auf ein bestimmtes einzelnes Substantiv bezieht, durch ein Ortsadverbium ersetzt: hierüber, dadurch, womit usw. Das Niederdeutsche geht noch einen Schritt weiter, indem es auch die Begriffe nichts, niemand, alles, alle, irgend etwas, wenn sie von Präpositionen abhangen, durch Ortsadverbien ersetzt: he weet nörgens wat fun af er weiss von nichts (was von), se kann sich nörgens mit fördregen sie kann sich mit niemand vertragen, de kinner mö(r)t ni ümmer allerwegens wat fun afkrigen die Kinder müssen nicht immer von allem etwas abbekommen, se fangt allerwegens strid mit an sie fängt mit allen Streit an, denn is dat doch eenerwegens god to dann ist es doch zu irgend etwas nütze.

#### 7. Indefinita.

a) man wird nur in allgemein gültigen Sätzen gebraucht und in solchen, die man als allgemein gültig hinstellen will; dies ist zugleich ein Mittel, eine Behauptung zu mildern (eben dadurch, dass man einen einzelnen Fall verallgemeinert). Will man z. B. jemand darüber trösten, dass er nicht gewusst hat, wie er sich verhalten sollte, oder will man sich selbst deswegen entschuldigen, so sagt man wohl: man weet ni, wo (wie) man dat roor (Steuerruder) holen sall. — Soll kein allgemein gültiger Satz ausgesprochen werden, so gebraucht man se: se sen man sagte, zuweilen auch wohl andere Ausdrücke, z. B. all de lüd u. dgl.

b) Um eine unbestimmte Menge eines vorhergenannten Stoffes o. dgl. zu bezeichnen, bedient man sich der Wörter wat (Sing. neutr.), wörk (Sing. mask. fem. und Plur.): wenn du kein Geld mehr hast, will ich dir was geben; über n dacher wat vgl. § 1,2 c. Die Negation zu diesem wat heisst nicks: ich kann dir kein Geld leinen (so!), ich habe selbst nicks (keins). Willst du n Tasse Kaffee trinken? Wir haben noch welchen; Suchst du n Postkarte? Hier sind welche. — So erklärt sich auch so wörk (ohne Substantiv) = solche.

Scheinbar überflüssig steht wat in folgenden Wendungen: wi wölt wat eten wir wollen essen, wölt wi noch ni bald wat eten?; schåm di wat schäme dich, suss (du solltest) di doch wat schåmen; wenn dat man wat helpt wenn's nur hilft (neg. dat helpt nicks); he slächt sin fudder wat er gleicht seinem Vater (besonders in Charaktereigenschaften); wat utlachen.

Anm. wat, wörk bedeutet natürlich auch ganz allgemein 'etwas, einige' (auf dem Lande auch de wörken). dat is man so wát es ist nur so so, nur einigermassen.

c) Das Wort all kann nie allein stehen, sei es in welchem Kasus es wolle, sondern es wird immer durch ein anderes Wort unterstützt: 'alle sagen es' dat seggt se all; selten steht all am Anfang und überhaupt nur dann, wenn es stark betont ist: all gungen se wech alle gingen weg; 'er überwirft sich mit allen' he förtöörnt sich mit all de lüd (vgl. übrigens auch unter Nr. 6), 'er ist allen schuldig' he is gott un all de minschen schuldich. sünd se dat all? Sind das alle? is dat dat all? ist das alles? (aber auch is dat allens). Steht all als Attribut, so folgt, wie schon aus einigen der soeben gegebenen Beispiele ersichtlich, stets der bestimmte Artikel: all de lüd, all dat leebe brod.

Das Neutrum allens kann nicht stehen, wenn Personen bezeichnet werden sollen: 'alles schlief' se sleepen all.

In der Bedeutung 'verbraucht, zu Ende' heisst es immer all: min geld is all; sünd de appeln all all all? sind die Äpfel schon alle verzehrt?

#### § 7. Zahlwörter.

een wird häufig gebraucht statt eines Substantivs, das man nicht näher bezeichnen will oder kann: he beholt ümmer een in sinn er sagt nicht alles, was er denkt, een åfpedden ein Tänzchen machen, he steek sich een achter de kusen er steckte sich eine Prieme (Kautabak) hinter die Backenzähne (vgl. § 8), wult een an'e snut hemm? willst du 'ne Ohrfeige haben? Du büss mi n schön'n een (im Scherz gesagt). Besonders häufig ist diese Ausdrucksweise zur Bezeichnung der Trunkenheit: he hett sich een koft, een feift, een unner de mütz schåben, een in'e prük, een sitten (n lütten sitten) usw. usw. Übrigens kann man in manchen Fällen zweifeln, ob man een als Zahlwort oder als unbestimmten Artikel auffassen soll.

een nach einer Präposition ist oft = hd. 'einander': utn een, fun een, bin een usw. Hier erscheint een als Ganzes, das entweder geteilt oder gesammelt wird. Sonst gebraucht man auch n anner.

#### § 8. Präpositionen.

Es seien hier einige vom Hochdeutschen abweichende Fälle des Gebrauchs der Präpositionen verzeichnet.

achter. achtert finster am (ans) Fenster, aber auf der Aussen-(Strassen)seite: he keem achtert finster Gegensatz för, s. d.; den breef ward he ok ni achtert speegel (an den Spiegel) steken, he steek sich een achter de kusen s. § 7; dår kann man keen hund mit achtern åben rut (hinterm Ofen hervor) locken.

af. dår weet ick nicks (fun) af davon weiss ich nichts; dår kanns op af dessen kannst du versichert sein; dat mutt dår op af es muss versucht werden, man muss sehen, was daraus wird; ick kann dat ni af ich kann es nicht vertragen (vgl. § 12).

an. un'e eer auf der (die) Erde, auf dem (den) Boden; (man

sagt übrigens auch op'e eer).

båben, se hett ern mann dat båben kopp nåmen sie hat es (ohne Vorwissen und) wider den Willen ihres Mannes, über den Kopf ihres Mannes hinweg getan, durchgesetzt. ni båben dörtich jår nicht über 30 Jahre (nur negativ; dagegen æber in allen Fällen).

bi. he weer bit schriben s. § 13,2. In dem Satze he is wech bi Smidt sind zwei Gedanken miteinander vermischt: er war bei Schmidt (im Geschäft o. dgl.) und ist jetzt nicht mehr da. bi de arbeit anfangen die Arbeit (mit der Arbeit) beginnen. de farf passt dår ni bi die Farbe passt nicht dazu. he kumt ni meer bi uns (er kommt nicht mehr zu uns) hat nicht den Sinn wie das mitteldeutsche komm bei mich, sondern es bedeutet 'er verkehrt nicht mehr bei uns', gerade so wie man sagt he keem dår fröer fel, he kumt hier ni meer.

för. kumm hier mål förn dach tritt hierher, wo die Beleuchtung besser ist, z. B. ans Fenster (damit man dich besser besehen kann); dat keem förn dach es kam an den Tag 1); se seet fört finster sie sass am Fenster (vgl. achter). ick heff dat so förn mågen ich habe Magenschmerzen, vgl. § 6,3; dat is god fört feeber u. dgl. (wo die hochdeutschen Grammatiker gegen verlangen); he lest de zeitunk för arm er liest die Zeitung mit, ohne etwas dafür zu bezahlen, för dull un för blind wie toll und blind, ick heff den rock för old koft usw.  $vgl. \S 2, 1.$ 

fun. he fritt mi fun nes un oren er frisst mir Nase und Ohren ab (sagt man von einem, der übermässig viel isst).

gegen ist oft = 'gegenüber': he hett sich dat gegen mi utläten er hat mir gegenüber ein Wort davon fallen lassen; he want gegen

de poss æber er wohnt der Post gegenüber (s. æber).

in. kumm in'e been! steh auf! do keem he flink in'e been; in'e knee auf die Knie, auf den Knieen (man sagt aber auch op'e knee); ick heff dat so in rüch, in'e boss (bruss), in liv' ich habe Rückenschmerzen. Brustschmerzen (Husten), Leibschmerzen (Durchfall), vgl. § 6, 3.

<sup>1)</sup> Vgl. dän. komme for Dagen.

mit. he trock mit'e schullern er zuckte die Achseln, he hett dat mit'e wöör ihm steht ein Wortschwall zu Gebote, he kreech dat mit'e angs vgl. § 6,3; he holl op mit lesen er hielt im Lesen inne, hörte auf zu lesen.

nå wird, auch unterstützt durch Adverbien (was bei Fürwörtern immer der Fall ist), für hochdeutsch zu bei Personen gebraucht: ick will nå Smidt ich gehe zu Schmidt, morgen kåm ick nå di hin, nåher kåm ick nå di rum. (Bei Personen sagen wir nie to, was in anderen niederdeutschen Mundarten der Fall sein soll.)

op wird scheinbar überflüssig gesetzt in Redensarten wie fun nu op an von jetzt an, fun lütt op an von klein auf, fun klock dree op an usw. he hett dat op'e ogen er hat ein Augenleiden, vgl. § 6,3; op nüchtern mågen bevor man etwas gegessen hat, op min (din, sin) olen dåch; op eben slich ohne Veranlassung; op nee plätten; ich bün dår leed op ich bin dessen überdrüssig, ick heff mi dår leed op eten.

œber hat ausser der Bedeutung 'über' noch die von 'gegenüber' (rein örtlich): he want grad (schreech) æber de poss er wohnt der Post gerade (schräg) gegenüber.

to. to klock tein mutt ick fertich sin bis zehn Uhr muss ich fertig sein; he måk mi ton lachen er machte mich lachen, brachte mich zum Lachen. — to hus heisst nicht nur 'zu Hause', sondern auch 'nach Hause'; darum hört man hd. zu Haus statt nach Hause; ndd. sagt man aber auch nå hus. — to bei Ortsbezeichnungen habe ich von einem früheren Schiffer und Fischer, jetzigen Gastwirt, gehört: to Krudsand in der Nähe von Krautsand (Insel in der Elbe), to Kuckshåben zu Kuxhaven. Da ich nicht annehmen kann, dass dieser Gebrauch individuell ist, so schliesse ich, dass er der Schiffersprache angehört.

um. ick bün um wall yån ich bin am Wall entlang gegangen (die Promenade, die sich an der Stelle der abgetragenen Wälle befindet, zieht sich im Bogen um die Stadt), wult du mit um dik willst du mit um den Deich gehen, d. h. auf dem sich um einen Teil der Stadt ziehenden Elbdeich entlang.

unner. he hett den anfall unner sich er leidet an epileptischen Anfällen; de krankheit hett he all lang unner sich hatt die Krankheit hat ihm schon lange (latent) im Körper gesteckt.

ut. he kumt ni ut'e stell er kommt nicht von der Stelle (besonders bildlich), er kommt nicht weiter. 1)

Anm. Für manche hochdeutschen Präpositionen hat das Niederdeutsche kein entsprechendes Wort und wendet demgemäss eine andere Ausdrucksweise an, z. B. während des Vortrages bleiben die Saaltüren geschlossen' so lang' as de fördruch duurt usw.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Auch hier in Solingen sagt man *aus der Stelle*, dies bemerke ich ausdrücklich gegen E. Wasserzieher, Flensburger Deutsch, Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht VI S. 567.

#### Das Verbum.

#### § 9. Das Verbum im allgemeinen.

- 1. Die Umschreibung mit doon kann nur eintreten, wenn doon hinter den Infinitiv zu stehen kommt, also
- a) in Hauptsätzen, wenn das Verbum hervorgehoben werden soll; dies steht dann im Infinitiv an der Spitze des Satzes: utknipen doot se ni sie brennen nicht durch. Die Umschreibung findet nur beim Inf. präs. statt, und zwar meistens nur im Aktiv; ob auch der Inf. präs. pass. umschrieben wird, ist mir zweifelhaft; jedenfalls ist dies höchst selten.
- b) in Nebensätzen. Diese Umschreibung kommt im Präs. und Imperf. akt. und pass. vor. In der Bedeutung ist zwischen den umschriebenen und den nicht umschriebenen Formen keinerlei Unterschied. Die Umschreibung wird nicht gern gehäuft, man sagt also nicht: dat is de kerl, de jedesmål för de dær stån deit, wenn wi dår förbigån doot, auch wird sie nicht gern angewandt, wenn zwei Infinitive zusammentreffen würden, niemals bei '(zu tun) pflegen' und bei 'können, müssen' usw.
- 2. Passivum. Obwohl in der Flexion der Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ verwischt ist, ist doch der Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Verben in sofern geblieben, als nur gewisse (eben die transitiven) Verben ein persönliches Passiv bilden. Dann und wann ist jedoch ein Verbum im Niederdeutschen transitiv, das im Hochdeutschen intransitiv ist: meine Mutter hat Sie begegnet, ich kann's nicht helfen (= abhelfen, ändern), he is holpen worn ihm ist eine pekuniäre Unterstützung zu teil geworden, sodass er ein Geschäft gründen, seine Studien beenden o. dgl. konnte; ich erinnere ihn noch yanz gut (= ich erinnere mich seiner).

Im Niederdeutschen können nicht nur intransitive sondern auch reflexive Verben ein unpersönliches Passiv bilden: dålsett (gesetzt) ward sich ni (reflexiv), prügelt ward sich hier ni (reziprok). Gewöhnlich steht das Partizip an der Spitze, es kann aber auch die Ortsbestimmung den Satz beginnen: hier ward sich ni prügelt; in solchen Sätzen wird niemals ein Subjekt ausgedrückt.

Bekannt ist, dass die Norddeutschen beim Perf. Pass. usw. gern das Wort 'worden' weglassen, auch wenn eine Handlung und nicht ein Zustand bezeichnet werden soll; dies stammt offenbar aus dem Niederdeutschen; doch liegt die Sache nicht so, als ob nun im Niederdeutschen 'worden' immer fehlte, sondern es wird bald gesetzt, bald weggelassen, ohne dass sich darüber bestimmte Regeln aufstellen lassen. Das einzige, was sich sagen lässt, ist, dass 'worden' im Plusquamperf. Indik. meistens zu fehlen, in Bedingungssätzen meistens zu stehen scheint.

Das Niederdeutsche wendet nicht so häufig passivische Sätze an wie das Hochdeutsche: 'warum ist er verhaftet worden?' wârum höbbt se (vgl. § 6,7a) em denn arretiert?

3. Persönliche und unpersönliche Verben. Wenn im allgemeinen auch im Niederdeutschen und im Hochdeutschen dieselben unpersönlichen Verben vorkommen, so finden sich doch inbezug auf diesen Punkt einige Unterschiede zwischen beiden Sprachen. Ausdrücke wie es tagt, es dunkelt usw. kommen im Niederdeutschen nicht vor, ebensowenig mich friert, mich hungert usw. Es heisst ick freer, ick heff hunger, dörs (oder ick bün hungerich, dörstich), ferner ick bün æbel mir ist übel, ick bün so slech (to mod) mir ist schlecht; dagegen dat ånt mi ich ahne. Man unterscheidet ick bün bang ich fürchte mich, mi is bang ich fürchte; dår kanns du jå angs und bang bi warn, ich will dich nicht bange machen, er machte mich bange.

#### § 10. Das Verbum infinitum.

- 1. Der Infinitiv.
- a) Der Infinitiv mit und ohne zu. In einigen Fällen gebrauchen wir to beim Infinitiv, wo es im Hochdeutschen fehlt, so bei 'sollen' und 'wollen': wat wölt ji hier to stån? was (wozu) steht ihr hier? welchen Zweck hat es, dass ihr hier steht? wat sall dat hier to liggen? wozu liegt das hier? Ähnlich wat deis du hier to kiken? he is all wer (wieder) dår to kiken. Man sieht sogleich, dass durch diese Ausdrucksweise der Zweck angezeigt wird. — Die Möglichkeit wird durch gehen ausgedrückt: dat geit ni to kåken man kann es nicht kochen. — Der Gebrauch des Infinitivs mit to nach 'kommen' ist etwas ausgedehnter als im Hochdeutschen: he keem op de eerste bank to sitten er kam auf die erste Bank, d. h. ihm wurde dort ein Platz angewiesen, he keem mit sin achterdeel opn footborn to sitten; dat kumt ni to seen man wird es nicht sehen, man sieht es nicht (z. B. einen Flicken auf einem Kleide, weil er auf irgend eine Weise verdeckt ist 1); ick keem mit em to spreken ich fand zufällig Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Auch kann auf diese Weise der Zweck ausgedrückt werden (s. oben): he kumt all werder to snüffeln um zu schnüffeln (spionieren). Dagegen kommen Wendungen wie he keem op den hoff to riden bei uns nicht vor. — Zu erwähnen ist noch se sitt den gansen dach to neien sie sitzt den ganzen Tag und näht, he steit op'e stråt to snacken u. ä; ick bün op sid 12 to schriben; ick wor dar an to denken es fiel mir ein, ich erinnerte mich dessen, ferner to packen krigen, to fåten krigen als Verdeutlichung des einfachen Begriffes packen, fassen (man sagt aber auch fåt krigen), ähnlich to packen hemm, to fåten hemm (fåt hemm).

Ohne to stehen nach gån die Infinitive sitten und liggen: gå sitten setz dich, nimm Platz, de ko geit liggen die Kuh legt sich nieder. Doch ist diese Ausdrucksweise heute in der Stadt fast ganz verschwunden. — Nach bruken hört man zuweilen den Inf. ohne to, meistens wird es jedoch hinzugesetzt.

<sup>1)</sup> Ein altes Gedicht beginnt: mit hemder måkt man keenen ståt, denn se kåmt ni to seen; man finnt dat geld ni op de stråt, man mutt dat sur fördeen'n.

- b) Der substantivierte Infinitiv wird wie im Hochdeutschen gebraucht, er kann auch ein Adjektiv zu sich nehmen, wo man ein Adverb erwarten sollte: dat stibe sitten, dat krumme stån das steife Sitzen, das Krummstehen. Abweichend vom Hochdeutschen ist folgendes. Bei anfangen steht oft statt des Infinitivs mit to der substantivierte Infinitiv mit dem unbestimmten (selten mit dem bestimmten) Artikel: do fung he n schimpen an da fing er an zu schimpfen. Bei krigen steht der Infinitiv mit dem bestimmten Artikel: he kreech dat praussen er bekam das Niesen, er musste niesen, se kreegen sich dat prägeln es kam soweit, dass sie sich prügelten, sie begannen sich zu prügeln.
  - 2. Das Partizip des Präsens.

Da das Part. präs. der Form nach mit dem Infinitiv zusammengefallen ist, so ist es oft schwer zu entscheiden, ob man einen Infinitiv oder ein Partizip vor sich hat. Ich nehme an, dass in folgenden Fällen ein Partizip vorliegt (vgl. Kluge, Zeitschr. f. deutsche Wortforschg. I 81).

- a) Bei werden<sup>1</sup>), bleiben und sein. a) dat ward regen es fängt an zu regnen, ebenso in den andern Tempora: dat wor regen, wenn de wind ni so dull (stark) wei't har, weer dat noch regen worn; do wor he ween'n da fing er an zu weinen, he wor ümmer krummer gan er ging je länger desto krummer. Diese Ausdrucksweise ist bei uns aber lange nicht so häufig wie z. B. bei Fritz Reuter. Sie berührt sich mit der Bildung des Futurums (vgl. § 13,3), denn es ist klar, dass eine Handlung, die erst im Begriff ist einzutreten, genau genommen noch in der Zukunft liegt. Dass in diesen Sätzen aber im Niederdeutschen nicht nur das Präsens von werden (wie im Hochdeutschen), sondern auch die andern Tempora vorkommen, erklärt sich daraus, dass die ursprüngliche Bedeutung dieses Verbums, das eine Veränderung cines Zustandes bezeichnet (werden = lat. verti), noch durchschimmert; man vergleiche mit den Sätzen der Blinde wird sehend, der Blinde wurde sehend die folgenden: Sælic sint, die reines herzen sint; die werdent got sehende und sam des êrsten tages, do sie got ansehende wurden (aus einer Predigt Bertholds von Regensburg).
- β) blif sitten bleib sitzen. Nach bleiben können die Wörter sitzen, liegen, stehen auch die Vorsilbe be- haben, der Unterschied ist folgender: he bleef stån heisst 'er machte halt', he bleef bestån bedeutet 'er stand schon und blieb auch ferner stehen' (während er sich eigentlich hätte entfernen müssen, während andere weggingen o. dgl.), he bleef sitten er stand nicht auf, he bleef besitten er ging nicht fort²); doch wird diese Unterscheidung nicht streng durchgeführt.

γ) Bei sein kommen nur einige Partizipien mit verbaler Natur vor: moon (= môdende) 'vermutend': wat büss moon? was denkst du eigentlich? dat weer ick ni moon das hätte ich nicht gedacht, he is

<sup>1)</sup> Vgl. Lübben, Mnd. Gramm. § 65 S. 92. — 2) Sonst heisst 'in einer Tätigkeit fortfahren' bibliben: blif man so bi fahre nur so fort, he bleef bi to schriben er fuhr mit dem Schreiben fort (liess sich nicht stören).

hoch wåter moon er fürchtet, es käme eine Überschwemmung (dies sagt man, wenn jemand bei schönem Wetter hohe Stiefel anhat). Jedoch ist moon in der Stadt ziemlich wenig gebräuchlich, während es auf dem Lande häufig angewandt wird. — Als Partizipien geben sich schon äusserlich zu erkennen förlangt verlangend und günnt gönnend: dat bün ick ni förlangt, he is mi dat ni günnt.

b) Bei kommen wird dem Verbum die Präposition an vorgesetzt, die dann den Ton hat: he keem anriden er kam geritten, dar kumt

he anspringen, anlopen, anstaffen, anscheeten, ansetten usw.

c) Bei sehen, hören und lassen wie im Hochdeutschen: ick heff

de klock slågen hört; låt em lopen.

d) Bei haben: ick har dat modell för mi stån, se hett n lätt kind opn schoot sitten; wo he n tante wån'n har. In diesen Fällen sagt der Brandenburger ich hatte das Modell vor mir zu stehen usw. Bei uns kommt der Infinitiv mit zu bei haben nur wie im Hochdeutschen vor, also in Sätzen wie hess du mi wat (vgl. § 6,7 b) to seggen? hast du mir zu befehlen? ick heff nicks meer to doon usw.

#### § 11. Hülfsverba.

- 1. Viele Verba der Bewegung werden bald mit haben, bald mit sein konjugiert, ohne dass sich in allen Fällen eine feste Regel beobachten liesse; doch kann man etwa folgendes als ziemlich sicher feststellen.
- a) Wird nur die Tätigkeit an sich bezeichnet, d. h. steht das Verbum der Bewegung allein oder mit einem die Art oder den Grad der Bewegung bezeichnenden Zusatz, so wird es mit haben zusammengesetzt: ick heff ni lopen (rönnt), ick heff gån; ick heff gans langsam gån, ick heff n beten spazieren gån, ick heff n beten rumlopen ich bin ein wenig spazieren gegangen (rumlopen ist bei uns der eigentliche niederdeutsche Ausdruck für 'spazieren gehn'), ick heff n beten in gårn gån; ick heff söss stunn in eener tur gån ich bin 6 Stunden ununterbrochen gegangen; ick heff stridscho lopen, ick heff op de karassell fårt. Ebenso he hett kåpeister schåten er hat (absichtlich) einen Purzelbaum geschlagen; se sen, he har ornlich sprungen man sagte, er sei ordentlich gesprungen (habe ordentliche Sprünge gemacht).

Daher werden Verba der Bewegung, wenn sie in prägnanter Bedeutung stehen, mit haben zusammengesetzt: he hett fårt er ist (zur See) gefahren, d. h. er ist Seemann gewesen, he hett reis't er hat (viele) Reisen gemacht (zu seinem Vergnügen oder seiner Belehrung), er ist Reisender (in einem Geschäft) gewesen, he hett wannert (als Handwerksgeselle), he hett mit folcht er hat an dem Leichenbegängnisse teilgenommen.

b) Stehen andere als die oben genannten Bestimmungen, besonders solche, die die Richtung oder das Ziel angeben, bei einem Verbum der Bewegung, so wird es mit sein zusammengesetzt: ick bün lank de könichsstråt, æbern mark gån, ick bün dår hüt morgen noch förbigån, ick bün nå em hin gån; auch ick bün to foot gån; ferner

ick bün mitn zuch, mit schipp fårt, ick bün hinlopen, ick bün in'e ganse stadt rumlopen (um jemand zu suchen, um etwas Passendes zu kaufen o. dgl.), he is dår kåpeister runnerschåten er ist dort kopfüber hinuntergestürzt (he is kåpeister gån bildlich: er hat bankerott gemacht); se sen, he weer dår ræber sprungen man sagte, er sei hinübergesprungen.

— Hieraus ergiebt sich, dass Komposita mit sein zusammengesetzt werden.

Anm. Zu den Verben der Bewegung kann man gewissermassen rechnen ick bün hinfunnen ich habe mich hingefunden, da hier offenbar der Gedanke vorschwebt: ich bin glücklich hingekommen.

c) Der soeben dargelegte Unterschied, der übrigens, wie schon aus einigen der angeführten Beispiele erhellt, nicht überall streng durchgeführt ist, beginnt sich, wahrscheinlich infolge des Einflusses des Hochdeutschen, zu verwischen; so sagt man zwar ick heff fullen ich bin gefallen, aber sowohl ick heff als ick bün opt iis fullen, ick heff und ick bün gben schön fullen ohne Unterschied der Bedeutung.

Anm. Immer mit sein wird kommen verbunden, auch in bildlicher Bedeutung: he se, du weers só kåmen er sagte, du habest só (mit der entsprechenden Gebärde) gemacht. Dagegen heisst es dat hett god gån es ist gut gegangen, es ist glimpflich abgelaufen, es ist gelungen, du hess dår ni god mit umgån etwa = du hast es nicht in acht genommen.

2. Im übrigen stimmt der Gebrauch der Hülfszeitwörter mit dem des Hochdeutschen überein, z. B. he is bleben, du büss wussen (gewachsen) usw.; auch bemerke ich ausdrücklich, dass sein (sin, wesen) mit sich selbst zusammengesetzt wird: ick bün wen, doch hört man im Infinitiv auch west hemm.

Als Einzelheit ist anfangen anzuführen; es wird, wenn kein nominales Objekt dabei steht, mit sein zusammengesetzt: ich bin eben erst angefangen, ich bin gerade angefangen zu schreiben, ich bin noch nicht bei (vgl. § 8) meiner Arbeit angefangen, die Versammlung ist schon angefangen, aber ich habe den Strumpf schon angefangen.

#### § 12. Verba praeteritopraesentia.

- 1. müssen. Durch müssen mit einer Negation wird häufig der verneinte Imperativ umschrieben: dat muss du jô ni doon tu das doch ja nicht, muss ni ümmer so fel frågen frage nicht immer so viel, muss ni lass das, tu das nicht.
- 2. können. ick kann dat ni hören (seen) ich höre (sehe) es nicht gern, d. h. solches zu hören erweckt in mir ein Gefühl der Unlust, ich kann es nicht ertragen (dagegen ick kann dat ni af ich kann es nicht ertragen = es schädigt meine Gesundheit); hier berührt sich können mit mögen. Das kann man nicht sagen es ist falsch, dies zu sagen; kann ich das schreiben? ist es richtig, so zu schreiben? Hier berührt sich können mit dürfen. he kann een rein duren man muss ihn wirklich bedauern. Kann ich n Pfund Zucker kriegen (sagt man im Laden statt) Geben Sie mir . . . . (vgl. unten 4). Häufig steht können scheinbar überflüssig; wenn z. B. jemand sagt wie riecht es hier, so erwidert man ich kann nichts riechen = ich rieche nichts;

Sichst du das Feuer dort hinten? Ich kann nichts sehen; etwas anders ist das kann jedes Kind begreifen.

- 3. mögen bedeutet häufig 'gern tun' u. dgl. he much geern klüten er ist gern Klösse, muchs ok') arfen? issest du gern Erbsen? leckertän (wörtlich Leckerzahn), muchs ok') gröne seep? (sagt man zu einem, der gern Leckereien isst); ick much keen win ich trinke nicht gern Wein; de farf much ick ni liden die Farbe gefällt mir nicht; he much er liden er hat sie gern, liebt sie; ick much ni meer ich habe keine Lust mehr (zu arbeiten, zu spielen usw.), ich bin satt.
- 4. sollen. sall ick n seidel beer hemm? geben Sie mir ein Glas Bier; sall ick n half pund zucker hemm geben Sie mir ein halbes Pfund Zucker; walt salt sin Sie wünschen? Womit kann ich dienen? (vgl. unter 2). wo salt hingån? Wohin gehen Sie? sall de reis' nu losgån? Geht die Reise jetzt los? wat sull 'e wull! wie sollte er wohl! d. h. es ist nicht daran zu denken, dass er es tut, getan hat.
- 5. wollen. ick wull jüss utgån ich war gerade im Begriff auszugehen; dat wull (wollte) wull (wohl) kåmen es war vorauszusehen, dass es so kommen würde, es musste so kommen.

Anm. Weiteres über sollen und wollen s. § 13, s.

#### § 13. Gebrauch der Tempora (in Hauptsätzen).

1. Perfektum und Imperfektum. Das Perfektum stellt eine in der Vergangenheit liegende Tatsache fest, d. h. es registriert einfach, das Imperfektum nimmt Bezug auf einen anderen Gedanken, gleichviel ob er besonders ausgesprochen wird oder nicht. Ich bin noch nie in Berlin gewesen, er ist wenigstens schon zehn mal in Amerika gewesen, ich habe heute morgen Gras gemäht, er hat gestern gegraben, he hett fårt (vgl. § 11,1a) er ist (früher) Seemann gewesen (wofür man häufig von 'Gebildeten' er war usw. hört). Aber ich mähte heute morgen Gras, da lief da n Kerl rorbei (Gleichzeitigkeit). Besonders deutlich tritt der Unterschied in Fragen und den dazu gehörigen Antworten hervor: Was hast du heute morgen getan? Ich habe Gras ge-Was hat er gestern getan? Er hat gegraben. Wo bist du gestern gewesen? Ich bin in Hamburg gewesen. Bist du schon mal in Berlin gewesen? Ist hier heute morgen ein Kerl vorbeigelaufen? In diesen Sätzen wird einfach nach einer Tatsache gefragt ohne jeden Zusammenhang mit einem andern Gedanken; dagegen würde durch das Imperfektum irgend eine Beziehung auf einen anderen Gedanken ausgedrückt werden. Was tatst du heute morgen? kann also etwa bedeuten: 'ich sah (hörte, merkte), dass du etwas tatest, konnte deine Tätigkeit aber nicht genau erkennen.' Was tat er gestern? nämlich als du zu ihm kamst, als du bei ihm warst, als du ihn beobachtetest Wo warst du gestern? enthält etwa den Gedanken: 'ich wollte usw.

<sup>1)</sup> ok steht zuweilen scheinbar überflüssig: gundách ok guten Tag; ick grateleer ok ich gratuliere; ich schenk dir auch was. Bei näherem Zusehen entdeckt man allerdings den Sinn des Wortes.

dich gestern aufsuchen, traf dich aber nicht an.' Auch zeitlich weit entlegene Einzeltatsachen werden im Perfektum erzählt, während bei der Erzählung früherer Sitten, Gebräuche usw. der Sprachgebrauch schwankt: Sun Hüte haben sie vor fufzig Jahren wirklich getragen. Solche Leute hing (so!) man vor n paar hundert Jahren einfach auf.

Ein Unterschied ferner zwischen dem Gebrauch des Perfekts und des Imperfekts, der sich aus dem soeben dargelegten leicht erklärt und mit demselben vielfache Berührungen hat, ist folgender. erzählt ein Ereignis im Imperfekt, wenn man selbst dabei war, das Perfekt deutet an, dass man es von andern gehört hat: hüt morgen keem eener an håben op schreckliche wis' to schåden heisst also etwa: 'als ich heute morgen am Hafen war, verunglückte jemand auf schreckliche Weise'; dagegen hüt morgen is eener . . . . to schåden kåmen man hat mir erzählt, es sei jemand usw. Dasselbe gilt von der Frage: Warst du gestern verreist? Nein, wie meinst du das? Du gingst doch zum Bahnhof d. h. ich sah, wie du zum Bahnhof gingst; aber: Bist du gestern verreist gewesen? — — Du bist doch zum Bahnhof gegangen, d. h ich habe gehört, du seiest . . . . gegangen. Wie ging das zu? (wie kam es?) d. h. du wirst (musst) es wissen, denn du warst ja dabei. Wie ist das zugegangen? = Hast du nichts Näheres darüber gehört? (Vgl. jedoch § 16,1 am Ende).

Hiermit hängt auch der Gebrauch des Imperfekts zusammen in Fällen, wo man das Präsens erwarten sollte, z. B. wo die Mühle stand (nämlich als wir dort vorbeigingen), sie steht aber noch jetzt da.

- 2. Die Dauer in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Die Dauer einer Handlung (und das zeitliche Zusammenfallen zweier Handlungen) wird häufig gar nicht besonders bezeichnet, also z. B. ick schriv, ick schreef = engl. I am writing, I was writing. Sie kann aber auch auf verschiedene Weise äusserlich kenntlich gemacht werden: a) am einfachsten durch gråd oder jüss, z. B. kumm nåher mål werder, wi et jüss wat (we are eating); ick schreef jüss n breef, as he keem. b) durch bi mit dem substantivierten Infinitiv: wi sünd jüss bit eten; ick weer bit schriben, as he keem. — c) durch bi und den Infinitiv mit to oder mit einem durch un angefügten neuen Satze: de knech is bi to plögen; ick weer (jüss) dårbi n breef to schriben, ick weer (jüss) bi un schreef n breef. Die Umschreibung unter b) wird seltener angewandt, wenn ein Objekt vorhanden ist (ick weer bit breefschriben); in diesem Falle wählt man lieber die unter a) und c) besprochenen Ausdrucksweisen. Verba, die an sich schon eine Dauer bezeichnen, z. B. sitzen, liegen lassen die unter b) und c) angegebene Umschreibung nicht zu.
  - 3. Futurum und Futurum exaktum.
- a) Dass zur Bezeichnung der Zukunft das Präsens, zur Bezeichnung der Vollendung (Vorzeitigkeit) in der Zukunft das Perfektum (in gewissen Fällen auch das Präsens) in der Regel ausreicht, ist bekannt. Das Präsens (Perfekt) wird besonders dann gern gebraucht,

wenn eine in der Zukunft eintretende Handlung als ganz sicher hingestellt werden soll. Daneben kann das Futurum aber auch durch Umschreibung ausgedrückt werden, und zwar werden hierzu die Wörter sollen, wollen und werden gebraucht.

a) Es scheint, dass sollen ausdrückt, dass eine Handlung durch äussere, von dem Willen der handelnden Person unabhängige Umstände bedingt ist, wollen, dass dieselbe von dem Willen der handelnden Person abhängig ist; doch liegt die Sache nicht ganz einfach. 'Nur Geduld, er wird schon kommen' kann also heissen: låt di man tid, he will wull') kåmen oder he sall wull kåmen jenachdem ob man ausdrücken will, dass er den Willen hat zu kommen oder dass äussere Umstände ihn veranlassen werden zu kommen. Demnach kann es nur heissen (du) sass beleben un befinnen du wirst es noch erleben. Es ist leicht ersichtlich, dass bei sachlichem Subjekt meistens sollen steht, während dies Verbum lediglich zur Umschreibung des Futurs bei der ersten Person nicht gebraucht werden kann. Vgl. übrigens § 12,4.5.

Anm. Dass sollen und wollen auch noch in ihrer eigentlichen, nicht verblassten Bedeutung gebraucht werden, versteht sich von selbst, ebenso dass in dubitativen Fragen, wenn überhaupt eine Umschreibung gewählt wird 2), sollen steht.

- β) Die Umschreibung durch werden ist vielleicht unter dem Einflusse des Hochdeutschen entstanden (vgl. jedoch § 10,2 a) nebst Anm. 1), kann aber heute nicht gut entbehrt werden. Hat man das Bedürfnis, den futurischen Begriff genauer auszudrücken, ohne dass sollen oder wollen am Platze wäre, so bleibt eben nichts anderes übrig als werden: les den breef noch mål, denn wars du em wull förstån. Wie sich diese Ausdrucksweise aber einerseits mit dem § 10,2 a) besprochenen Gebrauch von werden berührt (denn der Satz denn wars du em wull förstån kann auch als ingressiv aufgefasst werden = das Verständnis dafür wird dir kommen), so berührt sie sich vielleicht auch mit einer Erscheinung, die im folgenden besprochen werden soll.
- b) Das Futurum (Futurum exaktum) wendet man im Nieder-deutschen wie im Hochdeutschen vielfach an, um über eine in der Gegenwart (Vergangenheit) liegende Handlung eine Vermutung auszusprechen, deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit sich erst in der Zukunft herausstellen wird; in diesen Fällen wird die Umschreibung mit werden gebraucht: er wird den Brief jetzt wohl schon haben; he ward dat portmunnee opn disch liggen låten hemm. Doch kann man auch einfach sagen er hat den Brief jetzt wohl schon, er hat das Portemonnaie gewiss auf dem Tische liegen lassen; in diesem Falle muss aber der Satz irgend ein Wort enthalten, das seinen Inhalt als nur möglich kennzeichnet (es sei denn, dass dieses durch den Tonfall geschieht).

<sup>1)</sup> Man liest in solchen Fällen in niederdeutsch sein sollenden Schriften oft all; dies ist nur eine mechanische Übersetzung des hochdeutschen schon, aber kein richtiges Platt! — 2) In dubitativen Fragen, die sich anf die unmittelbar bevorstehende Zukunft beziehen, wird oft einfach das Präsens gesetzt: wat kåk ick hüt? do ick dat oder do ick dat ni? Ich glaube, dass hier der Indikativ vorliegt, nicht etwa ein mit demselben der Form nach zusammengefallener Konjunktiv.

#### Satzlehre.

#### § 14. Der einfache Satz.

- 1. Wenn in einem Aussagesatze das Subjekt hinter dem Verbum steht, so fängt der Satz mit dår an, also z. B. der bekannte Märchenanfang dår weer mål n mann.
  - 2. Fülle des Ausdrucks (Pleonasmus).
- a) Es ist bekannt und kommt auch im Hochdeutschen vor, dass das an der Spitze stehende Substantiv, gleichviel in welchem Kasus es steht, durch ein Pronomen (de, dat, niemals he, se) wiederholt wird: der Kerl, der kuckt einen immer so an; den Kerl, den muss ich schon mal gesehen haben. Ebenso dat dink oder ut dat dink, där kann ick ni klook ut warn.
- b) Hinter dem Prädikatsnomen wird die Kopula mit dem dem Subjekt entsprechenden Pronomen zuweilen wiederholt: dat is dumm tüch is dat jå; de paster is wörklich n netten mann is he. Selten wird das Verbum hinter dem Objekt wiederholt: er macht immer so viel Spass macht er immer. 1)
- c) Hier kann auch die Häufung der Negationen erwähnt werden; hinter nicks und keen wird häufig, hinter andern Negationen zuweilen nich hinzugesetzt. Besonders ist die Ausdrucksweise bei Aufzählungen zu bemerken, z. B. he hett keen geld un keen tüch un keen går nicks ni.
  - 3. Ellipse.
- a) In lebhafter Erzählung wird das Verbum (Hülfsverbum) ausgelassen: ick hin ich eilte hin, do wi utgenei't dann liefen wir eiligst weg; un denn de jungs angeballert an de luken dann schlugen die Knaben mit grossem Geräusch gegen die Fensterläden; ick ni ful (un) geef em een an'e snut ich nicht faul und gab ihm eine Ohrfeige<sup>2</sup>). Zu bemerken ist, dass in diesem Falle das Part. perf. immer die Vorsilbe gehat, die auch solche Leute gebrauchen, die vom Hochdeutschen beeinflusst zu sein in keiner Weise verdächtig sind.
- b) Nach können, müssen, sollen werden häufig Infinitive wie sein, werden u. ä. weggelassen: dat kann ni anners etwa = das kann nicht anders gemacht werden; he se, dat muss so er sagte, es müsse so sein. Anders liegt natürlich die Sache, wenn aus dem Vorhergehenden ein Infinitiv zu ergänzen ist.
- c) Von Verben wie gehen, fahren, reisen u. ä. wird, wenn das Ziel angegeben ist, in der Regel der Infinitiv weggelassen, das Partizip nur dann, wenn keine Zeitbestimmung dabei steht: ich will zur Kirche,

1 11 !!

<sup>1)</sup> Diese Ausdrucksweise scheint überhaupt der Volkssprache anzugehören, vgl. Gerhart Hauptmann, Die Weber <sup>5</sup>, Berlin 1894, S. 40 Das sein gar keine Mensche. Das sein Unmensche sein das. S. 96 Nee, Vaterle, Du machst a zu a scheenes Gebete machst Du immer. — <sup>2</sup>) Zum Vergleich verweise ich auf Scheffels Ekkehard, Kap. 4 g. E. Der eine also zur Flucht sich gewendet — ich ihm nach mit meinem Eichpfahl — er Spiess und Schild weg zu Boden — ich ihn am Hals gefasst usw.

er ist in Amerika); aber nicht: Gestern sind siebentausend Landeskinder nach Amerika fort (Schiller, Kabale und Liebe II<sub>2</sub>), eine Ausdrucksweise, die in den Gebieten um den Mittel- und Oberrhein sehr häufig ist. Ähnlich: Willst du mit? Er wollte nicht hin. Ich muss weg. Etwas anderes ist gestern weer ich to teåter gestern war ich im Theater (nämlich um die Vorstellung zu sehen).

d) Bei Vergleichen wird häufig keine den Vergleich andeutende Partikel gesetzt: ich sass auf Kohlen; he geit op eier er geht wie auf Eiern.

#### § 15. Der zusammengesetzte Satz.

- 1. Beiordnung.
- a) Die niederdeutsche Umgangssprache liebt nicht viel untergeordnete Sätze, sondern macht lieber Hauptsätze, z. B. sei so gut (tu mir den Gefallen) und komm heut abend mal nach mir hin; da kum er bei (etwa = da begann er) und schlug den Blumen die Köpfe ab; dann komm ich bei und schreibe ihm, vgl. auch § 13,2 c. Dabei bleibt die logische Abhängigkeit oft ohne grammatische Bezeichnung (was übrigens auch im Hochdeutschen vorkommt) z. B. 'das Korn war so hoch, dass sich ein ziemlich grosser Mensch stehend darin verbergen konnte' dat koorn weer so hoch, dår kunn sich n gåtlichen minschen in stån in försteken (man kann natürlich auch sagen und sagt auch wirklich dat sich . . . . försteken kunn, s. unter 2a). Besonders fehlt dem Niederdeutschen der grammatische Ausdruck für kompliziertere logische Denkoperationen, z. B. 'er trat heran, indem er ehrerbietig grüsste' (der Form nach Gleichzeitigkeit, dem Sinne nach Modalität) he keem neeger un måk n deepen diener 1); 'er ist zu geizig, als dass er sich, selbst an einem Festtage, ein Stück Weissbrot zu essen gestattete' he is to gizich, he temt sich ni mål tot fess n stück stuten. Vgl. dat kunn ni god anners warn, as dat geef åbends noch n lütten dans.
- b) Es ist besonders zu beachten, dass im Niederdeutschen ein neuer Gedanke nie durch einen Nebensatz (oder eine Infinitiv-konstruktion) ausgedrückt wird; besonders werden Relativsätze nur dann verwendet, wenn sie wirklich den Wert eines Attributs haben<sup>2</sup>). So würde der folgende, einer Zeitungsnotiz entnommene Satz 'Gleichzeitig fuhr ein Wagen vorbei, der gegen den Balken anstiess, worauf dieser mit solcher Wucht gegen den Kopf des Architekten geschleudert wurde, dass dessen Tod sofort eintrat' plattdeutsch etwa heissen müssen: mitn toch får dår n wågen förbi un stött gegen den balken, un de flooch den architek mit sun swunk an kopp (oder dat de den architek . . . . flooch), dat'e<sup>3</sup>) op'e stell dod weer. Ebenso 'er suchte

¹) Diener (hd.) bedeutet eine Verneigung des Kopfes oder eine Verbeugung des Oberkörpers. — ²) Nach einem Possessivpronomen steht zuweilen ein Relativsatz überflüssig: din böker, de du hess; din mudder er kleed, wat se hett (vgl. § 6, ²).
— ³) Das Niederdeutsche nimmt es mit dem Gebrauch der Pronomina nicht so genau; was gemeint ist, ergiebt sich aus dem Zusammenhange. Wenn Zweifel entstehen könnten, wiederholt man lieber das Substantiv.

ihn den ganzen Tag, ohne ihn zu finden' he söch em den gansen dach, kunn em åber ni finn'n.

2. Unterordnung.

a) Im übrigen hat das Niederdeutsche fast dieselben Nebensätze wie das Hochdeutsche, und es ist darüber nur wenig zu bemerken. Der Vordersatz eines hypothetischen Satzgefüges kann wie im Hochdeutschen unter Weglassung der Konjunktion die Wortstellung eines Fragesatzes annehmen, Konzessivsätze dagegen nicht. Der Nachsatz eines hypothetischen Satzgefüges beginnt in der Regel mit denn (dann), ältere Leute sagen denn so.

Die gebräuchlichen Nebensätze nebst den sie einleitenden Konjunktionen sind folgende: 1. temporal: as, wenn, sobald as (auf dem Lande auch so drå as), sowie (sobald als), solang' as, böt, eer, nu (nu du dårfun sechs, fallt mi dat werder in jetzt wo). 2. kausal: weil, dat (nach Ausdrücken der Gemütsbewegung). 3. modal: as, so as wie, all as jenachdem. 4. vergleichend: as wenn wie wenn, as ob, as (nach einem Komparativ). 5. final: dat, dårmit (dårmit dat). 6. konsekutiv: dat. 7. konditional: wenn. 8. einschränkend: so as soweit (so as ick em kenn, deit he dat ni), auch mit dazwischengestelltem Adverbium, z. B. so god as. 9. konzessiv: obglik (nach diesem Wort kann auch die Wortstellung des Hauptsatzes eintreten; dann wird nach obylik eine starke Pause gemacht, und es entspricht dem hd. 'indessen'), wenn ok1); gott gef (hierauf folgt entweder die Wortstellung des Hauptsatzes oder ein durch wenn eingeleiteter Nebensatz). — Andere Konjunktionen werden durch Umschreibung gebildet. z. B. in de tid dat während, sid de tid dat seit.

Anm. In indirekten Fragesätzen kann nach warum und in allen Fällen, in denen wo (= wo, wie) noch einen Zusatz hat, ein pleonastisches as hinzugesetzt werden: he frooch mi, wårum (as) ick dat dån har; ick weet ni, woneer (wann, wann eh') (as) dat west ist; he wull ni seggen, wörkeen (as) dat dån har, ebenso nach wonem wo, wodennich auf welche Weise usw. Auch sagt man: he frooch mi, wo breed (as) dat wull weer, wo n groten stremel (as) dat sin muss ein wie grosser Streifen es sein müsse, wat för n nummer (as) dat weer welche Nummer es wäre usw.

- b) Form der Abhängigkeit ohne regierenden Satz.
- z) Es giebt (auch im Hochdeutschen) Sätze, die mit der Konjunktion dass eingeleitet werden, ohne dass ein regierender Satz ausgesprochen würde: Dass mir auch gerade so was passieren muss! Dass du auch doch gar keine Geduld hast! Dass ihr nur nicht so spät wiederkommt! In diesen Fällen ist der Hauptsatz leicht hinzuzudenken.
- β) Auch sonst wird der regierende Satz zuweilen unterdrückt: wenn's nur geholfen hat (dann ist es gleichgültig, was für ein Mittel es war); wenn's nur wahr ist; so lang as't duurt d. h. es wird über

<sup>1)</sup> wenn ok wird häufig elliptisch gebraucht, etwa = 'wenn dem auch so ist', oft wird dann auch der Hauptsatz unterdrückt und muss aus dem Zusammenhange ergänzt werden, z. B. 'so ist deine Behauptung doch nicht richtig', 'so ist sein Verhalten doch nicht zu entschuldigen' usw.

kurz oder lang anders werden: all as't fallt, secht Ulenspeegel etwa:

jenachdem es kommt.

γ) Statt direkter Fragen macht man oft indirekte (ob er wohl kommt?), besonders wenn sich der Hauptsatz leicht ergänzen lässt: Ob du mal hinkommen wolltest? Wieriel das kosten sollte? Warum du nicht gekommen wärst, usw.

#### § 16. Gebrauch der Tempora in Nebensätzen.

Da in unserer Mundart Indikativ und Konjunktiv der Form nach zusammengefallen sind 1), sollte man denken, es sei kein Unterschied zwischen innerlich abhängigen und nicht innerlich abhängigen Sätzen; dies ist aber doch der Fall, indem die Abhängigkeit durch die Wahl der Tempora ausgedrückt wird, und zwar ist es dabei gleichgültig, ob der Nebensatz durch eine Konjunktion eingeleitet wird oder nicht.

1. Gebrauch der Tempora in nicht innerlich abhängigen Sätzen.

Hier gelten dieselben Regeln wie über den Gebrauch der Tempora in Hauptsätzen (Vgl. § 13,1.2). Dies ist der Mann, der es mir erzählt hat; er meint, dass ich es getan habe (er meint, ich habe es getan); ich weiss nicht, ob er dagewesen ist; ich habe wohl gemerkt, dass du mich belogen hast; werde nur nicht böse, dass ich die Pfeife zerbrochen habe, als du schliefst. Er wird böse, wenn er hört, dass ich die Pfeife zerbrochen habe, als er schlief. In all diesen Sätzen steht einfach eine Person oder Sache (Handlung) in Frage, daher wird das Perfektum gesetzt. Dagegen steht das Imperfektum, wenn auf eine andere Handlung Bezug genommen wird (sei es auch nur in Gedanken). Dies ist der Mann, der mir etwas erzählte (nämlich als du uns beobachtetest o. dgl.); ich weiss nicht, ob er da war (d. h. ich war dort, habe ihn aber nicht gesehen); ich habe wohl gemerkt, dass du mich belogst (als ich dich zur Rede stellte).

Es ist aber zu bemerken, dass die Grenzlinie zwischen dem Gebrauch des Perfekts und des Imperfekts nicht immer scharf gezogen werden kann, dass insbesondere zuweilen auch das Perfekt angewandt wird, wo nach der obigen Regel das Imperfekt stehen müsste.

Anm. Darüber, wann in abhängigen Aussagesätzen die Konjunktion dass steht oder fehlen kann, lassen sich keine Regeln aufstellen; in den meisten Fällen ist beides möglich. Sie muss natürlich stehen, wenn im übergeordneten Satze irgend ein Wort vorhanden ist, das auf den Nebensatz hinweist; wenn sie trotzdem fehlt, so ist ein Zwischengedanke zu ergänzen, z. B. ich heff dat wull seen, du hess all werder smöökt bedeutet also etwa: 'ich habe es wohl gesehen, was du getrieben hast, (nämlich) du hast schon wieder geraucht'.

2. Gebrauch der Tempora in innerlich abhängigen Sätzen. Die Abhängigkeit wird durch das Imperfektum (Plusquamperfektum) ausgdrückt: he meent, du weers ni klook oder he meent, dat du ni klook weers er meinte, du seiest nicht klug; he secht, dat hars

<sup>1)</sup> Es giebt bei uns nur spärliche Überreste des Konjunktivs, z. B. gott gef (zur Konjunktion herabgesunken, § 15,2 a), ich wes ich sei (in Beteuerungen); vgl. übrigens § 13,3 a  $\alpha$  Anm. 2.

du förkeert måkt er sagte, du habest es falsch gemacht; he se, du weers ni klook, dat du ni klook weers; ick meen (meinte), du hars din hus förkoft; ick wull, wi harn free ich wollte, wir hätten frei. Dies Imperfektum kann man dem Sinne nach als Konjunktiv auffassen; da aber ungebildete und halbgebildete Leute keine Empfindung für den Konjunktiv haben (eben weil sie keinen kennen), so setzen sie, wenn sie hochdeutsch sprechen, den Indikativ: er meint, du warst nicht klug; er sagt, das hattest du verkehrt gemacht; ich wollte, wir hatten frei usw.; ebenso in Konditionalsätzen: Wenn er kam (= käme), gingen wir n bischen spazieren; sie sagte, wenn ihr Mann nicht bald kam, fing sie an zu essen.

#### § 17. Wortstellung.

Die niederdeutsche Wortstellung weicht von der hochdeutschen in manchen Punkten ab.

1. Zusammengehörige Wörter werden nicht gern durch einen Zusatz zu einem einzelnen Wort auseinandergerissen, sondern dieser Zusatz wird vor den ganzen Wortkomplex gestellt: se hett noch n feinern hod kann nicht nur heissen: 'sie hat noch (ausserdem) einen schöneren Hut', sondern auch: 'sie hat einen noch schöneren Hut'; der Unterschied wird durch die Betonung angedeutet, im ersten Falle trägt noch den Hauptton, im zweiten das Adjektiv; dat is gans wat anners, gans wat nees, gans wat feins usw. das ist etwas ganz anderes (Neues, Feines); he frooch mi, wo n groten stremel as dat sin muss (ein wie grosser Streifen); dat kumt fun all de Amerikaners er scheeten das kommt von allem Schiessen der Amerikaner (genau so wie fun all din scheeten). Über min tidslebens s. § 3,8 c.

Etwas Ähnliches ist folgende Erscheinung: 'die Sprache ist immer darauf aus, von einem Satz oder einer Fügung zuerst den Kern kurz und klar beisammen zu haben, Nebenbestimmungen aber davon hintanzuhalten; diese werden nachgebracht und dem Hörer überlassen, sie richtig in den Hauptgedanken einzufügen'. Dies betrifft die Stellung des substantivischen Attributs, z. B. di sall n perd biten mitn holten kopp (eine Drohung, mit der man im Scherz Kindern bange macht) statt di sall n perd mitn holten kopp biten.

2. Gewisse Wörter haben immer eine bestimmte Stellung; der Unterschied in der Bedeutung des Satzes wird dann, wenn nötig, nicht durch die Wortstellung, sondern durch die Betonung angezeigt (siehe oben). ok steht immer hinter dem Verbum (Hülfsverbum), nie vor dem Subjekt (höchstens bei scharfen Gegensätzen), es heisst also nicht ok ick, ok du, sondern ick ok; man kann aber sagen: is de mann bloss fördrunken, oder ok dat kind (oder dat kind ok); he is ok n deef heisst, wenn ok betont ist, 'auch er ist ein Dieb', wenn deef betont ist, 'er ist (ausser etwas anderem) auch ein Dieb'; ähnlich dat is hüt ok noch so (auch heute). — ick meen di ni ich meine nicht dich; all de kugeln dråpt ni nicht alle Kugeln treffen (aber auch de kugeln dråpt ni all), dagegen de kugeln dråpt all ni alle Kugeln treffen nicht (d. h. ver-

fehlen ihr Ziel); dat is dat nennent ni weert das ist nicht der Rede wert, dat is so slimm ni (aber auch dat is ni so slimm); dår kann ick går den grund ni fun inseen davon kann ich den Grund durchaus nicht einsehen.

Besonders ist die Stellung der Pronomina, wenn deren mehrere zusammentreffen, vielfach anders als im Hochdeutschen. a) dat steht, wenn es nicht gerade den Satz beginnt, immer hinter dem Dativ der andern Fürwörter: ick heff em dat secht (hd. gewöhnlich hab's ihm), ick heff di dat doch schreben (hd. hab's dir, aber auch hab dir's); ick kann mi dat knapp denken. Ebenso wenn dat Nominativ ist: sall mi dat gellen? gilt es mir? Die enklitische Form 't, wohl Verkürzung des bei uns sonst nicht vorkommenden et, kann auch hinter dem Dativ stehen. — b) Im übrigen schwankt der Gebrauch; doch scheint es, dass der Dativ meistens vor dem Akkusativ steht, nur der Akk. Plur. se steht häufig vor dem Dativ: he hett mi em wis't; ick will di em mål wisen (selten ick will em di mål wisen, häufiger ick will 'n di mål wisen); he sall se ju mål wisen (selten he sall ju se mål wisen). Trifft ein pronominaler Akkusativ mit einem substantivischen Dativ zusammen, so steht der Akkusativ zuerst (ausgenommen dat, s. oben): denn geks (= qef ick se) de kutt dann gebe ich sie der Katze.

- 3. Ist ein von einer Präposition abhängiges Wort stark betont, so stellt man es ohne die Präposition an die Spitze und lässt die Präposition am Ende des Satzes folgen: een heff ick genuch an an einem habe ich genug; dår (in einem teuren Restaurant) kricht man sæben tellers; dree sünd lerdich und feer is nicks op.
- 4. Wenn zwei Nebensätze von derselben Konjunktion abhangen, so tritt im zweiten häufig die Wortstellung des Hauptsatzes ein: wenn die andern essen und ich muss zusehen. Dagegen habe ich beim Infinitiv die Stellung ick mutt stån un kiken to (statt un tokiken) in unserer Gegend nie gehört; sie gilt bei uns als schleswigsch, doch soll sie auch in Holstein vorkommen.
- 5. Zuweilen werden Wörter in einen andern Satz gezogen, als in den sie gehören; meistens liegt die Sache so, dass einem erst nachträglich einfällt, dass man ein Wort hinzufügen möchte, z. B. ick meen, he wor all dull ich meinte schon, er würde böse.

SOLINGEN.

J. Bernhardt.

## Kleine Beiträge zur Kenntnis G. N. Bärmanns.

(Vgl. Jahrbuch Band XXII S. 57 f.)

Georg Nicolaus Bärmann (1785—1850) gehörte zu den fruchtbarsten hamburgischen Schriftstellern in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Gegenwärtig sind seine litterarischen Arbeiten zum grössten Teil in Vergessenheit geraten. Seine Bearbeitungen ausländischer Dramen sind von der Bühne verschwunden, seine Uebersetzungen durch bessere verdrängt worden, und von seinen selbständigen Schöpfungen können fast nur noch das Lied "Stadt Hamburg in der Elbe Auen" und einzelne plattdeutsche Gedichte als fortlebend bezeichnet werden. Ungeachtet dessen dürfte eine seine gesamte litterarische Wirksamkeit umfassende Monographie einen nicht uninteressanten Beitrag zur Kultur- und Litteraturgeschichte des nördlichen Deutschlands bilden. Jedenfalls wird man seiner bei der Darstellung des Entwickelungsganges der neueren plattdeutschen Dichtung stets gedenken müssen. Hier gebührt ihm ein Platz zwischen Johann Heinrich Voss einerseits, Klaus Groth und Fritz Reuter andererseits.

Im Jahre 1819 erschien seine erste niederdeutsche Publikation: "Veerlanden. Een Dichtels in twee Gesängen. Uut dem Hoogdüdschen naa dem Pastooren J. A. Minder in de rechte Veerlander Buurenspraak ümschräwen".¹) Aus der Vorrede verdienen zwei Stellen hervorgehoben zu werden: "dat düsse Buurenspraak een rechte defftige Spraak is, för dee nin Minschenkind sick tho schaamen bruukt", und ferner "dat wenn een Spraak wiss un warrafftig een Spraak is, so mütt in sodahniger Spraak sick ock een good Dichtels künnen maaken laaten". Bärmanns Bearbeitung der Minderschen Dichtung sollte gleichsam ein Beleg für diese Behauptung sein.

<sup>1)</sup> Das hochdeutsche Original des Pastors J. A. Minder zu Curslack war kurz vorher, im Anfang des Jahres 1819, entstanden. — Bärmanns "Höög- un Häwel-Book up't Jahr 1822" und sein grosses "Höög- un Häwel-Book" von 1827 bringen die plattdeutsche Bearbeitung der "Vierlande" mit verschiedentlich abweichenden Lesarten — Die Vergleichung der drei Texte zeigt, wie rastlos Bärmann seine Verse zu verbessern bemüht war.

In der Folge gab Bärmann eine Reihe von Sammlungen selbständiger niederdeutscher Dichtungen (Rymels, Dichtels un Buren-

spillen) heraus, die sich grosser Beliebtheit erfreuten¹).

Weniger bekannt ist, dass Bärmann im Jahre 1835 damit umging, eine plattdeutsche Zeitung zu gründen. Die äussere Veranlassung zu diesem Plan gab offenbar der Umstand, dass Bärmann, der längere Zeit einer hamburgischen Privatschule vorgestanden hatte, für seine späteren Lebenstage eine neue Erwerbsquelle zu erlangen wünschte. Zugleich aber war er bei seinem Vorhaben durch Beweggründe von mehr idealer Natur geleitet. Dies erhellt aus seiner Eingabe an den Hamburger Senat (vom 27. April 1835), in der er um die Privilegierung der geplanten Zeitung nachsuchte. Das recht unbeholfen abgefasste Schriftstück zeigt, wie sauer es dem Verfasser der Höög- und Häwel-Bööker fiel, den Kanzlei- und Supplikantenstil zu treffen. Trotzdem kommen darin seine Ansichten über die Bedeutung der Pflege des niederdeutschen Idioms zu charakteristischem Ausdruck. Den Freunden der niederdeutschen Sprache und Literatur dürfte daher die folgende Wiedergabe der wichtigsten Abschnitte des erwähnten Gesuchs<sup>2</sup>) nicht unwillkommen sein.

dem Sprachstudium widmete, das freie Geständniss wagen, wie er glaubt wahrhaftig in seinem Betriebsberufe zu seyn, wenn er sich des durch jüngere Weltereignisse herabgebrachten, und von der Neuerrunggier mit gänzlichem Vergessenwerden bedroheten Idioms seiner Vaterstadt kräftiger noch annimmt, als seine bisher deshalb gemachten literarischen Versuche es vermogten. Er kann seiner Ueberzeugung nach zu solchem Zwecke nicht sicherer gelangen, als wenn er durch Herausgabe einer in hamb. plattdeutscher Mundart abgefassten Zeitung das wirksamste Mittel ergreift, durch welches die Schrifttüchtigkeit, Aus- oder Wiederheraus-Bildung und Aufrechterhaltung des Idioms der Vaterstadt wahrhaft dargethan, bezweckt

<sup>1)</sup> Die betreffenden Sammlungen sind in diesem Jahrbuch Bd. XXII S. 58 verzeichnet. Dass Bärmanns Gedichte auch weit über Hamburg hinaus bekannt geworden, beweisen die Mitteilungen des Groninger Gelehrten Professor Lulofs in der Beschreibung seiner Reise nach Hamburg. (Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zomer van 1826. 2 B. Groningen 1827 u. 28) Er berichtet hier Band 1 S. 342 ff., dass er Bärmanns Höög- un Häwelbook auf das Jahr 1822 bereits in Groningen mit sehr grossem Vergnügen gelesen und sich deshalb entschlossen habe, den Verfasser in Hamburg aufzusuchen. Auch die Angaben von Lulofs über die Unterredungen, die er mit Bärmann führte, enthalten manches Bemerkenswerte, so u. a. die Aeusserung des letzteren, dass das Plattdeutsch seiner Gedichte stets mehr oder minder auf einen gebildeten Ton gestimmt und auch nicht ausschliesslich hamburgisches Plattdeutsch sei. — Im weiteren Verlauf seiner Reisebeschreibung hat Lulofs seinen Lesern Bärmanns "Koffeeleed" (eine Parodie von Schillers Lied von der Glocke) sowie — bei Gelegenheit einer Schilderung der Vierlande — einzelne Partieen aus Bärmanns erwähnter plattdeutscher Bearbeitung des Minderschen Gedichtes mitgeteilt (a. a. O. Band 1 S. 412 ff. und Band 2 S. 18 ff.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ich fand dies Gesuch, das — wie ausdrücklich bemerkt wird — von Bärmann selbst concipiert und niedergeschrieben worden, unter den Censur-Akten des hamburgischen Staatsarchivs.

und, unter göttlichem Beistand und entgegenkommender Theilnahme wackerer Mitbürger in Stadt und Land, befördert werden können.

Unmittelbar an dieses Ansichtgeständniss schliesst sich die geschichtliche und sprachliche Wichtigkeit besagten Idioms selbst. Unterzeichneter hält es für unerlässliche Pflicht der Bescheidenheit, vorzugsweise der Gelahrtheit und dem Klarsinne, so wie dem patriotischen Gefühle Eines HochEdl. und Hochw. Raths die Erkenntniss der Wichtigkeit einer Mundart zu überlassen, in der die Grund-Statuten dieser guten freien und Hanse-Stadt, wie auch Luthers kräftige Bibelworte<sup>1</sup>) abgefasst sind, so dass jene wie diese als lebendige, vollgültige Zeugen solcher Wichtigkeit, und zugleich als veste Säulen dastehen, an denen nur nichtssagende Neuerungsucht oder kaltherzige und geistesarme Geringachtung des würdigen, segenbekrönten Alten vergeblich zu schütteln sucht, dass es dem Weisen und dem Freunde der Vaterstadt ein bemitleidendes Lächeln abnöthigt.

Wenn nun, Magnifici, Hoch- und Wohlweise Herren, überdies die hiesige plattdeutsche Mundart noch vielfältig — wofür der Höchste gelobt sey! — Familien- und Herzenssprache eingeborener Hamburger blieb, auch mit Gottes Hülfe bleiben wird, obschon sie als Schriftsprache mehr oder minder in Verfall zu gerathen das Missgeschick hatte;

wenn durch Aufrechterhaltung derselben den Altvordern gleichsam eine ihnen wohl gebührende Ehre erwiesen, dem Geiste des Fortschreitens der Jetztzeit aber ein gewissermassen neuer und erfreulicher Weg auf den Bahnen der Literatur geöffnet, und überdies dem allgemeinen deutschen Sprachschatz eine köstliche Sammlung von Wortjuwelen erhalten, gesäubert und (nach Ausreichung der Kräfte und des guten Willens des unterthänigen Bittstellers, als Herausgeber der besagten hamb plattdeutschen Zeitung,) gewissermassen in Fassung gebracht wird;

wenn ferner der vorurtheilsfreie Gelehrte, in Verbindung — wie man wohl sagen mögte — mit der Treuherzigkeit des Idioms selbst, in der Erhaltung solchen Idioms als Schriftsprache das Zweck- und Zeitgemässe, folglich das Nützliche und — in so fern es gelten mag — sogar das Verdienstliche anerkennt;

wenn zudem das Erscheinen einer hamb. plattdeutschen Zeitung in gewissem Grade eine stets auf den Staat wohlthätig wirkende Unterscheidung (nicht Sonderung) der Volksstände eher befördern als aufheben hilft;

wenn die Herausgabe einer durchaus in hamb plattdeutscher Mundart abgefassten Zeitung keine gleichnamige Unternehmung vor sich hat, folglich keinem Mitbürger durch Concurrenz, wie man zu sagen pflegt, den Markt verdirbt, und schon daher theilweise als berechtigt erscheinen dürfte in geziemender Submission um ein Privilegium für sich nachzusuchen;

<sup>1)</sup> Bärmann hatte offenbar die damals noch in Hamburg verbreitete niederdeutsche Uebersetzung der Lutherschen Bibel im Auge.

wenn — in so fern mit einigem Rechte der Einwurf gemacht werden könnte, es sey unser Volks-Idiom von diesem oder jenem Namenlosen zu unwürdiger Darlegung von Diatriben und Trivialitäten gemissbraucht worden — Unterzeichneter in seinem Gewissen sich überzeugt halten darf, in solchem bürgerlichen und literarischen Rufe zu stehen, dass man ihn dergleichen wie jedes anderen Missbrauches eben so wenig als irgend einer ungeziemenden Bittstellung wird fähig halten können;

wenn endlich Supplicant von mehreren Seiten und seit längerer Zeit her ehrenvoll aufgefordert ward, sich in Fortsetzung seiner desfalls dargelegten Versuche, der hamb. plattdeutschen Mundart schriftthätig anzunehmen, so dass er Behufs der von ihm projectirten Herausgabe einer hamb. plattdeutschen Zeitung der Vorarbeiten viele und mühselige zu beseitigen, keine Mühe scheuete:

so ergeht an Einen HochEdl. u. Hochw. Rath dieser guten Stadt des Unterz. submisses Gesuch

um wohlgeneigte Ertheilung E. HochEdl. Raths Privilegii, mit Inbegriff der Inseratrechtsgestattung für eine Reihe von auf einander folgenden Jahren, zu Abfassung, Druck und Herausgabe einer:

"Hamborg'sch-Nedderdüüdschen Tydung för Börger un Buren".

Der hierauf erteilte Bescheid des Senats ging dahin, "dass dem Herrn Supplicanten die von ihm beabsichtigte Herausgabe eines Tages Blattes in plattdeutscher Mundart, der Censur und dem Stempel unterworfen, freystehe, wozu es keiner besonderen Concession noch Privilegii bedürfe, dass aber Inserirung hiesiger Local Notizen und Bekantmachungen, gegen Bezalung in solchem Blatte, nicht gestattet werden könne."

Von dem Erscheinen der geplanten Zeitung ist nichts bekannt geworden. Vermutlich sah sich Bärmann durch den angeführten Senatsbescheid veranlasst, von seinem Vorhaben abzustehen. Dass er jedoch den in jener Eingabe kundgegebenen Gesinnungen dauernd getreu blieb, bezeugt eine aus seiner letzten Lebenszeit stammende Dichtung: "Myn Leed vam Woord to rechter Tyd". Es findet sich in seiner 1846 erschienenen Sammlung "Dat sülwern Book", ausserdem aber auch an der Spitze der niederdeutschen Lieder in der von ihm kurz vor seinem Tode zusammengestellten handschriftlichen Sammlung seiner "Sämmtlichen poetischen Schriften".¹) Es sei gestattet, hier die ersten Strophen zu wiederholen:

Wat is myn "Woord to rechter Tyd?"
Ick mütt un will dy't seggen.
Dee Sösstig tellt, dem is 't nich wyd,
To'm Starven sick to leggen;

<sup>1)</sup> Diese Sammlung befindet sich gegenwärtig in einem ansehnlichen Foliobande auf der Hamburger Stadtbibliothek. Dass sie nicht ganz vollständig ist, hat bereits F. A. Cropp in den Mitteilungen des Vereins für hbg. Geschichte, Jahrgang 7, S. 68 bemerkt.

D'rüm will ick, eh'r ick avscheed hyr,¹)
Noch ins up²) Plattdüüdsch singen,
Up uns good³) Platt, wyl düt see schyr
Üm't Läwen müggden⁴) bringen.

Un däd jüm't noch so dull Verdreet,
Den Modschen un den Fynen,
Dee ööwer 'n plattdüüdsch Woord un Leed
Hoogbostig spydsch doht grynen:
Myn Leed schall klingen luud un hell
Dörch Stad un Dörp wyd 'nööwer,
Ov nägenmal en Schryvgesell
Wysfnutig avsprickt<sup>5</sup>) d'rööwer.

Schryvmästers däden lang' vöör my Uns macklich Plattdüüdsch römen. Slaa "Richey" up, so kannst Du Dy Sülvst all de Brawen nömen, Dee mehr an unser Spraak hevt dahn, Un mehr d'ran putzd<sup>6</sup>) un bäterd, As Nickel Öötj hüüt kann verstahn, Dee dwasköpp'sch hoogdüüdsch plätert.

In der erwähnten handschriftlichen Sammlung findet sich eine Anmerkung zu dieser Strophe, in der Bärmann klagt, dass Richeys Idioticon Hamburgense, "en Book, dat midden mank den Hamborgern schräwen, süüt naa nägentig Jahren knapp dem Naam naa in Hamborg kennd ward". Daran knüpft er weitere Betrachtungen über die bedauerliche Missachtung des Niederdeutschen und der deutschen Mundarten überhaupt.

HAMBURG.

Ad. Wohlwill.

## Zur mittelniederdeutschen Maria-Magdalenalegende.

Im Journal of germanic philology, Vol. IV S. 131—215, hat C. E. Eggert eine mnd. Version der Maria-Magdalenalegende nach der Helmstedt-Wolfenbütteler Hs. 894 vom Jahre 1449 veröffentlicht. Er weist nach dass sie, im Gegensatz zu der Fassung in der Legenda aurea und ihrer Sippe (Passional usw.), zu einer Redaction gehört, die durch die Erzählung im Speculum historiale des Vincenz v. Beauvais und vor allem durch ein franz. Gedicht des Guillaume le Clerc vertreten ist. Die Sprache des vorliegenden Textes kennzeichnet Eggert auf Grund der bekannten Schriften Behaghels und Roethes als ein vom Md. und Hd. beeinflusstes litterarisches Nd., das aber genügend Spuren einer ausgeprägten nd. Eigenart übrig lässt, auf die hin er es glaubt ins Braunschweigische verweisen zu dürfen.

Nicht gesehen hat der Herausgeber, dass das Gedicht offenbar einer mitteldeutschen, genauer einer türingischen Vorlage umgeschrieben ist und zwar in recht oberflächlicher und geradezu Darauf weist schon der Versbau hin, indem die roher Weise. klingend ausgehenden Reimzeilen noch in der vorliegenden Gestalt meistens drei Hebungen haben oder doch wenigstens eine ursprüngliche Form mit drei Hebungen durchscheinen lassen. Die mehr originale nd. Poesie hat, wie die nl., auch bei klingendem Ausgang vier Hebungen bis zur letzten betonten Silbe. Da md. und hd. Verse häufig ins Nd. umgeschrieben und dabei nicht selten auch die ursprünglichen Masse geschont wurden, so konnte natürlich die Gewöhnung zum Anlass werden, auch originale Verse nach derselben Art zu verfertigen. Aber sie werden dann wohl nur seltener streng durchgeführt, sondern in der Regel mit vierhebigen gemischt worden sein. Es lassen also schon die zahlreichen Verse wie M. M 3 De sine jungern waren, 9 Den luden to troste, 60 De se dorch goddes sinne, 67 f. Vil wenich se slepen, Se bededen unde repen, 526 f. Unde mut gar vorderven Unde na der muder sterven, 584 f. We he dar queme Dar he Sunte Peter vorneme, 588 f. Van wenne he were Unde wat he brochte to mere usw., usw. ein md. Original vermuten. Fällen ist das Mass im vorliegenden Text zwar verändert, aber das ursprüngliche schimmert oft durch und lässt sich manchmal auch auf den ersten Blick erraten, wie etwa 14 f. He sprak "ek wil dat de gude Maria Magdalena si an diner hude aus Ich wil daz diu quote Si an diner huote, oder 34 f. De se to den mere geleiden. Do wolden nicht lenger beiden aus Die sie zen mere geleiten. Do en wolden lenger beiten; 43 f. Alle in sament se do gingen, Eren segel se do ane hengen aus Ensament sie do gingen Ir segel sie ane hingen usw., usw.

Ein abschliessender Beweis ist dann darin zu finden, dass mit geringen Ausnahmen die Reime sich ohne weiteres ins Md. umsetzen lassen. Insbesondere kommen keine solchen vor, die nur bei nd. Consonantenstandpunkt richtig sein würden, was natürlich bei der Ausdehnung des Gedichtes nicht auf Zufall beruhen kann. Mit den wenigen Fällen, in denen die Reime in md. Form nicht eben so genau sein würden wie im vorliegenden Texte ist bis auf einen oder zwei Fälle leicht fertig zu werden. 175 f. reimen so: darto. Das ursprüngliche war hier wohl du: darzu; vgl. Weinhold § 140. Ein anderer Fall, Pronominalform se: schrê wird weiter unter zur Sprache kommen. Die Bindung von luchte "Lüfte": duchte, Praet. von dünken 365 f. würde kaum für originales Nd. schwerer ins Gewicht fallen als für Md.; vgl. Weinhold § 236. Vor allem bilden einige Bindungen von ursprünglichen Längen mit gedehnten Kürzen Ausnahmen. schon ihre geringe Zahl beweist, dass derartige Reime dem ursprünglichen Dichter nicht geläufig gewesen sein können.

Nur scheinbar gehört hierhin 602 f. Do bat he en ener bede Dat he dorch got dede, denn neben dem organischen tæte, nd. dêde steht, wie neben dem Plural tâten, eine Ausgleichsform mit dem kurzen e des Sing. Ind.; s. Weinhold S. 380, Lexer II 1576, Bartsch, Berth. v. Holle LXXV. Vs. 667 f. Unde bat de schiplude an dem mere : sêre weist schon der Ausdruck an sich auf eine Änderung, und als das ursprüngliche ergibt sich leicht mernêre : sêre. Auch die von Steinmeyer herausgegebenen Fragmente einer anderen Version der selben Legende haben das Wort mernêre (Vs. 4. 45. 68. 93. 97), allerdings im Sinne von "Führer des Schiffes". Vs. 249 wäre an ein Praet. lêgen (: regen) ja überhaupt nicht zu denken, obwohl der Herausgeber S. 178 es so aufzufassen scheint. Es ist vielmehr Praes., statt ligen; vgl. Weinh. S. 46 und Zs. f. d. A. 22, 401. Vs. 409 ff. haben wir mere: sêre: hêre. Aber hier ist dreifacher Reim mitten unter Reimpaaren ebensowenig für richtig zu halten wie in manchen andern Gedichten, wo die Überlieferung ihn zufällig verschuldet hat, und die Herausgeber sich damit zufrieden geben.<sup>1</sup>) Es fehlt also (s. auch Eggert S. 187) der Reim zu mere, vielleicht auch noch weitere Verse. Im Franz. heisst es

> "Dame", fait il, "sainz remaindrez, Ceo que nos avons garderez. Trop vos sereit gref le veage E la mer que tant est sauvage, E vos estes grosse e enceinte. En vostre chambre qu'est depeinte Vos ferez servir et baignier, Car vos ne poez travaillier."

<sup>1)</sup> Dreifacher Reim auch 768 ff., wo ich nicht grade die Unmöglichkeit behaupten möchte, dass der Dichter dem leicht sich einstellenden Doppelreim (da: Maria Magdalena Der appostolen appostola) nicht ausgewichen sei. Aber sicher ist das keineswegs. Das merkwürdige der appostolen appostola findet sich weder bei Vincentius noch bei Guillaume.

Es bleibt dann nur ein einziges Beispiel, 33 ff. Noch was mit en dar ein man, Des ek genomen nicht en kan, De got, als ek lesen hore, Makede seinde hir bivore. Die leere Phrase als ek lesen hore macht den Fall um so verdächtiger und spricht schon dafür, dass der ärmliche Bearbeiter hier seine Hand im Spiel hat. Man könnte wohl auf den Gedanken kommen, dass die Vorlage grade doch einen Namen gehabt habe, den der Mann nicht habe lesen können. Doch ist es für diese Gruppe der Überlieferung bezeichnend, dass sie den sonst Cedonius (Cenobius) genannten Blinden ohne Namen lässt (Eggert S. 135. 148. 151). Guillaume liest Et cil qu'avengle out este ne | Que deus aveit enlumine, und wenn die Quelle unseres Gedichts das selbe hatte, wird man kaum etwas anderes als eine genauere Entsprechung voraussetzen dürfen. blint geborn (Den got, al was er blint geborn?): hie bevorn wär aber ein trefflicher Reim. Und er ist hier wahrscheinlicher als dass etwa jehen : sehen das ursprüngliche gewesen sei. Natürlich kann es der Wahrscheinlichkeit unserer Annahme einer md. Vorlage keinen Abbruch tun, wenn der Menge einstimmender Tatsachen gegenüber einige wenige Verse uns tatsächlich Schwierigkeiten bereiten. Wir haben es ja eben mit einer Umarbeitung zu tun, die, so flüchtig sie im allgemeinen auch ist, gelegentlich auch stärker eingegriffen haben kann.

Einige kritische Bemerkungen, die ich hier noch folgen lasse, und die weder beanspruchen tiefer einzudringen, noch die Aufgabe zu erschöpfen, geben zugleich noch einige weitere Beweise für den md. Ursprung des Originals und kennzeichnen zugleich gelegentlich die Art des Bearbeiters.

Vs. 41 und 316 hatten ursprünglich in reinem Reim da statt dar; an anderen Stellen ist ersteres beibehalten. — 146 ist statt bor vielmehr kôr zu lesen. Der Beweis ergibt sich am besten aus dem DWB. und dem Mnl. Woordenboek unter dem Worte. 1) — Nach 156 ist eine stärkere Interpunction zu setzen. — 172 ist nach seit, Imperativ von "sehen", zu interpungieren. — 200 ff. Do vant he sulven den rat Dat nemant darto dochte, De en erlosen mochte, He ne woldet sulven don. Do dachte he usw. — 207 war im Original wîssagen wohl Substantiv, etwa Do hiez er kunden die wîssagen Vor menegem jûre und menegen dagen. — 234 beruht das sonderbare de leve diner sinne wohl auf der Beseitigung eines einfacheren Ausdruckes, vielleicht gradezu von dîne minne im Sinne von caritas. — 254 lies dit statt dic. — 367 war der ursprüngliche Reim sicher begunde: stunde; das törichte to — an kennzeichnet den Bearbeiter. siner wunderliken ist sinnlos und muss verderbt sein, wenn nicht etwa zwischen diesen Worten und began eine Lücke ist. — 374 kann doch kaum etwas anderes gestanden haben als over unseren (oder unsen) lîf. — 384 ist rant enen leven vunt (st. vrunt) zu lesen. Die gleiche Verbindung ist neben solchen mit andern Adjectivis in den Wörterbüchern öfter belegt. — 432 sakerliken ist wohl nur Lesefehler für seckerliken

<sup>1)</sup> Wie mir Paul Zimmermann freundlichst mitteilt hat die Hs. kör. Correcturnote.

(551 secker).1) — 438 f. Die ursprünglichen Reimformen waren wât und genât. Das entsprechende Praet. dürfte 592 gestanden haben, wo das unsinnige to hant, auch die dreimalige Wiederholung des gleichen Reimes, wieder die Stümperei verraten. Weiter könnte es dort vielleicht Ein vrouwe din ûf gnâde Mich über sê hât her gesant gelautet haben, wenn es erlaubt wäre die Bindung von mhd. t und d vorauszusetzen. Auf das einzige weitere Beispiel, leide: arbeide Vs. 454 f. hin, wag ich das jedoch nur mit allem Vorbehalt. Aber auch an 438 f. ist noch weiter gestümpert, und das schulmeisterliche twe crutze hat wohl in unserem md. Gedicht ebensowenig gestanden wie im französischen (Et la corteise Magdaleine Li done la croiz premereine Que onques portast pelerin); also etwa Ein criuze haftese ûf ir wût Daz êrste daz ie wart genât. — 502 f. rührt wohl der Ausdruck ut ener stem nebst dem schlechten Reim wieder vom Bearbeiter her und ist an die Stelle der Bindung getreten, die 562 f. als alle insamen: lichnamen besser bewahrt ist. - 512 ff. Die beiden ersten Verse gehören vielleicht an eine andere Stelle, und dann wohl hinter 495, wo sie in der Hs. stehn. Doch ist dies aus einer ganzen Reihe von Gründen wenig wahrscheinlich, und in diesem Falle haben wir anzunehmen, dass sie verderbt sind, nachdem sie in den falschen Zusammenhang geraten waren und ursprünglich vielmehr einen Gedanken ausgedrückt haben, den die anderen Versionen an dieser Stelle aufweisen. Bei Vincentius heisst es Et cum prae loci duritia foveam nequisset effodere, in secretiori parte collis supposita clamide corpus collocavit et puerulum mammis eius apponens effusis lachrymis ait; bei Guillaume 373 ff.

Cil qui vout son cors enterrer, Ne pout pas la terre entamer, Tant la trueve tenant e dure; Mais il trueve par aventure Une bele place celee Desoz une pierre cavee. La desoz a sa feme mise En ses dras e en sa chemise. Joste son piz li met l'enfant Qui esteit encore vivant. De son mantel covert les a; E sachiez que mout li pesa, Quant il l'en covint departir, E en a gete maint sospir. "Ha" fait il usw.

Selbst das einer anderen Redaction angehörige md. Fragment hat einen ähnlichen Gedanken, Vs. 125, vf deme velse was nicht erden, daz sie begraben mochte werden. Für nicht ganz unmöglich halt ich Do [?] er niht mohte erbeiten [von \*baidjan] Unde ir ein grap bereiten. Weiter war wohl auch bei uns die Härte des Felsens ausdrücklich

<sup>1)</sup> Nach Zimmermann steht seckerliken (oder seek.). Correcturnote.

als Grund erwähnt, und die Verse sind vielleicht, als in dem unrichtigen Zusammenhang unverständlich, absichtlich ausgelassen worden. Der verkehrte Zusammenhang ist dann weiter gewiss auch schuld, dass wir jetzt bei uns von eren mantel und einem pluralen Subject lesen statt "er legte seinen Mantel über sie". Unter diesen Umständen ist es gewiss keine Willkür auch den nicht md. Reim over se (eos): schrê der Bearbeitung zur Last zu legen. Aber es ist bedenklich sich weiter auf Conjecturen zu verlegen. Nicht unmöglich wäre ja leite, oder auch spreite: schreite. - 542 Die hier und 669 gedruckte Form barbze bezweifelt der Herausgeber selber. Da uns ein falsches b statt k in bor 146 begegnet ist könnte man an ein aus dem md. Text beibehaltenes barke denken. Eggert zieht die dem mnl. baerse aus franz. barge (nnl. barge) entsprechenden mnd. bardese, bardse, barse an, wofür auch die Schreibungen barze, bardeze, bazze, sämmtlich in Lübecker Texten, vorkommen. Es ist schwer zwischen beiden Seiten zu entscheiden, zumal ohne die Hs. einzusehen. Vielleicht darf man burdze als das wahrscheinlichste ansprechen.1) — Ist bei wogede 553 an eine lautliche berechtigte Nebenform von wagen "wiegen" oder an synonymes wêgen zu denken? Das Franz. E que el mont devint norrice E a l'enfant fist tel office Qu'om les fait a enfant receivre liesse eher einen weniger engen Ausdruck für "ein Kind pflegen" vermuten. - 566 f. steht der Reim snê: ni, d. h. nie.2) Mit bekanntem Reim zu snê würde gut passen dem kinde ie tâten wê, wobei noch in Betracht zu ziehen ist, dass das hier stehende Prädicat bedowede mit Rücksicht auf wint als zeugmatisch anzusehen wäre. Auch das Franz., wo übrigens die gleichen Dinge nicht von dem Kinde sondern von dem toten Körper der Mutter erzählt werden, hat nur einen allgemeineren Ausdruck: La dame ne fu adesee Ne de pluie ne de rosee Ne de chalor ne de fredure. Doch sieht man nicht, warum geändert sein sollte, wenn die Vorlage so gelesen hätte. Denn die Absicht, ein bezeichnenderes Verbum als Parallele zum folgenden besalwede zu gewinnen, hiesse diesem Bearbeiter wohl zu viel zutrauen. — 581 muss man togen als togên aus to-gegen und das Reimwort tô als Praet. von tên fassen. Im Original waren aber die Reime wohl duo: zuo. Das folgende togede ist natürlich nicht, wie E. meint, schwaches Praet. zu tên sondern Praet. von togen, mhd. zogen "ziehen". - 791 f. wahrscheinlich Den kos oder Do kos en . . . To bischope (gegen E. pag. 146).

BONN. J. Franck.

<sup>1)</sup> Nach Zimmermann sieht das Wort in der Hs. eher wie barlze aus als wie barbze. Correcturnote.

²) Mit aller Gewissenhaftigkeit will ich nicht zu bemerken unterlassen, dass man diesen Reim durch den vorher besprochenen über sie: schrê stützen und zu dem Schlusse benutzen könnte, dass die Vorlage ê für ie, oder umgekehrt î für ê gekannt hätte. Aber beides, und besonders das letztere, ist unwahrscheinlich bei dem sonstigen Sprachcharacter, der mir durchaus auf Türingen zu weisen scheint.

## Idiotismen

### aus Eiderstedt und Stapelholm in Schleswig.

äk Eiter in den Augenwinkeln. S. E. äken eitern. Dat Og äkt. S.

äscher hölzerner Spaten mit eiserner Schneide. E. In Stormarn: ascher. äwertrên übertreten, beim Schlittschuhlaufen einen Zirkel laufen. S.

backelsch Backwerk. S.

baller, ball'r dünne Schnur am Peitschentau; sonst auch: blatsch und sim. S. ballern, knallen mit der Peitsche.

bankersetten Gastereien. S. beierlei sub. Zwitter. S. Im Schleswigschen hörte ich auch en twifarrigen

und das Adjectiv twifarrig.

blallerstên Blatterstein, Milchkiesel. Findet man einen solchen, so muss man darauf spuken und ihn dann über den Kopf fortwerfen, sonst bekommt man eine Blatter auf der Zunge. S.

blôckafnehmen, blockafnehm'n ersten Tanz auffordern. S. Schütze I, 116 und das Brem. Wb. VI, 13 haben blocksitten für das Gegenteil.

bôlbank Eigentum einer Genossenschaft, Besitztum einer Gilde. Wi hebbt de boolbank verköfft. Seth in Stapelholm. Ndfr. bolbank Auktion, wohl zu-nächst Nachlassenschaft Verstorbener (Ndfr. boel, bol Wohnung mit Land). Vrgl. Korrespondenzbl. XVI, 71.

botjern Butterbrot. Kindersprache. S.

breien, brei'n stricken. E.

brûs Herzenkönig beim Brusspiel, Kartenspiel. Offenbar nach dem Bart des Cour - Königs so benannt. S. Vrgl. Schütze I, 176.

brusen, brus'n Geschlechtstrieb der Sau. De Sög de brust. S. In Dithmarschen in der Delver Gegend: snurren, snurr'n.

bûrklock Bauerglocke, eine an einem Pfahl (klockpâl) hängende Glocke, womit die Bauerschaft zusammengerufen wird und die auch zugleich als Sturmglocke bei einem Brande dient. S.

buschmess Buschmesser, ein Messer mit kurzem Stiel, woran ein Handgriff sitzt und womit die Knicks auf den Wällen beschnitten werden. S.

bükkeln, bökkeln. ick bükkel mi en gaffel (hölzerne Heugabel). Viehkloben, Handstöcke Gaffeln, über Feuer trocknen und erwärmen, um in die gewünschte Form biegen zu können. S.

büttsmieten, büttsmied'n, mit Scherben oder glatten Steinen so auf's Wasser werfen, dass dieselben sich mehrfach

wieder aufnehmen. S.

dämp Demath. Vereinzelt auch in Dithm. gebräuchlich. Uraltes friesisches Landmass. Jedenfalls von di dei Tag und meth (afr. meta) mähen.

dragg der Hebel mit dem Strang, woran die Pferde den Wagen ziehen. E. In Dithmarschen: sältau, sältüg. dragg hörte ich in Stapelholm für den Hebel ohne den Strang.

fissel bestimmtes Garn (en fissel garn), das mit dem fisselband abgebunden bezw. zusammen gebunden wird.

flåg Regenschauer mit Windstoss. S. Redensart: Stille Flag, dar is gut Hawer sein. Dithm. fläg und bü.

flapp hängendes Maul. S.

flen in afflên, den Rahm von der Milch abnehmen. S.

flott flaehes Boot, womit aus den niedrig belegenen Wiesen an der Sorge, die auch im Sommer häufig unter Wasser stehen, Heu und Gras nach den höher belegenen Stellen gefahren wird. S.

fragbôk Fragebuch, Katechismus mit Frage und Antwort. S.

fütern Beischlaf ausüben. S. gliep Fischnetz in einem Rahmen gespannt mit langem Stiel, womit in den Gräben gefischt wird. S.

glurr Feuerkieke. S. E. Eiderst.: glorre, glorrputt (Schütze II, 42) Dithm.: glurr.

glünen, glün'n einen leisen Wind gehen lassen. S. In Eiderstedt: glumen (Schütze, II, 43).

gnats Krätze. S.

gnatsi krätzig. De Kantüffeln sünd (bunt) gnatsi, nicht glatt. S. gäl snakken, hochd. sprechen. S.

gniwel Pflock mit Löchern, wohin durch das Garn beim Abwickeln läuft, um flächsenes Garn von der Schäve zu reinigen und zu krall gesponnenes Garn weicher zu machen. S.

gniwelstên ein glatter Stein, womit die Wäsche "gegnidelt", geglättet wird. Eiderstedt. In Stapelholm: gnidelstên. Vrgl. Schütze II, 46. Von gnideln, glätten, reiben.

grâbn, grâm eine Art Rollbrot von

Weizenmehl.

hollannern wirtschaften. rumhollannern, übel wirtschaften. S. E.

hunstang', hunstokk Stichling. S. imm Imme, Biene. Stapelholm. Dithm.

ief, plural imm.

jünki schief, nicht gerade. Wenn beim Zeugrecken das Zeug nicht gerade gezogen ist; auch wenn Zeug nicht gut sitzt. Dat Tüg sitt jünki. S.

kêf herbe, vom Essen, was nicht recht gleiten will. Da's kêwer Kost. E. S.

kiwitsboss Kibitzbrust, weisse Brust, Vorkragen. Bergenhusen in Stapelh.; auch in Dithmarschen früher bekannt.

klamp Steg über einen Graben. S. klappjach lärmende Schar; Treibjagd. In Dithm.: drifjagd = Treibjagd.

kleischott die aus den Gräben heraus geworfene Erde, Marscherde. E. Schütze II, 274. Brem. Wb. VI, 648 und 680: schott, ausgeworfene Gartenerde.

klôt Klote, Torfklot, Hauklot. Von der rundlichen Form? Ndfr. klot; ostfr. klót = Kugel. S. Schütze II, 282.

klôtstock Springstock. E. S. Ndfr. klótstock. Schütze, Holst. Id. II, 281. Von dem halbrunden Klotz unten am Klotstock so benannt? Dithm. kluwer und klüwer, klüwerstock. Nach der Kluft unten am Klotz benannt.

klott Mütze. S.

knippeln Spitzen fertigen. Davon: knippelsch Spitze, Kante. S.

kôltsüster Halbschwester. S.

kopp bodder, Stück Butter von 11/4 Pfund. Friedrichstadt a. E., Garding und Tönning. Schütze II, 322. kritt aus dichten Brettern bestehend, womit hinten und vorne Wagen dicht gemacht werden, wenn etwas gefahren werden soll, was sonst leicht wegfallen kann. S.

kullern laichen. S. De Brassen kullert. leien, lein blitzen. S.

leksmark, lexmark, Lexmarke, Lesezeichen. S.

mügg, pl. müggen, mügg'n Mücke. E. S. Redensart: Heft Müggen ok Rüggen? ökelnâm, nökelnâm Beiname, Schimpf-

pag Pferd, oll pag altes Pferd. S. päpernat Pfeffernuss; dann auch Schläge

auf die Fingerspitzen. S.

pärkuss, en dänschen pärkuss, jemanden mit der Faust ins Gesicht und mit den Knieen vor den Leib stossen, boxen. S.

penblom, Klappertopf, Rhinanthus. E. penschiter, penschid'r Pfennigscheisser, Spielpuppe für Kinder, die einen blanken Holzpfennig im Hintern hat. Du sits dar so krumm, as de Penschiter van Hamborg.

pissputtblau Nachttopfblau. Früher wurden Strümpfe blau gefärbt in einem

Nachttopf. S.

plerren, plerr'n herumrühren. plerr ni

so in'e melk. S.

pumbücks Pumphose, eine weite Leinenhose, die meistens beim Futtern über eine andere Hose getragen wird. E. S.

ramdösi, sehr dösig, nicht richtig im Kopfe. ram = Krampf, also krampfhaft dösig; zunächst von Pferden gebräuchlich; dann aber auch auf Menschen angewandt. S.

randschoster Randschuster, Flick-schuster? Ein zanksüchtiges Weib. Da's recht son olen Randschoster!

rüffel Spaten. E. rüsch Schlitten. S.

rüschen mit dem Schlitten fahren. S. sauslippen, sauslipp'n, dicke aufgeworfene Lippen. S.

schandudel Ulk, Spass. Blots ut Schandudel hef ick dat dan. S.

schapsschink Violine. S.

scheren scheren. Die Kette oder das, was von einem Baum des Webstuhls zum andern gespannt, bezw. in den Rahmen angespannt wird, wo die Querfäden hindurch geworfen werden, aufspannen. S.

schetteln, schedd'ln, geschäftig hin- und

herlaufen. S.

schluffschohplog der alte hölzerne Pflug, auch "dütsche plog" genannt. S. schrenkeln. Ein Bein um das Bein des

schrenkeln. Ein Bein um das Bein des Gegners schlängeln und ihn so zu Fall zu bringen suchen. S. Eiderstedt: schrängen.

schunken, schunk'n mit Anschlag an's Bein einen Stein, eine Kugel usw. fort-

schleudern. S. E.

schunk Bein. S. Nimm din Schunk weg. selldösi sehr dumm, im Kopfe nicht richtig. S.

sim, das dünne Ende an der Peitschen-

schnur. S.

sladrop, brun un blaun sladrop. Um "brun un blaun sladrop" zu holen, wird der Narr in den April geschickt. S. Schütze II, 285; IV, 106.

sliperi, slipi, vom Brot, wenn es an Stellen blank und glatt ist und beim Schneiden am Messer sitzen bleibt. S.

snail-hus Schnecke. S.

späting, pl. spätinge, abgegrabenes Land, dessen Erde beim Deichbau Verwendung gefunden. In Eiderstedt hat jedes Kirchspiel Spätings. Übertragen ist das Wort anf Tiefland überhaupt und die Bezeichnung Spatenlande für Eiderstedt dürfte sonach Tiefland bedeuten; jedenfalls hat derselbe nichts mit Spaten zu tun, da der Name Spaten in Eiderstedt nicht volkstümlich ist.

stirtpann Stiertpfanne, kleine tönerne Pfanne mit einem Stiel. S.

stûk in dackstûk, Schaten Ret zu einem Haufen zusammengesetzt. S.

stûk Hocke, Kornhocke. E. Von stûken, upstûken stauchen, aufstauchen. Schütze IV, 216.

siitfâl Saugfüllen. S.

tapp, watertapp, Wasserzapfen, Wasserhose. S.

trunsel, eine dicke unbeholfene Person. S. Da's recht son Trunsel.

tûsoln in den Haaren hin und herziehen. S.

urri kränklich. S.

uthäken. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand den Zeigefinger der linken Hand streichen und "häk ut, häk ut!" oder "füt, füt, häk ut!" rufen um einem Mitspieler seine Verachtung auszudrücken. Dithm.: etschen, itschen, utetschen.

utmälen, utmäl'n auszählen. S. Anderswo auch: utmêlern, in Dithm: ut-dûlen.

wa-i Molken. E. S.

wâl Schneewall. S. Dithm.: wàl Striemen auf der Haut und Schneewall.

wark, en wark wirn, ein Werk Stricknadeln, 5 Stricknadeln, soviel man auf einmal käuft. Meistens strickt man nur mit vier.

DAHRENWURTH b. Lunden. Heinrich Carstens.

## Eine Verschiebung der niederdeutschen Sprachgrenze in neuerer Zeit.

Der Verlauf der Sprachgrenze zwischen dem Mittel- und Niederdeutschen wird gerade an einer Stelle, wo die charakteristischen Merkmale beider Mundarten in besonders scharfen Gegensätzen ausgeprägt sind, im sächsischen Hessengau zwischen Cassel und Hofgeismar, von der bisherigen Forschung in Bezug auf einen Grenzort verschieden angegeben. Es handelt sich hier um das in einer Einsenkung des Habichtswaldes gelegene Dorf Dörnberg zwischen dem mitteldeutschen Weimar im Osten und dem ausgesprochen niederdeutschen Ehlen im Westen des scheidenden Gebirges; dicht über dem Dorfe erhebt sich mit seinem weithin sichtbaren, kahlen Gipfel, umlagert von gewaltigen Felsen, den zackigen Helfensteinen, dem Hohenstein und Blumenstein, der ausdrucksvolle Berg gleichen Namens, auf dem sich im Jahre 1071 Heinrich IV. lange Zeit gegen Otto von Nordheim verschanzt hielt, während dieser den gegenüberliegenden Burghasunger Berg besetzt hatte, wie die Überlieferung lautet. Dörnberg wird bereits im Jahre 1074 mit der urkundlichen Form Thurinkiberg genannt, die sich später über Duringeberc, Doringenberg zu Dörnberg verschliff. Während an diesem Namen selbst ein niederdeutsches Gepräge nicht wahrnehmbar ist, weisen die benachbarten Orte sämtlich sächsische Namensform auf. Auch Zierenberg, der nächste grössere Ort, der im Jahre 1293 von dem hessischen Landgrafen Heinrich I. angelegt wurde, hiess ursprünglich Thirberg oder Thyrenberg, der hochdeutsche Anlaut erscheint in Urkunden unter hessischem Einflusse erst 40 Jahre später; zu beiden Seiten des Dörnberges lagen ausserdem unter anderen Hilboldessen und Hedewigsen, dessen Urform ohne die niederdeutsche Verkürzung noch in der Hasunger Stiftungsurkunde von 1074 als Hathewigeshusun vorkommt, sowie die mit Dörnberg kirchlich verbundenen Ortschaften Lutwardessen und Volgersen, ferner sogar östlich nahe bei dem hessischen Weimar Ruchotsen und Sigirsen oder Sirsen; sämtliche genannten Orte sind jetzt Wüstungen und zum Teil bei der Gründung von Zierenberg in diesem aufgegangen. Ihre Namen sprechen dafür, dass das dazwischenliegende Dörnberg auf sächsischem Boden lag, wie wir später auch an der Mundart sehen werden, denn ein Vordringen des Sächsischen auch in alter Zeit ist höchst unwahrscheinlich.

Ich erwähne dies ausdrücklich, da die Gau- und Diöcesangrenzen in diesem Gebiete keinerlei Anhalt für die Stammesgrenze gewähren,

auch wenn wir von dem gefälschten Registrum Sarachonis und den dadurch beeinflussten Gaukarten Landaus in seiner Beschreibung des Hessengaues 1857 und Böttgers in seinem Buche "Diöcesan- und Gaugrenzen Norddeutschlands" 1875 absehen. (Vgl. hierüber Wenck, Zschr. des Vereins für hessische Geschichte 1903 S. 227 ff.). Stück Niedersachsen war hier eben in den fränkischen Hessengau hineinbezogen (vgl. Menkes Gaukarte 34 in Spruners Handatlas), alle Versuche, diese Tatsache geschichtlich zu erklären oder einen besonderen pagus Hessi-Saxonicus abzutrennen, mussten fehlschlagen. Dass aber die Gau- und Diöcesangrenzen im hessischen Sachsen nicht zusammenfallen, hat schon Falckenhainer, Zschr. des Ver. f. hess. Gesch. I 126 klargelegt; die westliche Hälfte dieses Gebietes um Diemel und Twiste gehörte zu Paderborn, die östliche zu Mainz. Das völlige niederdeutsche Hofgeismar, niederdeutsch auch in seinen Urkunden, war also mit dem mitteldeutschen Hessenlande politisch und kirchlich stets eng vereint. Trotzdem hielt gerade dieser Teil Niedersachsens an seiner Stammesart bis in die neueste Zeit mit grösster Zähigkeit fest. Wie anders z. B im heutigen Anhalt, im nördlichen Thüringen und nördlichen Obersachsen, wo das alte Platt auf mitteldeutsche Lautstufe gerückt ist und nur in Formen wie trecken, mant und schummerig = ziehen, nur und dämmerig, noch deutlich hinter dem jetzigen Mitteldeutschen hervorschimmert.

Demgegenüber nennt Landau in seiner Beschreibung des Hessengaues 1857 S. 227 unter den Ortschaften, deren niederdeutsche Sprache seiner Meinung nach ein Vorrücken des Sächsischen über die Grenze des Hessengaues beweist, Dörnberg nicht mit und zählt nur Zierenberg, Oberelsungen, Nothfelden, Alten-, Wenigen- und Burghasungen, Ehlen, Oehlshausen, Istha, Bründersen und Ippinghausen als sächsische Grenzorte in diesem Gebiete auf, obwohl auf der von ihm hergestellten Gaukarte Dörnberg innerhalb des fränkischen Hessengaues und des fränkischen Gerichtes Ahna liegt; in Bezug auf den Hausbau bezeichnet er es in der Beilage zum Korrespondenzblatt v. September 1859 ausdrücklich als fränkisch. Auch Vilmar lässt in der Vorrede zu seinem Idiotikon Dörnberg unerwähnt und nennt Fürstenwald, Ehlen, Istha an dieser Stelle der Grenze als niederdeutsch gegenüber Weimar, Martinhagen und Balhorn; beide haben offenbar Dörnberg als oberdeutsch angesehen. Dagegen sagt Wernecke, Zeitschrift für westf. Gesch. 1874 S. 45: "Der mächtige Wall des Habichtswaldes bildet hier die Grenze und zwar so, dass das Dorf Weimar, dessen Gewässer nach Osten zur Fulda fliessen, noch dem fränkischen Gebiete angehört, dagegen das nahegelegene Dörnberg auf der Westseite des Kammes zum niedersächsischen." Das schliesst natürlich nicht aus, dass auch diesseits dieser Wasserscheide sächsische Orte wie die vorher genannten Volgersen und Sigersen sich finden, die vermutlich von sächsischer Seite aus in späterer Zeit jenseits des Habichtswaldes angelegt wurden und schon früh wieder ausgingen. An Wernecke hat sich Tümpel angeschlossen, der in seinem Aufsatze "die Mundarten des alten

niedersächsischen Gebietes zwischen 1300 und 1500 nach den Urkunden dargestellt" (Paul u. Braunes Beitr. VII S. 15) die gleiche Angabe macht. Diese Verschiedenheit der Auffassung gründet sich auf die merkwürdige, den Kennern unseres Landes schon länger bekannte Tatsache, dass in Dörnberg seit ungefähr einem halben Jahrhundert die hessische Mundart an Stelle der niedersächsischen die herrschende geworden ist und jene fast völlig verdrängt hat. Schon vor zwei Jahren wies Maurmann, ein Mitarbeiter am Marburger Sprachatlas, Hessenland 1901 Nr. 15, S. 320, auf diese bemerkenswerte Erscheinung hin, und Wenck, Zschr. f. hess. Gesch. u. Landeskunde 26 S. 258 Anm. führt diesen Übergang als Beleg dafür an, "dass die Grenzlinie nicht zu allen Zeiten dieselbe geblieben ist, sondern wechselnde Gemeinschaft des Staates, der Verwaltung, des Verkehres aller Art Gewinn oder Verlust auf dieser oder jener Seite herbeigeführt hat." Es muss jedoch festgehalten werden, dass dieser Vorgang, der sich in neuerer Zeit abgespielt hat, keine Rückschlüsse auf die ältere Zeit gestattet, dass insbesondere die Annahme einer Grenzmark zwischen Sachsen und Franken, (vgl. Wenck a. a. O.), aus derartigen Erscheinungen keine Stütze gewinnt. Ortsnamen, Sprache, Hausbau, Sitte und Volkstum haben gerade in dieser Gegend bis in die neueste Zeit einen scharfen Einschnitt gezogen. Allmähliche Übergänge vom Hessischen zum Niederdeutschen, wie sie Wenck S. 250 nach der Darstellung Wredes (Anz. f. d. A. 24 S. 116) voraussetzt, finden sich hier nur in vereinzelten und unwesentlichen Erscheinungen; dagegen sind die wesentlichen Unterschiede der Lautverschiebung scharf ausgeprägt! Erst jetzt im Zeichen des Verkehres tritt hier ein Umschwung ein. Dass Dörnberg dieser Entwickelung um einige Jahrzehnte vorauseilte, war in verschiedenen Umständen begründet. Nur zwei Stunden von Cassel entfernt und wegen seinen malerischen Umgebung im Sommer und Winter viel besucht, unterhielt der Ort selbst die lebhaftesten Beziehungen zu Cassel, wohin die Bauern die Erzeugnisse ihres Landbaues zu bringen pflegten, während die jungen Leute in den Bergwerken, Steinbrüchen und Kohlenzechen des Habichtswaldes unter hessischen Bergleuten arbeiteten oder sich nach der hessischen Seite auf Tagelohn verdingten Bei all diesen Gelegenheiten hörte man nur die hessische Mundar und nahm sie allmählich an. Nun aber entstand nicht etwa aus der heimischen Mundart und der neu eindringenden eine allgemeine Mischmundart, auch fiel die Eroberung nicht der Schriftsprache zu, sondern das Hessische, ähnlich wie es in Hoof, Elgershausen, Weimar und den niederen Schichten Cassels gesprochen wird, setzte sich fest und ist bei der jetzigen Generation des Dorfes bis zum Alter von 60 Jahren ungefähr ausschliesslich im Gebrauche, während nur ein Dutzend ülterer Leute das Plattdeutsche noch sprechen. Diese führen zum Teil auch noch niederdeutsche Namen wie Hinnerk für Heinrich. Die absterbende Sprache wenden sie aber nur noch unter sich und im Verkehre mit älteren Leuten an, die aus ihrer Jugend das Sächsische

noch kennen; das junge Volk würde das alte Niederdeutsche kaum verstehen und macht sich sogar über das "ek" und "maken" statt "ich" und "machen" lustig, so sehr ist das Bewusstsein der niedersächsischen Abstammung geschwunden. Übrigens hat nur die Sprache der Jugend in Dörnberg ein völlig hessisches Gepräge; bei den älteren Leuten, auch so weit sie sich dem neuen Idiom anbequemt haben, treten doch noch manche ererbte Eigentümlichkeiten der Aussprache hervor. So habe ich den palatalen Reibelaut, wie er in Niedersachsen und besonders in Westfalen herrscht, noch mehrfach gehört, z. B. in yans und yestern statt Gans und gestern. Wo es ein bestimmter Zweck, insbesondere ein Geschäftsinteresse nahelegt, brauchen auch die Leute in mittleren Jahren noch das zurückgesetzte Platt; so erzählte mir ein bekannter Gastwirt dort, dass er bei Geschäftsgängen in Ehlen und Elsungen, wo das Plattdeutsche noch im Gebrauche ist, um seinen Zweck besser zu erreichen, sich mit Vorliebe des Plattdeutschen bediente. Derselbe behauptete übrigens mit Bestimmtheit, dass der Überlieferung zufolge auch in Dörnberg früher die sächsische Bauart der Häuser geherrscht habe. Vermutlich ist das fränkische Haus in niederdeutschen Orten erst im Laufe der letzten Jahrhunderte an Stelle des sächsischen getreten, indem man die alten niederdeutschen Bauten, wenn sie abbrannten oder abgetragen wurden, nicht in der alten Form erneuerte, sondern die praktischere Bauart des benachbarten Hessens anwandte, wie dies für mehrere Orte bei Landau a. a. O. nachgewiesen ist.

Das Beispiel von Dörnberg ist deshalb für die Sprachgeschichte so interessant, weil dort nicht eine angestammte Mundart einem hochdeutschen Jargon wie in Berlin und Magdeburg z. B. oder einem Missingsch zum Opfer fällt, was auf rein niederdeutschem Boden vielfach der Fall ist, sondern weil dort im Lichte der Neuzeit niederdeutsche Stammesart von einem über die Grenze vordringenden mitteldeutschen Volkstum ganz aufgesogen wird. Es scheint ausserdem, als ob dieser Vorgang immer weiter griffe und nur der erste Erfolg eines unaufhörlichen Flutendranges wäre. In Zierenberg und Ehlen ist durch den steigenden Verkehr mit Cassel das Plattdeutsche bereits im Weichen, man hört dort schon oft echt hessische Laute, und die Zeiten sind vielleicht nicht mehr fern, wo auch dort die alte, angestammte Sprache bis auf wenige Spuren getilgt sein wird. Dieses Aufgeben einer überkommenen Mundart zu Gunsten einer anderen ist mehrfach grundsätzlich bestritten worden, z. B. von Winter in seinen "Forschungen zur d. Gesch." 1874 XIV S. 344, (zurückgewiesen u. a. auch von Tümpel a. a. O.), während man die Tatsache wohl allgemein beobachtet und zugiebt, wie die hochdeutsche Schriftsprache fast allenthalben auf Kosten der Mundart, besonders der plattdeutschen erobernd vordringt, wie die meisten norddeutschen Städte zeigen. Hier in Dörnberg jedoch vollzieht sich ein für manche Grenzdistrikte typischer Vorgang, der sehr zu beachten ist.

## Sprachproben aus Dörnberg.

Nachfolgende Proben mögen zur näheren Erläuterung für das oben Ausgeführte die jetzigen sprachlichen Verhältnisse des Ortes veranschaulichen. Bei dem gänzlichen Mangel an schriftlicher Aufzeichnung müssen einzelne Beispiele von der Redeweise der älteren Leute als einziges, natürlich unvollkommenes Quellenmaterial dienen. Der Kundige wird auch hieraus die nötigen Schlüsse ziehen können. Die Sprache der älteren Generation ist naturgemäss sehr buntscheckig und variiert von Person zu Person je nach dem Grade des Ausgleiches, den sich der einzelne geschaffen hat. Einer der als sprachlich konservativ bezeichneten verleugnete übrigens mir gegenüber schnöde seine Muttersprache, erklärte, sie sei ihm nicht mehr fein genug und bemerkte schliesslich echt hessisch: "Nä, das machen mä nit mie". Aber gerade der Bruder dieses Abtrünnigen, Ludwig Strassberger, ist derjenige, der mit grösster Hartnäckigkeit an dem alten Platt festhält und allein noch, wie es scheint, jederzeit und jedermann gegenüber davon Gebrauch macht. Er versicherte zwar sehr charakteristisch: "Ek kann "sprechen" (sic) und quackeln, wie t' kömmt", das einzige Hochdeutsche aber, was er "sprechen" nennt, ist hie und da eine verschobene Form. "Quackeln", das auch Wernecke a. a. O. anführt, ist hier allgemein der Ausdruck für Plattdeutsch sprechen. Ich gebe nun einige seiner Aussprüche wieder: "Ek hawe twē Köwe, twē Xüle (Gäule) un nejen Suggen (neun Schweine). Up minen Fälle an'n Kattenstene (Katzensteine) hawe ek Korn, Wete (Weizen), Krūt, Hawer. Metunger sin de Tiden bater, metunger schlechter. Min ällster Sohn het da ungen sülwest en nijes Hus buggen laten, de anner sall dat ahle annehmen, twē Acker will 'k em dertou jewen. Korten kann ek keene spelln. Ek röke immer lange Pipe, de korte kann ek nit më halen wejen mine Tähn. Bi'n Soldaten sin ek nit jewest, een Schomaker, de wulle gern for mek derbi, da blef ek hier, süst mott ek drān. De Zierenberger, de hēten Hascnföüte, de Ehlener Beinpötte, de Wimerer Brimöler (Breimäuler, die nächsten Hessen!). De annern wet ek nit me, dat stunn mal in'n Bok, äwer ek häw't wedder verjäten. In'n fufziger Johrn hadd' ek vēl Malör met'n Köwen. Da kamen twē Zierenberger Jödden, de latten een keene Ruh un schwatten een wat up, wemme da nit feste is, möt me der Dör rute gahn. Ek stunn för'n Owen, da seih 'k, dat se sek tauknüppeln (zublinzeln) met'n Oogen in'n Spējel. Ek den Spējel ömjedreiht. Wat sall dat? fragen de Jödden. Dat is min Spējel, de jeiht ju niks an, segg 'k. Na, dit Spittakel! Ek segge niks un make mek rut, dat Hewräisch Pappeln kann 'k nit verstohn." Die Zahlen lauten: ener, twe, dre, fere, fiwe, sesse, sewene, achte, nejene, teihne, elewe, twelwe, drütteihn, ferteihn, fifteihn, sessteihn etc., twintig, aber drī/sig, verzig, fufzig usw. Ob diese Anklänge an das Hochdeutsche alt oder neu sind, lässt sich wohl kaum feststellen; im ganzen hat das Angeführte aber ech niederdeutsches Gepräge, unberührt von dem geschilderten Zersetzungsprocesse

CASSEL. A. Fuckel.

## Die Entstehung von Reuters Läuschen.

Klaus Groths Quickborn ist 1852 gedruckt. Seinem Erscheinen folgte die Ausgabe des ersten Werkes Reuters, der Läuschen un Rimels, binnen Jahresfrist. Man ist deshalb im Allgemeinen geneigt, dem Verfasser des Quickborns zu seiner Ruhmestat, die plattdeutsche Litteratur zu vornehmer Höhe erhoben zu haben, das fernere Verdienst zuzuschreiben, dass ein Funke seines Geistes zündend in die Seele seines grossen Nachfolgers geflogen sei, ein Funke, der nur zu entflammen brauchte, was längst in Reuters Geiste begonnen hatte sich zu entwickeln und zu sammeln.

Reuter selbst hat sich nie darüber ausgesprochen, wodurch er zu seinem ersten plattdeutschen Werke angeregt worden ist, und bei der gänzlichen Verschiedenheit zwischen Groths Quickborn und Reuters Läuschen, bei dem Mangel irgend einer die Nachahmung beweisenden Einzelheit, war es auch nicht möglich, mit inneren Gründen den Beweis für die Anregung Reuters durch Groth zu führen. Gädertz<sup>1</sup>) glaubte deshalb wagen zu dürfen, der allgemeinen Meinung entgegen-Er läugnete, dass Reuters Dialektdichtung durch Klaus Groth hervorgerufen oder gefördert worden, das sei weder direkt noch indirekt geschehen. In Heidelberg während seiner Studienzeit sei ihm bereits die erste Anregung gekommen. Zur nämlichen Zeit, 1840, seien schon Niebergalls beide Possen in Darmstädter Mundart, "Des Burschen Heimkehr oder der tolle Hund", sowie "Der Datterich" erschienen gewesen. Hauptsächlich der "Datterich" enthalte Scenen, die an Reuters Lustspiele erinnerten, ebenfalls an Episoden der Stromtid, frappant z. B. an jene, wo den horchenden Gästen die Nachricht von der Rebellion der Insulaner auf Ferro und der Eskimos am Nordpol aus der Zeitung vorgelesen werde.

Es ist nicht leicht zu verstehen, dass Gädertz deshalb läugnet, Reuter sei durch den 1852 erschienenen Quickborn zu seinen 1853 erschienenen Läuschen angeregt, weil er glaubt annehmen zu dürfen, Reuter habe 1840, also zwölf Jahre vorher, in Heidelberg den in Darmstadt damals erschienenen Datterich<sup>2</sup>) kennen gelernt.

Eine Nachprüfung zeigt, dass die tatsächlichen Angaben, welche Gädertz zur Stütze seiner Hypothese vorbringt, falsch sind. Der

<sup>1)</sup> Aus Reuters jungen und alten Tagen. 2. Aufl. S. 12 f.

<sup>2)</sup> Niebergall, Dramatische Werke, hrsg. von Fuchs. Darmstadt 1894.

Datterich, auf den er sich besonders beruft, ist nicht "schon 1840" erschienen, sondern erst 1841. Es ist sogar nicht einmal sicher, ob er vor Juni 1841, also während Reuter in Heidelberg war, hierhin schon gelangt war. Denn dass er Ostern 1841 noch gar nicht gedruckt war, lässt sich beweisen. Im Leipziger Messkatalog für Ostern 1841¹) ist er unter den Werken, welche künftig erscheinen sollen, auf S. 334 aufgeführt. Ferner finden sich wie in tausend anderen Werken so auch im Datterich zwar Scenen, in denen aus der Zeitung vorgelesen wird, aber was vorgelesen wird, erinnert gar nicht derartig "frappant" an die Stromtid, dass es als bewusstes oder unbewusstes Vorbild in Frage kommt, es ist überhaupt keine besondere Ähnlichkeit erkennbar weder mit der Stromtid noch mit den Lustspielen Reuters, insbesondere ist auch weder von Ferro noch den Eskimos die Rede<sup>2</sup>). Einige sprichwörtliche Redensarten, wie "lügen, dass die Balken biegen", "haust du meinen Juden, haue ich deinen Juden", die sich sowohl bei Niebergall wie in Reuters Läuschen finden, beweisen gewiss keine Abhängigkeit. Es wird Gädertz' Sache sein, irgendwie eine besondere Übereinstimmung zwischen einer Stelle im Datterich und in den Schriften Reuters erst nachzuweisen, wenn man annehmen soll, dass Reuter den Darmstädter Possendichter überhaupt gekannt hat. Aber auch selbst dann würde man bei der Verschiedenheit von Dialekt und Zeit noch nicht schliessen dürfen, dass der Datterich Reuters Entschluss, als niederdeutscher Schriftsteller hervorzutreten, gezeitigt habe.

Ein zwingender Beweis lässt sich, wie bereits bemerkt ist, nicht dafür führen, dass Reuters Entschluss durch das Erscheinen des Quickborns entstanden ist. Aber es lassen sich Tatsachen und genauere Daten beibringen, welche schärferes Licht auf die Entstehung der Läuschen werfen und einen Beweis fast ersetzen.

Die mittelniederdeutsche und die daran anknüpfende niederdeutsche Dichtung des 16. Jahrhunderts war im Laufe der folgenden
Jahrhunderte mehr und mehr der Vergessenheit anheimgefallen.
Einzelne Schriftsteller versuchten sich zwar in plattdeutschen Gedichten, aber eine Zusammenhang aufweisende besondere Kunstdichtung in der Mundart gab es nicht mehr. Die bewusste oder
unbewusste Empfindung, dass vor Allem die Deutschland einigende
Schriftsprache und ihre Litteratur zum Heile des Vaterlandes entwickelt werden müsse, wandte dieser alle Kräfte und alle Teilnahme
der Gebildeten und der Bildungsbestrebten zu. Erst als die höchste
Blüte der deutschen Litteratur erreicht war, konnte eine neue mundartliche Litteraturentwicklung beginnen. Denn die Erscheinung, dass
die Frühzeit jeder Litteratur dialektische Verschiedenheit der Dichter

2) Vgl. auch E. Brandes, Aus Fritz Reuters Leben II (1901) S. 54 f.

<sup>1)</sup> Allgemeines Verzeichnis der Bücher, welche von Michaelis 1840 bis Ostern 1841 neu gedruckt etc. sind. Leipzig 1841.

aufweist, dass dann die Entwicklung der Litteratur in der gemeinsamen Schriftsprache bis zu ihrer höchsten Blüte folgt, und hierauf wieder ein Aufblühen mundartlicher Dichtung beginnt, ist nicht auf Deutschland beschränkt. Sie herrscht wie ein Litteraturgesetz auch bei andern Völkern. So folgte im alten Griechenland der jonischen, dorischen, äolischen Periode der Atticismus, und erst zur Zeit der ihn fortsetzenden Koine und zugleich des litterarischen Niedergangs entwickelt sich durch die Bukoliker eine neue Blütezeit mundartlicher Dichtung. So war es in Frankreich, wo erst nach der klassischen und nachklassischen Zeit das Provenzalische und die nordfranzösischen Patois ihr Litteraturrecht erhalten. So war es in England, wo im 18. Jahrhundert Burns erscheint; so in Holland, wo noch später die landfriesische Dichtung Raum gewinnt. Auch das Latein macht keine Ausnahme. Seine Volksmundarten entwickeln sich gleich zu Volkssprachen.

Wenn das allgemeine Entwicklungsgesetz der Dialektdichtung im 18. Jahrhundert keine Pflege gegönnt hatte, so war dem plattdeutschen Verse doch ein kümmerliches Dasein verblieben in einer Dichtungsgattung, der zwar keine litterarische Berechtigung zuerkannt wurde, die aber trotzdem fleissig gepflegt ist. Es sind die Polterabend- und Hochzeitsgedichte. Sie wurden für den Tag, den sie feierten oder zu dessen Erheiterung sie beitragen sollten, verfasst und niedergeschrieben. Auch wenn sie gedruckt als Huldigung für das neue Ehepaar diesem überreicht wurden, erhoben sie nicht den Anspruch litterarischer Ruhmestat oder nur litterarischer Lebensfähigkeit. Zu Hunderten findet man sie noch in den alten Sammelbänden der Bibliotheken, weil diese alles Gedruckte sammelten und auf bewahrten. Verbreitet war ihr Brauch aller Orten, wo man die Es bedarf keiner Erklärung, es war fast selbst-Mundart verstand. verständlich, dass ein versgewandter, das Plattdeutsche und den Humor beherrschender Mann wie Fritz Reuter seinen Freunden zu Liebe sich oft getrieben fühlte, Polterabendgedichte zu verfassen. Es ist bekannt, dass Reuter schon bevor er seine Läuschen herausgab, manche Polterabenddichtung verfasst, und dass er, aber erst als er sich einen Namen gemacht hatte, 1855 eine Sammlung derselben herausgegeben hat. Aber vorher, als er sie für Freunde und Bekannte anfertigte, hat er sicher nicht daran gedacht, sie im Buchhandel erscheinen zu lassen und durch sie plattdeutscher Schriftsteller zu werden, ebenso wenig als die vielen Tausende, die dasselbe vor ihm getan hatten. Seine Polterabenddichtung war also an und für sich kein erster Schritt in seine schriftstellerische Tätigkeit, und wenn man sie als unbewusste Vorstufe, als Vorübung ansehen will, nicht einmal eine gute. Weil die Polterabendgedichte keine litterarische Geltung beanspruchten und keine Kritik zu fürchten hatten, war man gewöhnt, es mit Vers und Reim nicht genau zu nehmen. Reuter hat sich in dieser Beziehung sehr gehen lassen, und es mag

die Schuld der alten Gewohnheit sein, wenn in derselben Beziehung die Läuschen un Rimels mehr als billig zu wünschen übrig lassen.

Es wird zu erwägen sein, ob vielleicht einer der plattdeutschen Schriftsteller, die Groth vorangegangen sind, eine Anregung auf Reuter ausgeübt hat. Ein Blick auf die chronologische Zusammenstellung, welche das Niederdeutsche Jahrbuch Bd. 22 S. 126 bietet, weist zwischen dem ältesten, dem Jeveraner Wolke v. J. 1804 und der Dichterin M. Dethleffs v. J. 1850 etwa 30 Namen auf. Vergegenwärtigt man sich aber, wie wenig verbreitet ihre Werke und ihr Name — wenn man Bornemann ausnimmt — ausserhalb ihres Wohnortes waren, und dass ausser dem einen Lessen kein Mecklenburger darunter ist, so wird man nicht zweifeln, dass sie zumeist Reuter unbekannt geblieben sind. Der unglückliche Lessen, der i. J. 1824 eine plattdeutsche Dichtung drucken liess, hatte so wenig Erfolg, dass sein Vorgang nicht zur Nachfolge reizen konnte, selbst wenn Reuter sein poesieloses Buch gelesen hätte. Nur von einem plattdeutschen Werke lässt sich nachweisen, dass Reuter es vor 1852 gekannt hat. Es sind Bornemanns plattdeutsche Gedichte. Sie waren vor 1853, wo die Läuschen un Rimels erschienen, in fünf Auflagen verbreitet, deren letzte v. J. 1842 ist. Manche Gedichte Bornemanns waren in Anthologien abgedruckt. Ihre Volkstümlichkeit war so gross, dass ein und das andere Gedicht an mehr als einem Orte sich durch den Volksmund verbreitet hat.1) Wenn der Dichter auch nicht zu den Grössen im deutschen Dichterwalde zählte, so wurde sein Name doch mit Achtung und stets dann genannt, wenn man vor Groths und Reuters Zeiten darauf hinwies, dass es auch Gedichte in plattdeutscher Mundart gebe. Seine altmärkische Mundart stand der mecklenburgischen nahe. Die Gedichte selbst scheinen sich durch Vorführung ländlich beschränkter oder bauernschlauer Dörfler oder Kleinbürger und durch ihre humoristische Art deutlich als Vorgänger der Läuschen Reuters zu bekunden. Wenn man die Annahme wagen dürfte, dass Reuter Bornemanns Gedichte erst während seiner Treptower Zeit kennen gelernt hätte, so würde in der Tat ernstlich erwogen werden müssen, ob nicht die Bekanntschaft mit Bornemanns Gedichten in Reuter den Entschluss geweckt habe, sich als plattdeutscher Schriftsteller zu versuchen.

Es ist gut, dass ein Brief Reuters vom 27. Dezember 1868 die erwünschte Gewissheit giebt, wann Reuter seines Vorgängers Werk kennen gelernt hat. Er dankt in dem Briefe dem Sohne Bornemanns für die Übersendung einer neu erschienenen Auflage der Gedichte des Vaters, teilt mit, dass er schon eine von Hosemann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Ndd. Jahrbuch 26, 113 ff. Ndd. Korresp.-Blatt 21 S. 71. Ich kann jetzt hinzufügen, dass das Gedicht 'In unsen Goren' auch in der Uckermarck (als Kinderlied) bekannt ist.

illustrierte Ausgabe (also die 5. Aufl. v. J. 1842) besitze und fährt dann fort: 1)

Als ich 1824 auf die Schule nach Friedland in Mecklenburg kam, fiel mir bei einem Pommer die erste, wie damals gebräuchlich, auf Löschpapier gedruckte Ausgabe der Gedichte in die Hände. Mit welcher Freude, mit welcher jugendlichen Heiterkeit habe ich das Buch gelesen! es war das erste plattdeutsche Buch, welches mir zu Gesicht kam. Natürlich war die Folge, dass ich bei einer so grossen Anregung den lebhaften Wunsch empfand, auch plattdeutsche Gedichte in die Welt zu setzen. Eine weitere Folge war denn nun auch, dass ich mit einer Menge von unreifen Produkten dieser Art zu Raum kam, die mir indessen selbst bei meinen Mitschülern keine Lorbeeren eingetragen haben. Sie sehen hieraus, dass ich die erste Anregung zur plattdeutschen Schriftstellerei von Ihrem seligen Vater empfangen, denn Voss, Ahrendt und der Rostocker Babst sind mir erst viel später zugänglich geworden.

Reuter sagt also, dass er bereits als Schüler in Friedland, also in den Jahren 1824-27, Bornemanns Gedichte kennen und durch sie die erste Anregung zur plattdeutschen Schriftstellerei erhalten habe. Er verwendet hierbei den Ausdruck Schriftstellerei in scherzhafter, ironischer Weise, die nicht missverstanden werden kann, denn er hatte vorher schon gesagt, dass es sich um Schülerversuche handelte. Kannte er aber Bornemanns Gedichte schon seit so langen Jahren, so schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass er durch sie in späteren Jahren plötzlich den Anstoss erhalten habe, ein plattdeutsches Werk drucken zu lassen. Denn dass der Entschluss dazu plötzlich entstanden und schnell ausgeführt ist, wird sich später ergeben.

Die Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit, dass dieser Entschluss durch das Erscheinen des Quickborns hervorgerufen wurde, ist bei dem gänzlichen Mangel anderer Beweismöglichkeiten, durch die Möglichkeit des Nachweises bedingt, dass das Erscheinen des Quickborns und Reuters Entschluss zeitlich zusammenfielen.

Dieser Nachweis lässt sich mit soviel Sicherheit führen, als man nach Lage der Umstände verlangen kann.

Groths Vorrede zu seinem Quickborn ist vom April 1852, erschienen ist der Quickborn aber erst im Anfang November desselben Jahres.<sup>2</sup>) Für die Zeit des Erscheinens war offenbar der Wunsch des Hamburger Verlegers bestimmend, dass das Buch noch rechtzeitig genug bei den Sortimentern einträfe, um als Weihnachtsgeschenk reichlicheren Absatz zu finden. Die Aufmerksamkeit litterarischer Kreise und somit der Zeitschriften war ihm vorweg dadurch gesichert, dass sein Verfasser eine Anzahl Bogen des Quickborns der ersten Auctorität jener Zeit, dem bekannten Litteraturhistoriker Gervinus, vorgelegt, ein ausnehmend günstiges Urteil von ihm erhalten und dieses noch vor dem Erscheinen des Quickborns durch Abschriften

<sup>1)</sup> Gaedertz 3, 178.

<sup>2)</sup> Lebenserinnerungen von Klaus Groth (Hrsg. von E. Wolff) 1891 S. 27.

verbreitet hatte. 1) Die Notwendigkeit einer zweiten Auflage stellte sich schon im Januar 1853 heraus.

Da der Quickborn Anfang November von Hamburg aus über Leipzig in die deutschen Städte versandt wurde und noch vor Ende November von den Sortimentern vertrieben werden konnte, muss Reuter bereits vor Weihnacht 1852 die Möglichkeit gehabt haben, ihn zu sehen oder von ihm zu hören, jedenfalls aber von ihm in den Zeitungen gelesen haben.

Welches ist nun die Zeit, in der Reuter sich entschloss, Läuschen zu verfassen und als Buch erscheinen zu lassen?

In den von Wilbrandt mitgeteilten Julklappversen, die Reuter am Weihnachtsabend 1852 seinem Freunde Fritz Peters widmete, verheisst er diesem die Dedication seines künftigen ersten Werkes. Die Verse lauten:

Mein Freund, ich bin ein armer Schlucker,
Und meine Schätze liegen in dem Mond;
Auch hab' ich viele, schöne Güter
Im Lande, wo die Hoffnung thront.
Von dorten her bring ich Dir eine Gabe;
Ich hoffe, dass sie wichtig Dir erscheint,
Denn sie ist heiter wie die Morgensonne
Und der Dir's bringet, ist Dein Freund.
Es ist ein köstliches Geschenk,
Ihr Alle könnt Euch meine Grossmuth merken:
Es ist die Dedication
Zum ersten Band von "Reuter's Werken".

Mit der heiteren Gabe, welche er dem Freunde verspricht, müssen die im November des nächsten Jahres erschienenen und 'seinem besten Freunde Fritz Peters' gewidmeten Läuschen un Rimels gemeint sein.

Es fällt also die Zeit, in welcher Reuter von dem Erscheinen und dem Erfolge von Groths Quickborn die erste Kenntnis erhalten hat, genau mit der Zeit zusammen, in welcher sein Entschluss, Läuschen herauszugeben, zuerst gefasst sein muss. Denn dass es sich nicht um einen älteren Entschluss, den er nur erst so spät aussprach, handeln kann, wird man deshalb annehmen müssen, weil die Läuschen nicht allmählich, sondern schnell hintereinander von Reuter gedichtet sind. Wir wissen das aus den Mitteilungen, die seine Witwe in Eisenach dem Freunde Reuters, dem Schriftsteller Friedrich Friedrich gemacht und die dieser in der Gartenlaube noch im Todesjahre Reuters veröffentlicht hat. Täglich oder fast täglich abends sass der Dichter am Schreibtische, um sie niederzuschreiben.

<sup>1)</sup> Siercks, Klaus Groth. Kiel 1899 S. 115 u. 117 nota. Niederdeutsches Jahrbuch XXIX.

Da also dem Erscheinen des Quickborns der Entschluss Reuters sofort und plötzlich folgte, so wird dieses genaue zeitliche Zusammentreffen wohl den Glauben aufzwingen müssen, dass Reuters Entschluss seine Entstehung der Anregung verdankt, welche ihm der Erfolg des älteren Werkes bot. Es liegt aber auch noch eine zweite Tatsache vor, welche zum Belege dienen kann, dass Reuter Groths Vorgang zu folgen nicht verschmäht hat. Groth hatte, wie bereits oben bemerkt ist, Druckbogen des Quickborns vor seinem Erscheinen an Gervinus gesandt und von diesem eine den Erfolg des Werkes fördernde Antwort erhalten. Reuter tat ihm das nach, auch er liess Ende August 1853 die bis dahin fertigen Bogen durch die Druckerei an Gervinus senden und bat diesen gleichzeitig in einem am 28. August 1853 geschriebenen Briefe, 1) ihm einige empfehlende Worte zur Einführung seines Werkes in das Publikum senden zu wollen, damit er dieselben seiner Vorrede voran drucken lasse. Es lässt sich verstehen, dass Gervinus den Brief Reuters gar nicht beantwortet hat.

Der Quickborn hat den Entschluss Reuters, ein plattdeutsches Buch herauszugeben, zwar geweckt, aber Groths Verdienst um diese Anregung ist ein so geringes, ein so äusserliches, als nur irgend möglich. Dieser Anstoss hätte erfolgen können, ohne dass Reuter den Quickborn selbst schon gelesen hatte. Quickborn und Läuschen sind so grundverschiedener Art, die Läuschen so ohne jede Spur irgend einer Nachahmung des Quickborns, dass von einer Einwirkung des Werkes selbst auf Reuter nicht die Rede sein kann. Einzig sein Erscheinen und sein schneller Erfolg waren es, was Reuters Entschluss Es kam ihm plötzlich zum Bewusstsein, dass wach gerufen hat. plattdeutsche Gedichte Erfolg haben können, und darauf hin entschloss er sich, selbst solche herauszugeben, hatte er sich doch schon seit seiner Verheiratung mit dem Gedanken getragen, zur Verbesserung seiner ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse durch die Abfassung irgend eines Buches Geld zu verdienen.<sup>2</sup>)

Er wusste aus der Erfahrung, die er bei der Niederschrift seiner Polterabendgedichte<sup>3</sup>) gemacht hatte, dass er mit Leichtigkeit plattdeutsch schrieb und reimte. Er hatte sich stets als wirkungsvoller Erzähler erwiesen, wenn es galt, eine Gesellschaft durch kurzweilige Erzählungen zum Lachen zu bringen. Was lag näher, als der Gedanke, solche Erzählungen zu reimen? Er musste sich erinnern, dass Bornemanns Gedichte, gleichfalls meist Läuschen, in mehreren Auflagen erschienen waren. Das bewies, dass auch diese Dichtungsgattung ihren Erfolg haben kann, und er durfte hoffen, einen grösseren als Bornemann zu erringen, denn diesem wusste er sich, was die Gestaltung und wirkungsvolle Zuspitzung der Erzählung

<sup>1)</sup> Gädertz 2, 131.

<sup>2)</sup> Gartenlaube 1874. Vgl. auch Gädertz 1, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vielleicht auch einzelner Läuschen, denn L. I, 54 'Dei Gedankensünd' ist bereits 1847 gedruckt.

betraf, weit überlegen. An den Versuch, Groths Lyrik nachahmen zu wollen, hat Reuter wohl nie gedacht. Nicht einmal das Mass der von ihm damals erreichten Versgewandtheit langte zu der formalen Strenge, welche die Lyrik verlangt. Zumal, da er nicht viel Zeit zur Durchfeilung hatte, denn in einem Jahre sollte sein Buch geschrieben und gedruckt sein. Wie seine Witwe später mitteilte, hat er "fast allabendlich, nach Beendigung von sechs bis sieben Privatstunden, von acht bis zehn Uhr" daran gearbeitet.<sup>1</sup>)

Reuter hat, als er seine Arbeit an den Läuschen begann, manchen Stoff aus der eigenen Erinnerung schöpfen können, sehr bald hat er aber darauf aussein müssen, Erzählungsstoffe erst zu suchen. In Bezug auf diese sagt ein Zeitgenosse und Landsmann Reuters, der Neubrandenburger Senator Brückner, in seiner Gedächtnisrede bei Reuters Tode: 'Was er uns bot, wir kannten ja das alles schon. Ehe er uns diese Läuschen un Rimels erzählte, hatten wir an diesen harmlos drolligen Geschichten uns schon manches mal ergötzt'.2') Und man teilt wohl vielfach die Ansicht, dass Reuters Quelle das eigene Leben und der Volksmund gewesen sei, dass seine Läuschen wiedergeben, was in Mecklenburg an heiteren Geschichten in Umlauf war.

Die Sache verhält sich doch zumteil anders, sowohl für den ersten Band wie für die 1859 erschienene neue Folge der Läuschen. Freilich wird erzählt, dass er, an dem ersten Bande arbeitend, damals in irgend einer Gesellschaft in Treptow oder bei seinem Freunde Peters in Thalberg fragte: "Kinder, weiss nicht Einer von Euch eine niedliche Geschichte mit einer Pointe?" Das nächste mal, wenn man wieder zusammenkam, hatte er sie gereimt.3) Auch hat die Reuterforschung, besonders Gustav Raatz in seinem grundlegenden Buche 'Wahrheit und Dichtung in Fritz Reuters Werken', weniger seine sonst reiche Nachlese haltenden Nachfolger Römer und Gädertz, letzterer nur ganz vereinzelt, auf Vorkommnisse in mecklenburgischen und pommerschen Orten hinweisen können, welche einzelnen Läuschen zu Grunde liegen. Es ist aber unbeachtet geblieben, dass Reuter oft auch zu litterarischen Quellen gegriffen hat.4) Die nachfolgenden Nachweise werden hierfür Belege bieten, und es ist wohl anzunehmen, dass die nachgewiesenen litterarischen Quellen nicht die einzigen sind, aus welchen Reuter geschöpft hat, sondern dass durch spätere Nachforschungen ihre Zahl vermehrt werden wird. Es ist nur auf den ersten Blick auffallend, dass unter

<sup>1)</sup> Gartenlaube 1874 S. 651.

<sup>2)</sup> Andenken an Fritz Reuters Begräbnissfeier. Wismar 1874 S. 8.

<sup>3)</sup> Gädertz 1, 34.

<sup>&#</sup>x27;) Walther hat im Ndd. Korr.-Blatte 19 S. 58 die englische Quelle für Läuschen I, 18 (De Wedd) nachgewiesen, Sprenger ebd. 16, 89 u. ö. auf Stoffparallelen aufmerksam gemacht, A. Römer in seiner Schrift 'Reuters Unterhaltungsblatt' die in demselben begegnenden Quellen späterer Läuschen zum Abdruck gebracht.

seinen Quellen sich die weit verbreiteten Münchner "Fliegenden Blätter" finden. Bei der Kürze der Zeit, in welcher Reuter sein Buch fertig haben wollte, und bei der Dürftigkeit der Hilfsmittel, welche sein Wohnsitz Treptow bot, war er genötigt zuzugreifen, wo er einen Stoff fand. Und gerade die Erwägung dieser Umstände war es, nicht der Zufall, der mich zunächst im Jahrgang 1852 der Fliegenden Blätter nach Quellen Reuters suchen liess. Das glückliche Ergebnis eines Fundes führte dann zu weiterer Suche, allerdings auch zu dem Ergebnis, dass Reuter nicht immer der Nehmende war, umgekehrt ist auch manches Stück des Münchener Blattes aus Reuters Läuschen entlehnt.

Ich stelle zunächst zusammen, was mir die Durchsicht der Fliegenden Blätter eingetragen hat. Die Vergleichung der Texte und der Läuschen lehrt nicht allein, was Reuter entlehnt, sondern auch wie er verstanden hat, das Entlehnte zu gestalten.

Fliegende Blätter Nr. 203 (1849). Bd. 9 S. 87, findet sich das nachfolgende Zwiegespräch, welches die Quelle von Reuters Läuschen I, 17 (Wo büst Du 'rinner kamen?) ist.

#### Wie ist das zugegangen?

```
"Ssü Hinrich, büst her reden — ?"
Matthies.
Hinrich.
           "Ne — — —."
           "Büst her föhrt —?"
Matthies.
           "Ne — — ."
Hinrich.
           "Büst denn her gahn?" —
Matthies.
           "Ne — — ."
Hinrich.
           "Wosukken büst denn na Rahlstedt kamen?" —
Matthies.
Hinrich.
           "Ick häw mien witbunte Koh herleiet."
```

Dieselben Nr. 321 (1851). Bd. 14 S. 65—67. Quelle für Läuschen I, 4 (De Pirdhandel).

#### Der Pferdekauf.

Eine ebenso tragische als wahre Geschichte aus dem Holsteinischen.

Ein Pastor auf einem Dorfe hatte zwei Wagenpferde, von denen das Eine noch einigermassen gut in Stand, das Andere dagegen, eine Blässe, sehr kummervoll seines Daseins öde Tage dahinlebte. In Veranlassung dieser Blässe trat eines Nachmittags im Monat April, acht Tage vor dem Markte des nahen Städchens, Hinrich, der Grossknecht und Kutscher zu dem Pfarrherrn, als dieser gerade die Runde durch sein Landwesen machte, und mit einem Blicke à la "dies Alles ist mir unterthänig, und das ist doch bei Gott! nicht wenig" — Alles, von dem Huhn, das auf der Tenne sich sein Korn suchte bis zu der Taube, die oben auf dem äussersten Hausgiebel sich sonnte, prüfte, lobte oder verbesserte. Hinrich stellte dem Herrn vor, dass "der Bläss" nothwendig verkauft werden müsse, denn erstens sei er nicht mehr zu gebrauchen, zweitens ärgere man sich zusehends an dem Thiere todt, drittens sei in 8 Tagen der grosse Markt in der Stadt. Diese Gründe, die Hinrich nach den besten Regeln der Rhetorik breit auszuspinnen wusste und durch Veränderung der Reihenfolge in neue Gründe umwandelte

(z. B. erstens sei der Markt in Aussicht, zweitens ärgere man sich und drittens sei der Bläss nicht mehr zu gebrauchen), deren jeder gewichtig genug war, um einen viel schwierigeren Mann, als der Pastor war, zu überzeugen - verfehlten ihre Wirkung nicht. Der Riesenentschluss ward gefasst, den "Bläss" am nächsten Montag zu verkaufen. Schon am Sonnabend vor dem Markttage hatte der Bläss Ferien. Er brauchte nicht zu arbeiten und konnte soviel Hafer fressen, als er Lust hatte; er machte es also gerade umgekehrt so wie gewisse Leute, welche vor einer grossen Mittagsgesellschaft acht Tage lang schon hungern, um sich Appetit zu verschaffen. Und nun gar am Montag Morgen — wie wurde der Bläss da herausgeputzt, gestriegelt, gekämmt, Mähnen und Schweif beschnitten, das Hufhaar rasirt, dann rosenfarbiges Band in die Mähne geflochten, und das allerblankste Geschirr aufgelegt! Als endlich beide Pferde vor den ebenso schön herausstaffirten Wagen gespannt waren, fuhr der Schöpfer dieser Herrlichkeit in seinen Sonntagsstaat, den langen blauen Rock mit gelben Knöpfen und den Hut mit der schwarzen Kokarde dran, stieg auf seinen Thron, den Kutscherbock, und fuhr vor, um den Pfarrherrn abzuholen. Als sie mit Peitschenknall davonfuhren, standen die Töchter des Pastors an der Gartenpforte und sahen wehmüthig dem alten, treuen "Bläss" nach, der, wie ein Opferstier geschmückt zur Schlachtbank geführt wird, so im Schmuck seiner Bänder trübaussehend hintrabte, und selbst Hinrich — er war kein gewöhnlicher Kutscher, er war der Freund, der väterliche Freund seiner Pferde - Hinrich zerdrückte eine Thräne in seinem Auge. Das Fuhrwerk erreichte das Städtchen und der Schwarze wurde in den Stall gezogen zur "blauen Henne", der Bläss aber wurde ausgeschirrt, noch einmal gefüttert, geputzt und gemustert und dann auf den Rossmarkt geführt. Nach längerem Suchen, Handeln und Feilschen fand sich ein Rosskamm, der den Bläss für fünfzehn Thaler erstand. Der Pastor, nicht gerade über den Preis, aber doch überhaupt über den Verkauf des Pferdes froh, ging ins Wirthshaus zur "blauen Henne" zurück und pflegte sein sterbliches Theil, um nach Tisch auf den Markt zurückzukehren und einen neuen Rappen zu kaufen. - Hinrich pflegte sich zur selben Zeit nicht weniger, und das gute Bier that bei ihm dieselbe gemüthlich erheiternde Wirkung, wie bei seinem Herrn der gute Moselwein. So gingen Herr und Knecht nach Tisch in der leutseligsten Stimmung von der Welt auf den Pferdemarkt zurück. Nicht lange dauerte es, so bot sich eine günstige Gelegenheit zum Handel. Ein Rosskamm führte einen recht gut aussehenden Rappen vor. Er war ungefähr von der Statur des seligen Bläss, nur war er ganz schlicht dunkelbraun, ohne Blässe und Abzeichen und hatte einen aufgestutzten englisirten Schweif. Der Handel ging gut von Statten, in fünf Minuten war man einig und für fünfundzwanzig Thaler ward das Thier dem Pastor zugeschlagen. Froh über den guten Handel gingen die Beiden wieder zur "blauen Henne" und fuhren dann nach dem Dorfe zurück. - Unterwegs nun hätte das Gesicht des Kutschers Hinrich für den Physiognomen ein höchst ergiebiges Feld geboten, denn die Züge desselben machten alle Stadien von den Anfängen einer leisen Besorgnis, bis zu der vollkommensten Gewissheit eines schaudererregenden Factum's durch. Und was war es, was die Seele Hinrichs so in Aufruhr brachte, was dieses sonst so spiegelglatte Wässerchen in jähe Fluten zerbersten und aufbrausen machte? was war dies für ein novum atque inauditum crimen? Ach! man höre; nachdem man sich auf Alles gefasst gemacht haben wird, werde ich es quttatim mittheilen. Kaum war man aus dem Städtchen auf die Landstrasse gelangt und sollte das erste

Wirthshaus passiren, wo Hinrich, wenn er allein fuhr oder ritt, gewöhnlich einkehrte, so wollte der neue Gaul durchaus abbiegen auf den Hof des Wirthshauses hinauf. "I!" dachte Hinrich "dat is ja en klokes Peerd —" Und als man an das Wirthshaus "zum ländlichen Verein" kam, stand das neu erstandene Pferd gar still und ging nur nach einigen Andeutungen mit der Peitsche weiter. Auch hier pflegte Hinrich einzukehren. "I," dachte er, "dat Peerd ist meist so klook as de ole Bläss." Und als sie zu dem einsamen Meierhof, der an der Strasse liegt, kamen, wo ein Milchmädchen war, das Hinrich recht gut kannte, stand das kluge Thier wieder still. "I," dachte Hinrich, "ganz as de Bläss". Aber als nun die Stelle kam, wo der Weg von der Strasse abbiegt ins Dorf, da lenkte das neugekaufte Pferd nicht nur von selbst ein, sondern trabte auch vergnügter und rascher dahin, als hätte es eine Ahnung davon, dass man bald zu Hause sei. Na - " dachte Hinrich und schüttelte den gedankenschweren Kopf. Endlich kam man auf den Hof des Pastorats. Die Töchter standen wieder an der Pforte, um das schöne Thier zu bewundern. "Ach! was für eine Haltung," rief die Eine. "Ach! was für ein schöner Schweif" rief die Zweite. "Ach, was für ein Gang!" rief die Dritte. — Aber Hinrich sagte kein Wort und der Pastor auch nicht. Und als nun die Pferde ausgeschirrt waren, lief das neue Pferd mit dem schönen Gang, Schweif und der wunderschönen Haltung sogleich in den Stall an die Krippe des alten verkauften Bläss. In diesem Augenblick dachte Hinrich — gar nichts, sondern stand versteinert da. Der Pastor aber zog das Pferd wieder auf den Hof hinaus und musterte es von oben bis unten. Da plötzlich sprang Hinrich auf den Gaul zu und rieb mit der Hand ihn vor der Stirne ach! die Hand wurde ganz schwarz gefärbt. Es war kein Zweifel mehr, man hatte denselben alten Bläss verkauft und wieder gekauft und zwar mit Avance von 10 Thalern. Ob durch Malice des Rosskamms, der aus dem Blässen mittelst Kienruss einen schlichten Rappen fabricirte und durch Stutzen des Schweifes das Thier noch unkenntlicher machte, oder durch Tücke des Schicksals allein, das den Pastor nicht des alten treuen Blässen berauben lassen wollte — wissen wir nicht zu entscheiden. Ebensowenig ist es uns zu Ohren gekommen, ob der Pastor später abermals Versuche gemacht habe im Pferdehandel, oder durch dies eine Beispiel gewarnt wurde!

Dieselben Nr. 327 (1851). Bd. 14 S. 118. Quelle für Läuschen I, 44 (Tru un Glowen).

#### Ein mecklenburgisches Verhör.

Amtmann. "Du warst also gestern im Krug, Jochen (Johann)?"

Bauer. "Jo, Harr Amtmann."

Amtmann. "Und da haben sie auf mich geschimpft und mich einen Esel genannt?"

Bauer. "Jo, Harr Amtmann, dat hebbens dahn."

Amtmann. "Und auf die anderen Beamten haben sie auch geschimpft und sie Esels genannt?"

Bauer. "Jo, Harr Amtmann, dat hebbens dahn."

Amtmann. "Jochen, gestehe es, was haben sie weiter gesagt?"

Bauer. "Je, se sähren (sagten), se wullen mi dat schriftlich gäben."

Amtmann. "Und das hast Du doch angenommen?"

Bauer. , Ne, Harr Amtmann, ick hefft se dat so to glövt (geglaubt)."

Dieselben Nr. 344 (1852). Bd. 15 S. 344. Zur Vergleichung mit der weiter unten S. 57 abgedruckten Anecdote aus dem Mecklenburgischen Volksbuche.

#### Mir oder mich.

Doktor. "Wissen Sie auch mein lieber Mann, dass Sie manchmal sehr unrichtig deutsch sprechen?"

Arbeiter. "Ick?"

Doktor. "Jawohl, Sie sagen immer mich statt mir!"

Arbeiter. "So — — ick will Se mal wat seggen, Herr Doktor:

Wenn ick an Israel Hirsch schrief und seg: schicken Se mich fünfzig Dahler, denn krieg ick se; wenn Se aber schriefen, schicken Se mir fünf Dahler, denn kriegen Se

se nich!" -

Dieselben Nr. 348 (1852). Bd. 15 S. 89 f. • Zur Vergleichung mit Läuschen I, 29 (De Tigerjagd) sei hier die Inhaltsangabe einer Erzählung eingerückt, die freilich nicht die eigentliche Quelle ist.

In der Geschichte 'Was meinem Vetter Christian begegnet ist' wird erzählt, dass dieser sich auf einer Hochzeit zu gütlich getan hatte, berauscht von losen Gesellen ins Freie getragen und am Abhange eines Berges in ein Fass gepackt wurde, dessen Deckel man darauf zuschlug. Als er am andern Morgen nüchtern und erwacht war, wurde er gewahr, dass auf Raub ausgehende Wölfe ihn gewittert hatten und mit der Schnauze in die Öffnung des Fasses einzudringen versuchten. Als er in Todesangst da lag, wollte es der Zufall, dass einer der Wölfe die Spitze seines Schweifes in das Spundloch brachte. Vetter Christian nicht faul, ergreift diese alsogleich, und der Wolf, der sich gefangen sah, rannte kopfüber den jähen Abhang hinunter, immerzu, bis das Fass an einem grossen Steine mit so ungeheuren Gekrach zerschellte, dass die Wölfe erschrocken das' Weite suchten.

Dieselben Nr. 355 (Mai 1852. Bd. 15 S. 151 f. Quelle für Läuschen I, 46 (Wat Einer hett, dat hett 'e).

#### Wunderbare Rettung.

Bei der grossen Überschwemmung vom vorigen Jahre wusste ein armer Hase sich nicht anders vor den tobenden Fluthen zu retten, als dass er sich auf einen alten Weidenbaum flüchtete, und hier wartete er ruhig, was weiter kommen würde, denn er dachte bei sich: "Unser Herrgott verlässt keinen Deutschen nicht." Weil nun eine Überschwemmung immer eine Menge Neugierige an die Ufer ruft, so kamen auch die Bauern der Umgegend heran, um den ausgetretenen Strom und die Gegenstände, die auf ihm heruntergeschwommen kamen, in Augenschein zu nehmen. Unter denselben war auch ein ganz Gescheidter, welcher alsbald den Hasen auf dem Baume bemerkte.

"Wart' Has, dich krieg ich!" spricht er bei sich selbst, nimmt sofort einen Kahn und rudert aus Leibeskräften auf die Weide los, die er auch bald erreicht, und ohne den Kahn weiters zu befestigen, besteigt und mit beiden Händen nach dem Hasen langt. Wie der den Bauern so nah sieht, wagt er in der höchsten Todesangst einen kühnen Sprung in den Kahn,

durch die Bewegung des Sprunges kommt dieser in eine schaukelnde Bewegung und treibt lustig mit dem Hasen stromabwärts, der ihm aus der Ferne mit gerührtem Herzen sein "bhüt di Gott Bauer!" zuruft! Der Bauer aber musste auf seinem Baume sitzen bleiben und sitzt noch da, wenn unter der Zeit das Wasser nicht verlaufen ist.

Dieselben Nr. 356 (1852). Bd. 15 S. 159. Quelle für Läuschen II, 21 (Dat smeckt dor äwerst ok nah!).

#### Hinterpommersche Geschichte.

Der Schultze. "Dag, Herr Pastor! schmeckt em' Freeten?" "Leidlich, Schultze, will Er mit frühstücken?" Pastor. "Wenn et möt sind." (Er haut tapfer ein.) Schultze. Pastor. "Sch — Sch — Schultze!" (kauend) "Hm?" Schultze. Pastor. Schultze! der Käse ist aus Holland, Schultze!" "Hm! — Schultze! Hör Er mal — Schultze!" — "Hm?" (kauend) "Dünner Luchting! kiek moal! ut Holland!" (isst). Schultze. Pastor. Schultze. "Der Käse — Schultze — der Käse kostet einen Thaler!" Pastor. "Daför eet ick em uck (auch), Herr Pastor!" Schultze. "Schultze aber — Er kann sich darauf verlassen, er muss Pastor. sterben, wenn er den ganzen Käse auf ein Mal isst!" Schultze. "Schock Schwerenoth! es is man good, dat Se mi dat seggen, Da werr ick mi dat Annerte (Andere) Herr Pastor!

Dieselben Nr. 391 (1853). Bd. 17 S. 56. Quelle für Läuschen II, 13 (De beiden Baden).

Pastor! —

#### Die beiden Reitknechte.

eewickele, da bring ick dat meine Fruu. Atjees, Herr

Gutsherr. "Wenn Du Dein Pferd geputzt hast, musst Du nach dem Doktor reiten."

Knecht. "Ja, Herr." (Der Knecht putzt sich und sein Pferd ordentlich heraus, und reitet dann in einem guten Trab nach der Stadt).

Arzt.

"Hast Du denn keinen Brief von Deinem Herrn mitgebracht?"
"Nein; mein Herr sagte mir weiter nichts, als ich sollte zu
Ihnen reiten." (Der Arzt erkundigt sich nun sehr augelegentlich, ob vielleicht eins der Kinder des Herrn krank
sei, u. dgl. Da er aber aus dem Burschen nichts herausbringen kann, schreibt er einen Brief an den Gutsherrn,
mit dem er den Knecht entlässt. Vor der Stadt trifft
dieser nun einen andern Reitknecht seines Herrn und
fragt diesen, was er in der Stadt wolle.)

Zweiter Reitknecht. "Ich soll dem Doktor den Brief bringen, den der Herr eigentlich Dir mitgeben wollte."

Erster Reitknecht. "Einen Brief? Dann komme nur wieder mit zurück, College; ich habe die Antwort schon in der Tasche." (Darauf reiten alle Beide wieder nach Hause.) Dieselben Nr. 639 (1857). Bd. 27 S. 103. Quelle für Läuschen II, 7 (En Missverständniss.)

#### Das Missverständniss.

Der Candidat Pötermann hatte die unglückliche Manie, Verse zu machen, die er für sehr gelungen hielt. Als er eines Abends bei dem Senator und Kaufmann Müller in zahlreicher Gesellschaft beim Souper war, überkam ihn plötzlich ein Impromptu, das er sogleich zu Papier bringen und mit dem er die Gesellschaft überraschen wollte. Er steht von der Tafel auf, begibt sich auf den Vorsaal, wohin ihm, ein Unwohlsein ahnend und theilnehmend nach seinem Befinden fragend, die Tochter des Hauses "Ein Licht und ein Stück Papier erbitte ich von Ihrer Hand!" lispelte Pötermann, aber wie aus der Pistole geschossen verschwand ohne Antwort das Fräulein in's Tafelzimmer, aus welchem indessen bald darauf ein Bedienter heraustrat mit der Bitte, ihm zu folgen. Pötermann folgte ihm schweigend und seine Verse recitirend, einen Gang entlang, an dessen Ende ihm der Bediente ein Gemach mit den Worten: "Hier finden Sie Alles, mein Herr!" anwies und sich entfernte. In diesem Musensitze erst fielen dem Dichter die Schuppen zwar von den Augen, aber ach! auch sein Impromptu war rettungslos aus seinem Hirn verschwunden. (Ein dem Geschichtchen beigefügter Holzschnitt lässt über die Art des Gemaches keinen Zweifel obwalten.)

Mecklenburgisches Volksbuch für das Jahr 1846. Zweite vermehrte Auflage. Hamburg, Hoffmann und Lampe 1846. (Herausgegeben von W. Raabe). Reuter hat als anonymer Mitarbeiter in diesem Volksbuche S. 136—154 "Die Feier des Geburtstages der regierenden Frau Gräfin, wie sie am 29. und 30. Mai in der Begüterung vor sich ging. Erster Tag" erscheinen lassen. Auf S. 233 findet sich die Quelle für Läuschen II, 23 (Dat Best).

#### Bauernregel.

Der Landdrost von X., erster Beamter zu Z., hatte von der grossherzoglichen Kammer den Auftrag bekommen, bei gewissen Zahlungen, welche die Bauern an das Amt zu leisten hatten, auf gütlichem Wege eine andere Zahlungsart einzuführen. Der Herr Landdrost haranguirte nun seine Bauern und setzte ihnen klar und bündig auseinander, dass sie bei der neuen Zahlungsart nur gewinnen könnten. Die Bauern liessen sich auch auf eine Widerlegung seiner schönen Gründe gar nicht ein, sondern wiederholten nur immer ihre Bitte, dass man es doch lieber beim Alten belassen möge. Da sagte der erschöpfte Landdrost ganz wehmütig: Aber, lieben Leute, Ihr wisst ja doch, dass das Amt nur Euer Bestes will. Ach ja, Herr Landdrost, ja; äwe seihn's, wi wulln uns' bäten Best giern sülben behollen.

Dasselbe bietet S. 233 die nachfolgende Anecdote, welche von Reuter im Läuschen I, 21 (De Schapkur) V. 17 ff. verwertet ist.

Mir soll der Teufel holen, wenn's nicht wahr ist, — sagte der sehr wohlhabende Schustermeister L. in Schwerin zu seinem Jugendgespielen, dem Herrn H. Aber, alter Freund, entgegnete dieser, er holt Euch wahrhaftig nicht, wenn Ihr so sprecht, sintemalen der Teufel hoffentlich richtig

deutsch spricht und Euch also nicht verstehen wird. Ach, das ist all' ein Thun; wenn man man Credit hat, so verstehen Einen alle Leute. Par exemple: wenn Sie unserem Rothschild schreiben: Schicken Sie mir mal 100 Stück Louisdor — so schreibt der Jude Sie wieder: Bedauere sehr, aber habe augenblicklich nicht so viel in Cassa; und wenn ich denselben Augenblick zu ihm gehe und sage: Geben Sie mich mal 100 Pistletten, so sagt er: Wollen Sie auch mehr haben, Herr L. —

Meklenburg. Ein Jahrbuch für alle Stände. Hrsg. von W. Raabe. Jahrg. 1847. Hamburg, Hoffmann und Campe 1847, enthält S. 171 ff. von Reuter 'Die Feier des Geburtstages etc. Zweiter Tag', und bot ihm auf S. 139 den Stoff für Läuschen I, 13 (De Preisterwahl).

#### Die Qual der Wahl.

Bei einer Predigerwahl auf dem Lande fragt Jemand einen Bauern: "Na, Oahrens, wecken von dei drei Canndaten wähl' Ji denn?" Der Bauer: "Je, Mölla, dat 's 'n schlimm Ding: dei ein Canndat friegt unsen Eddelmann sien Wähsch, dei anne uns' Preistamamsell un dei drürr, dat 's di 'n Kierl as Brar: den har'k föa min Leben giern." Müller: "Na gaut, wecken sa'ck wählen?! Eddelmann sien Wähsch möt'k wählen.

- Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern, redigirt von Fritz Reuter. Jahrg. 1855. Die in demselben enthaltenden Anekdoten¹) sind von A. Römer in seinem Buche über das 'Unterhaltungsblatt etc.', Berlin 1897, wieder abgedruckt. Ich kann deshalb auf diesen Abruck verweisen. S. 143 findet sich die Quelle für Läuschen II, 11 (Wer is kläuker); S. 147 für L. II, 54 (Umstän'n verännern de Sak); S. 156 für L. II, 43 (Wat ut en Scheper warden kann); Einleitung S. L. für L. II, 1 (De swarten Pocken), Vers 79—87.
- Friedrich Bodenstedt, Tausend und Ein Tag im Orient. (Bd. 1.)
  Berlin 1850. Aus diesem Buche hat Reuter zwar keinen
  Stoff zu seinen Läuschen geschöpft, aber es sei hier als Quelle
  gewisser bildlicher Ausdrucksweisen nachgewiesen, die mitunter
  bei Reuter begegnen. Mit den Worten in Reuters Vorrede
  'ich sitze, wie der Perser sagt, auf dem Sopha der Geduld und
  rauche die Pfeife der Erwartung' vergleiche man bei Bodenstedt
  - S. 69. Die Minuten kamen mir vor wie Tage und die Stunden wie Jahre. Ich wälzte mich auf dem Polster der Ungeduld und konnte die Zeit nicht erwarten der Entscheidung meines Schicksals.
  - S. 110. "Wo in aller Welt rief der Mirza oft begeistert aus, wenn wir, die Pfeife der Betrachtung rauchend, auf dem Balkon oder dem Dache des Hauses sassen und die frommen Pilgerinnen an uns vorüberziehen sahen mit dem Blick des Wohlgefallens etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Anzahl der Anekdoten finden sich gleichfalls in den Fliegenden Blättern wieder.

Ferner nehme ich noch Gelegenheit auf die in 'Germaniens Völkerstimmen, hrsg. von Firmenich, Bd. 3 (1854) S. 62' aufgenommene Erzählung 'Von de Bullenwisch' hinzuweisen, deren Inhalt im Wesentlichen derselbe ist wie in Reuters Läuschen I, 5 (De Bullenwisch). Die von Firmenich zum Abdrucke gebrachte Erzählung ist in Strelitzer Mundart und wahrscheinlich von Daniel Sanders niedergeschrieben. Es ist leider nicht zu ermitteln, ob die nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Läuschen gedruckte Strelitzer Fassung schon vor dem Erscheinen der Läuschen an Firmenich gesandt war. Andernfalls bleibt die Möglichkeit, dass sie in der Wiedergabe einiger Einzelheiten durch Reuters Läuschen beeinflusst ist. Im Grossen und Ganzen stammt sie sicher aus derselben Quelle, aus der Reuter für sein Läuschen geschöpft hat, nämlich aus dem Volksmunde. Bemerkenswert ist, dass die Strelitzer Fassung den Ort nennt, wo die Geschichte sich begeben hat. Es ist Friedland in Mecklenburg-Strelitz, also die Stadt, deren gelehrte Schule der junge Reuter besucht hat. Die böse Nachrede der Stavenhagener, 1) dass der Bürgermeister des Läuschens der eigene Vater des Dichters gewesen sei, wird also hinfällig.

Schliesslich sei auch bemerkt, dass in Firmenichs Werke Bd. 1 S. 303 in der Mundart von Büren eine Erzählung 'Dei verwünskede isel' abgedruckt ist, welche einem von Reuter mündlich in Treptow erzählten angeblich Rostocker Studentenstreiche<sup>2</sup>) entspricht. Irre ich nicht, ist mir dieselbe Erzählung irgendwo auch in den Fliegenden Blättern begegnet. Jedenfalls ist die Annahme berechtigt, dass der erzählte Studentenstreich nicht in Rostock gespielt hat, sondern von Reuter mit dichterischer Freiheit lokalisiert ist.

Da es mir einzig auf den Nachweis der unmittelbaren Quellen hier ankam, bin ich blossen Stoffparallelen nicht nachgegangen. Auch habe ich die schwierige Frage, ob vielleicht Reuter selbst gelegentlich den Fliegenden Blättern Einsendungen gemacht hat, ausser Acht lassen können.

Auf englische Quellen für Reuters Läuschen bin ich nicht eingegangen, weil eine besondere Untersuchung in Aussicht steht, welche darüber handeln wird.

BERLIN.

W. Seelmann.

Glagau, Reuter. Neue Auflage S. 207.
 Abgedruckt bei Römer, Fritz Reuter in seinem Leben und Schaffen (1896)
 S. 36.

# Entstehung von Reuters Reis' nah Belligen.

Durch den glänzenden Erfolg, welchen Klaus Groths Quickborn so überraschend schnell errungen hatte, war Fritz Reuter ermutigt worden, sein erstes Buch, die Läuschen un Rimels, erscheinen zu lassen. Die Aufnahme, welche Reuters Erstlingswerk in seinem Vaterlande und in Vorpommern fand, übertraf bei weitem die Erwartung des Dichters. Das Ende Oktober 1853 in der starken Auflage von 1200 Exemplaren erschienene Buch war bereits zu Ende desselben Jahres fast vergriffen, so dass 1854 eine neue Auflage gedruckt werden konnte. Hatte den Dichter fremder Erfolg zu seinem ersten Werke ermutigt, so war es der eigene Erfolg, der ihn zur Herausgabe seines zweiten plattdeutschen Werkes trieb. Es war die 1855 erschienene 'Reis' nah Belligen'. Derselbe packende Humor, von dem die Läuschen voll sind, lebt auch in dem neuen Werke, mitunter fast zu burleske Scenen gestaltend. Anderseits hat es unläugbare Vorzüge vor den Läuschen; der Dichter beginnt zuerst in ihm Seiten seiner Kunst zu zeigen, welche die Läuschen nicht ahnen liessen. Er weiss stimmungsvolle Bilder des alltäglichen Lebens zu malen und den Regungen des ruhigen wie aufwallenden Gemütes zarten Ausdruck zu geben. Er zeigt grosse Kunst im Aufbau des Ganzen. Zu den Läuschen hatte er den Stoff gehörten oder gelesenen Geschichten entlehnt, in der Reis' nah Belligen schöpft er, wie es scheint, aus eigener Erfindungskraft. Trotzdem das Werk im Vergleich zu den Läuschen einen grossen Fortschritt des dichterischen Könnens bekundet, entsprach sein Absatz anfänglich nicht den Erwartungen des Dichters. Die Tatsache, dass 1858 eine dritte Auflage erschien, darf nicht zum Beweise seines buchhändlerischen Erfolges verwertet werden. Eine genaue Vergleichung der ersten drei Auflagen von 1855-1858 zeigt nämlich, dass zwar die Titelblätter neu gedruckt sind, aber nicht die Reuters neuer Verleger Hinstorff verfuhr deshalb Dichtung selbst. ehrlich, wenn er die erste von ihm 1863 hergestellte Auflage nicht als vierte, sondern als zweite bezeichnete. Es waren besonders zwei Ursachen, welche den Läuschen zu schnellerer Verbreitung verhalfen. Sie begegneten einem lebhafteren lokalen Interesse durch Vorführung mehr oder weniger bekannter mecklenburgischer Typen und durchsichtig maskirter Persönlichkeiten, zweitens waren die Läuschen ein Umstand der sehr ins Gewicht gefallen ist — ausserordentlich und weit mehr als die Reis' nah Belligen die Fundgrube wirkungsvoller Vorlesestücke.

Die Läuschen haben durch ihren grossen Erfolg den Dichter ermuntert, ihnen ein neues plattdeutsches Werk folgen zu lassen. Vielleicht ist man auch zu der Annahme berechtigt, dass ihr Erfolg den Dichter bestimmt hat, das neue Werk gleichfalls zum Füllfass seines übersprudelnden Humors zu machen. Aber man würde irren, wenn man glaubt, dass der Plan der Dichtung erst entstanden sei, als der Dichter seine Läuschen herausgegeben hatte und eines Stoffes zu neuem Werke bedurfte.

Der Dichter hat nämlich, was bisher unbeachtet geblieben ist, schon im Jahrgange 1847<sup>1</sup>) des von W. Raabe herausgegebenen Jahrbuches 'Mecklenburg' S. 140—143 in einem anonymen Beitrage den Grundriss zu seiner Dichtung veröffentlicht. Ich lasse den ganzen Artikel hier folgen.

#### Hans Dumm, der kluge Bauer.

(Aus einem Briefe.)

— Ein intendirtes plattdeutsches Gedicht, dessen Süjet der Vorschlag einiger Districte des patrotischen Vereins, unsere Bauernjungen nach Belgien zu schicken, damit sie die dortige Landwirthschaft kennen lernen, kriege ich bei dieser Hitze wohl nicht fertig. Ich bedauere dies selbst, denn ich wäre gar zu gern diesem merkwürdig unpraktischen, wenn gleich gut gemeinten Vorschlage mit etwas Spott entgegengetreten. Indessen unterbleibt dies um der Schwachen willen vielleicht doch besser, denn ich möchte selbst in meiner Anonymität nicht dahin missverstanden werden, als sei ich ein Gegner dessen, was unser patriotischer Verein durch die Bauernversammlungen und Anderes für die Hebung unserer Bauern thut, indem ich diese Wirksamkeit jenes Vereins gerade für seine erspriesslichste und dankenswertheste halte. <sup>2</sup>) Hier einige Bruchstücke des Gedichts, über welches ich Ihr Urtheil erbitte:

Hans Dumm kommt aus der Bauernversammlung zurück, ganz voll von all den unerhörten Dingen und belehrt seine Hausgenossen:

Bi dei Käu sühst du nich miea up dei Melkkuhl, Sühst ok nich miea up dat schwarte Muhl, Deist blot von achte inspiciren: Ob sei nich deiht 'ne "Leier" zieren.

Von't Schwien gift 't ok 'ne betere Moralität, (Doch wua sei wäsen, ick nich weit)
Dei hebben stats twei ihra viea Schinken:
Ne gaura Oart, will mi bedünken.

<sup>1)</sup> Ich benutze das Exemplar der Universitäts-Bibliothek in Rostock.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hinsichtlich der Wichtigkeit der Bauernversammlungen ganz Ihrer Meinung glauben wir daneben, dass dieselben schon erstarkt genug sind, um Spass vertragen zu können. Eine Sache, die das nicht kann, sondern auf denselben eine krankhafte Reizbarkeit zeigt, ist ohne innern Halt und gesunden Kern. A. d. H. [Anmerkung W. Raabes].

Dei rugen Schaap nich mia passiren — Dei möt wi all den Hals afschnieren! Dei Theerschaap gellen ok nich mia: Dei Welt watt upveklieat goa sihr.

Sei hebben 'ne niege Oart erfunnen, Von dei wat goa kein Wull gewunnen: Dei Oart dregt Sihr, ji känt 't mi glöben. Doch möt wi Muhlbeeablähr em gäben.

Nachdem er nun noch über den Ackerbau seine Neuigkeiten ausgekramt hat, führt er den Distrikts-Director redend ein:

Ihr Bauern hört! Auf meiner Ehre! — sär hei, Wenn ich an eurer Stelle wäre — sär hei, Ich reist' umher die Kreuz und Queere — sär hei, Und suchte Kenntnisse und Lehre — sär hei.

Was gut dort wäre und was recht — hett hei gesegt, Und was den meisten Vorteil brächt — hett hei gesegt, Lehrt' ich der Dirne, lehrt's dem Knecht — hett hei gesegt, Und daran dächt' ich Tag und Nächt' — hett hei gesegt.

Unser Hans Dumm wird durch diese kräftige Ansprache ganz für die Idee der landwirthschaftlichen Kunstreisen gewonnen und spricht zu seinem Aeltsten, den jungen Hans Dumm:

So hef ich denn bi mi beschlaten: Doa ick nich reisen kann, di reisen to laten. Du heist woll Dumm, bist äwest klauk Un schnacken kannst jo as'n Bauk.

Dieser reist nun mit dem nöthigen Gelde und viel guten Lehren nach Berlin, um von da per Eisenbahn, versteht sich, so weit sie fertig ist, nach Belgien zu gelangen; da man ihn aber nicht versteht, so wird er mit der schlesischen Eisenbahn spedirt, von Gaunern gerupft, hat auch allerlei anderweitiges Malheur und kommt endlich mit einem unheilbaren Misstrauen gegen die gauze ausserhalb seines Dorfes liegende Welt zu Vater und Mutter zurück.

Wie man sieht, hat Reuter die der Reis' nah Belligen zu Grunde gelegte Irrfahrt der Bauern schon 1847 entworfen gehabt und auch das Motiv fest gehalten. Vollständig verändert ist aber die Tendenz. Die Reis' nah Belligen ist eine rein humoristische Dichtung. Das von ihm 1847 geplante Gedicht wäre ein satirisches geworden, wie überhaupt seine vor den Läuschen entstandenen schriftstellerischen Versuche, die in seinen Nachgelassenen Schriften abgedruckt sind, die Beschreibung des gräflichen Geburtstages wie die Memoiren eines Fliegenschimmels, eine satirische Tendenz hervorkehren.

Reuter scheint zuerst an ein Gedicht kleineren Umfangs, das in Raabes Jahrbuch erscheinen könne, gedacht zu haben. Er hat dann seine Absicht aufgegeben und hat auch, als er seine Läuschen schrieb, wohl nicht geglaubt, dass er denselben Stoff in einer grösseren Dichtung später darbieten würde. Es ist dies deshalb zu vermuten, weil sein Läuschen I, 38 (Dat Johrmark) dasselbe Motiv, wie in der Reis' nah Belligen, zur Entfaltung bringt. Es kann dieses Läuschen gewissermassen als zweite Entwicklungsstufe seiner Reis' nah Belligen aufgefasst werden.

Schliesslich möchte ich noch die Vermutung aussprechen, dass die anonymen Stücke auf S. 135—170 in Raabes Jahrbuch für 1847

sämtlich Reuter zum Verfasser haben.

Die Überschriften dieser Stücke sind: Dei Gedankensünd (Läuschen I, 54). Das abderisirte Meklenburg. Die Kirchenfrohne (Anekdote). Die Qual der Wahl (desgleichen, s. oben S. 58). Hans Dumm, der kluge Bauer. Wurst wider Wurst (Anekdote aus Joh. Rist's Leben). Krakow's Götter (Abdruck eines Epigramms von Rist). Plattdeutsche Wiegenlieder (Abdruck von Kindesliedern). Wie Petrus den Heiland verleugnet (Anekdote). Drenkhahn und Broihahn (desgleichen). Offener Brief an die meklenburgischen Landwirthe (Eine umfangreiche Widerlegung des Vorurteils, welches bei vielen Landwirten gegen die theoretische und rationelle Landwirtschaftswissenschaft herrschte).

BERLIN.

W. Seelmann.

# Excellenz bi Buschen.

Zu Reuters Läuschen I. Nr. 46.

In Reuters Läuschen "Wat Einer hett, dat hett 'e", Vers 66 ff. heisst es

ik mött kuschen Un sitt hir liksterwelt, as Excellenz bi Buschen, Sitt wunderschön hir up den Drögen.

Reuters Worte 'sitten as Excellenz bi Buschen' geben eine alte Berliner Redensart') 'sitzen wie Excellenz bei Bouché' wieder und bedeuten 'wie ein Narr dasitzen'.

Die heute fast vergessene Redensart war im zweiten Viertel des vergangenen Jahrhunderts in Geltung. Über ihre Entstehung und Bedeutung kann ich die folgende Auskunft veröffentlichen, welche mir

<sup>1)</sup> Als solche ist sie schon von C. F. Müller, Der Mecklenburger Volksmund Nr. 169, erkannt. Seine Erklärung, die dem Richtigen nahe kommt, ist aus der obigen Ausführung zu berichtigen.

Herr Professor Paul Ascherson, der bekannte Botaniker an der Berliner Universität, nach Mitteilungen gegeben hat, welche er seinem längst verstorbenen Vater, dem Berliner Sanitätsrat Ascherson, und seinem 82jährigen Freunde Dr. C. Bolle verdankt.

Einer der beiden Kunstgärtner Bouché, welche auf der Blumenstrasse Nr. 11 und 68-70 wohnten, pflegte zu Zeiten, etwa wenn die Hyazinthen in Blüte standen, seinen grossen Garten dem besseren Publikum zur Besichtigung zu öffnen und bei dieser Gelegenheit den Besuchern durch seine Gärtnergehilfen Kaffee anbieten zu lassen. Einst kam auch der Minister von Klewiz, besichtigte die ausgestellten blühenden Blumen und bat dann um Kaffee. Der bedienende Gärtnergehilfe, welchem die Gewandtheit und Dienstwilligkeit eines Berufskellners abgehen mochte und der vielleicht auch nur widerwillig solche Dienste leistete, liess den Minister über Gebühr Dieser beschwerte sich deshalb bei dem Besitzer, er sitze schon eine Viertelstunde wie ein Narr da und müsse immer noch auf Kaffee warten. Bouché fuhr darauf mit den Worten 'Excellenz sitzt schon eine Viertelstunde wie ein Narr' den Gehilfen an. Der Berliner Volksmund griff dieses Begebnis auf, um ein neues geflügeltes Wort zu schaffen, um so eher dazu bereit, als der Minister von Klewiz nicht gerade für sehr 'hell' galt und man seine grosse Sparsamkeit kannte. Dass man ihn sehr gern dem Spotte preisgab, beweist auch eine bösartige Charade auf seinen Namen, die man dem Kronprinzen, späterem Könige Friedrich Wilhelm IV., in den Mund legte. lautete: 'Die erste frisst das Vieh, Die zweite habe ich nie, Das ganze ist eine Landplage.' Es wird erzählt, dass der Minister sich deshalb beim Könige Friedrich Wilhelm III. beklagt und dieser den Kronprinzen zur Rede gestellt habe. Der Kronprinz habe erwidert, die Lösung, welche er im Sinne gehabt habe, als er das Rätsel aufgab, sei 'Heuschreck'.

Der Bezug auf den Minister von Klewiz giebt einen Anhalt für das Alter der Redensart 'Excellenz bei Bouché'. Klewiz ist 1817—25 Finanzminister gewesen, wurde dann in Magdeburg Oberpräsident und ist hier 1838 gestorben. Heute erinnern sich der Redensart nur ältere Berliner.

BERLIN.

W. Seelmann.

# Die niederdeutsche Sprache Berlins von 1300 bis 1500.1)

Die mittelniederdeutsche Mundart des alten Berlins, die uns in seinen Urkunden von 1300-1500 entgegentritt, soll hier ausführlicher zur Darstellung gebracht werden als es bisher geschehen ist. Das Verdienst zuerst über dieselbe gehandelt und bereits auf einige ihrer Abweichungen von der gemeinmittelnd. Sprache hingewiesen zu haben, gebührt Bruno Graupe, dessen Dissertation de dialecto marchica quaestiunculae duae Berlin 1879 sich in ihrem ersten Teile mit dem alten Niederdeutsch Berlins beschäftigt. Graupe hat jedoch nicht das Berlinische ausschliesslich behandelt, sondern das Märkische im allgemeinen, und er ist zu manchen falschen Belegen gelangt, weil er versäumt hat, aus den im Berliner Stadtarchive befindlichen Originalurkunden die oft sehr fehlerhaften Abdrücke der Urkunden zu berichtigen. Auch hat er die Belege, die der berlinische Totentanz bot, nicht voll verwerten können, da erst später von Seelmann ein verlässlicher Text des Totentanzes, des einzigen grösseren Gedichtes der altberlinischen Mundart, und zugleich der Nachweis, dass seine Mundart die berlinische ist, geboten wurde. Ausser den genannten bieten einige Hinweise noch die Arbeiten Tümpels, nämlich seine Niederdeutschen Studien und sein Aufsatz im Nd. Jahrbuch 21, 81.

Zu vorliegender Arbeit benutzte ich

1. das Urkundenbuch zur berlinischen Chronik, hrsg. vom Verein für die Geschichte Berlins, begonnen durch Voigt, fortgesetzt von E. Fidicin 1880,

2. das Berliner Stadtbuch, herausgegeben — nicht ohne Versehen — von P. Clauswitz (das Original, das auch durchgesehen wurde, ist nur in dem Kapitel über Orthographie und gelegentlich bei Irrtümern, die sich bei Clauswitz finden, zitiert),

3. Gustav Reinbeck "Geschichte der Petrikirche" 1730, der einige recht späte Urkunden giebt,

4. den Berliner Totentanz, hrsg. von Seelmann Nd. Jahrbuch Bd. 21, S. 81 ff.

<sup>[1]</sup> Die nachfolgende Arbeit ist von der philosophischen Fakultät in Würzburg als Promotionsschrift angenommen worden und musste in dem Wortlaute, in dem sie von der Fakultät gebilligt ist, gedruckt werden, ohne dass die in ihr enthaltenen grammatischen Irrtümer (wie z. B. in § 1 u. 2 A), welche der Schriftleitung des Jahrbuches nicht entgangen sind, ausgemerzt werden durften. W. S.]

Um möglichst sicher zu gehen, habe ich nur diejenigen niederdeutschen Urkunden berücksichtigt, die entweder von den Ratmannen
von Berlin oder Cölln oder doch von einem Bürger der Schwesterstädte ausgefertigt sind. So bei Fidicin. Vom Stadtbuch habe ich
allerdings auch Buch III berücksichtigt, aber ich nahm an, dass,
wenn auch der Inhalt zum Teil wörtlich aus dem Sachsenspiegel
entlehnt ist, er doch bei der gänzlichen Umarbeitung und Eintragung
in das Stadtbuch ein berlinisches Gewand erhalten haben wird, und
in der Tat fand ich nichts darin, was dem sonstigen Lautstande
Berlins widerspricht.

In bezug auf die gebrauchten Abkürzungen bemerke ich folgendes. Die Urkunden aus Fidicin sind nur durch die Jahreszahlen bezeichnet. Sind mehrere Urkunden aus demselben Jahre vorhanden, so habe ich zur Bezeichnung der Reihenfolge römische Zahlen hinzugefügt.

St. E. bedeutet Einleitung des Stadtbuches S. 1—4. Die verschiedenen Bücher des Stadtbuches sind nur mit römischen Ziffern bezeichnet worden; die dahinterstehende Zahl bedeutet im ersten und zweiten Buch die Seite (nach der Clauswitz'schen Ausgabe); zuweilen ist im zweiten Buch noch die Jahreszahl der Übersetzung hinzugefügt. Im dritten Buch ist die Einleitung mit III bezeichnet. A bedeutet von Schuldforderungen, B Erbrecht, C von der handhaften Tat, Da Frauenrecht, Db Judenrecht, E Nachtrag verschiedener Rechte. Dann ist die Zahl des Paragraphen und zuweilen auch die des Abschnitts hinzugemerkt. Im vierten und fünften Buche habe ich die Nummern, die bei Clauswitz stehen, und manchmal noch die Jahreszahl hinzu geschrieben.

P bedeutet Reinbeck: Geschichte der Petrikirche; TT Berliner Totentanz.

# Kap. I. Bevölkerung.

§ 1. Die Sprache Alt-Berlins war, wie man weiss, und wie es nicht anders zu erwarten ist, niederdeutsch, die ältesten Bewohner unserer Stadt, wie die Sprache lehrt, zum grössten Teil Sachsen, zum kleineren Teil Niederfranken. Dass holländische Elemente in der Mark Brandenburg vorhanden sind, scheinen nicht nur sprachliche Gründe zu beweisen, auch bautechnische sprechen vielleicht dafür. (Besonders der um die Mitte des zwölften Jahrhunderts auftretende Backsteinbau anstelle des früher allgemein üblichen Feldsteinbaus). Dazu kommt, dass Chroniken direkt von dem Zuzug ungeheurer Scharen von Niederländern um das Jahr 1150 nach der Mark melden. Vergl. Rudolph: Die niederländischen Kolonien der Altmark im XII. Jahrhundert. Berlin 1889.

Hier interessieren natürlich vor allem die sprachlichen Gründe, die auf das Vorhandensein von niederländischen Elementen in Berlin schliessen lassen könnten. Sie bestehen in beachtenswerten Übereinstimmungen, die sich zwischen der Sprache der Berliner Urkunden und der mittelniederländischen Grammatik ergeben. Auf folgendes sei hingewiesen.<sup>1</sup>)

## A. Bezüglich des Vokalismus.

Es wird zuweilen wie Mnl. (vergl. die Mnl. Grammatik von Franck):

- 1) germ. a zu e; besonders vor r + cons. Auch sonstige Beispiele finden sich: werf, perrer, sente, untspennen. Vergl. § 13, 1.
  - 2) germ. e zu a: parlen, radebraken, baren. Vergl. § 17,1.
  - 3) Umlaut-e zu i, nur in schinden und Compositis. Vergl. § 12.
  - 4) germ. i zu u: sulver. Vergl. § 21, 3.
- 5) germ. o zu a vor r-Verbindungen: barger, irstarffen. Auch sonst. Vergl. § 22, 3 b; 8.
- 6) germ. eu = mhd. ie, mnl. ie, erscheint in Berlin stets als i, y, ie. Vergl. § 45.
  - 7) Für germ.  $\hat{e} = \text{mnl. } ie \text{ steht gewöhnlich } i, y, ie. \text{ Vergl. } 28.$

## B. Bezüglich des Konsonantismus.

- 1) Erhaltung des n in uns. Vergl. § 92.
- 2) germ. ft > cht: echter, gestichtet, geruchte, Friedrichsgracht (Name einer sehr alten Uferstrasse Berlins, im ehemaligen Kölln gelegen). Vergl. § 75.
- 3) Dass sich das Neutrum N. A. Sg. des bestimmten Artikels zuweilen ohne anlautendes d darstellt, wie noch im heutigen Berliner Dialekt, während das Nnl. auch het zeigt, ist wohl an dieser Stelle erwähnenswert. Vergl. § 61.

## C. Bezüglich der Flexion.

- 1) Die Verbalendung des Plurals ist en. Vergl. § 127 ff.
- 2) Der überzeugendste Beweis für das Vorhandensein von Niederländern ist wohl das häufige Vorkommen der starken Adjektivformen nach dem Artikel: die arme lude, des unmundiges kindes, der koningliker gewalt. Vergl. § 113, Anm. 3, 4.

Zu diesem ganzen Abschnitt vergl. noch Paul's Grundriss Bd. III S. 898, wo Bremer über Verwandtschaft des heutigen Berliner Dialektes und Volkscharakters mit dem Rheinfränkischen (Niederfränkischen) spricht.

## Kap. II. Hochdeutsches in den Berliner Urkunden.

§ 2. Zunächst sei hier bemerkt, dass sich auch aus der Zeit der höchsten Blüte, der allgemeinen Verwendung des Niederdeutschen einige hochdeutsche Urkunden finden, die von den Ratmannen von Berlin und Kölln ausgefertigt sind (z. B. aus den Jahren 1378, 1395, 1448 usw.). Diese sind hier natürlich nicht berücksichtigt, da sie ja nur die Sprache des Empfängers der betreffenden Urkunde zeigen, nicht die der Aussteller. Aber abgesehen davon finden sich zuweilen

<sup>1)</sup> Die Beweiskraft der oben folgenden Punkte wird von manchem Gelehrten, vielleicht mit Recht, angezweifelt.

in von Bürgern und Ratmannen Berlin-Köllns ausgestellten, sonst durchaus niederdeutschen Urkunden, die, was besonders zu betonen ist, oft nur für Berliner Bürger bestimmt sind, — auch im Stadtbuch — einige hochdeutsche Formen. Diese hd. Spuren seien hier, nach grammatischen Gesichtspunkten geordnet, dargestellt.

#### A. Vokale.

- 1) Vor ld (lt) bleibt zuweilen germ. a: halden 1334. III 12. III 15. B 26. TT 199. halten 1397. alt 1334. 1381 III.
- 2) hd. ist vermutlich die Form genanten (Partcp. Perf.), die sich nicht selten findet: 1381 III. 1391. 1401. 1414. 1436 P.
- 3) Als hd. können wir auch den Umlaut nehmen, der sich ausnahmsweise in der 3. Pers. Sg. Präs. findet: nymt A 20. he gild A 41. begrevet C 15. begift E 27. let I 9. A 28. Db 14. E 31. vorlust A 12. A 22.
- 4) Statt des zu erwartenden y (vergl. § 19) finden wir manchmal e in: sehn 1379. 1397. 1442 I. angesehen 1381 I. Auch im TT 55. 90. 104 seet neben siet TT 172 'sehet'.
- 5) Auch dass germ. î zu ei (ey) wird, begegnet sporadisch. Im folgenden führe ich alle Beispiele für ei an, die ich fand:

sein (pron. poss.) 1381 I. seyn 'sind' 1381 mit fast unmittelbar danebenstehendem syn. sein 1414. dreihundert 1397. seyn V 25 (1405). zu seyne 1440 I (Bürgereid). Einmal minen, zweimal meinen 1448 II. drey 1476. seind 'sind' 1476. teydt, tyden, seiner 1506. vlite = mit Fleiss, aber meiner 1537 P. — Ferner noch seyn im Original d. Stadtbuches Blatt 130, wofür Clauswitz syn hat.

6) germ.  $\hat{u} > au$ ; aber nur einmal: haus 1476. Sonst bis 1537 P stets u.

#### B. Konsonanten.

- 1) Sporadisch erscheint inlautend b:
- a) intervokal: gescreben II 87 (1399). aber I 10. 1414. lieben und lewe 1440 II. gegeben IV 20. 1442 I. 1447.
- b) nach Konsonant: deselbe 1381. vorstorben II 86 (1398). gestorben 1414. erben 1440 I.
  - 2) germ. d wird zuweilen zu t:
- a) anlautend: tragen 1334 (siebenmal). 1397. thun 1381 I. thetin 1397 'taten'. den toden E 12, 3. getan E 11. gethan (dreimal), gedahn (zweimal) 1440 II. keysertům Orig. d. Stdtb. Bl. 27. teil (einmal), dehl (zweimal) 1440 II. dag und tagen 1476.
- b) inlautend: verbietende 1381 I. stete 1395. bestetigen 1399 I. geboten 1442 I. ritterschaft E 26.

nach Konsonant: suntages 1379. unter 1381 I. 1414. wolten 1440 II. hertelosen III 1 'hirtenlos' ist in herdelosen zu verbessern, da im Orig. Bl. 60 ein deutliches d steht.

- 3) germ. p wird
- a) anlautend zu pf. Nur drei Beispiele kann ich dafür geben: pfleger 1381 I. pflicht 1391. pflag 1440 II.

- b) inlautend zu ff (f): geworffen 1331. dorfe 1386. schäffer 1381 I. schaffet E 29. schaffen IV 2, 10. öffentlich 1537 P.
  - c) auslautend: uf 1386. 1397. 1414.
  - 4) germ. k zu ch? Vergl. § 64.
- 5) germ. t > z. Ich führe alle Beispiele an, die ich gefunden habe.
- a) anlautend: zugeschrewen 1381 I. zu (dreimal), tu (zweimal) 1386. zeit 1386. Vergl. auch zinse 1386. zwischen 1397. zwitracht 1397. tzu II 87 (1399). zum daghe E 14,5, gleich darauf tur nacht. zu 1414. zwier, tu und zu 1440 I.
- b) inlautend: setzende 1381 I. lasse 1386. neunzik, dreißig 1397. flizliken 1399. besitten und besitzen, große 1414. witczig 1451.
- c) auslautend: groz 1334. grottz 1432. is E 11, 1. es E 14. das 1386 (zweimal). 1397. 1399 II. St. E. Db 18. Db 19. E 11, 5. E 14. das und dat gleich oft 1440 II. Einmal das neben sonst stets dat 1537 P. dat holtz 1440 II.

#### C. Flexion.

- 1) Drei Beispiele sind mir bekannt für die längere Form im N. A. Sg. neutr. des starken Adjektivs: allet dat 1379. unbequemet (substantivisch) 1381 I. eyn sulket 1436.
- 2) Der N. Sg. masc. des starken Adjektivs zeigt zuweilen die Endung er: owerster 1343. ein armer II 41. I 10. Letzteres Beispiel gehört aber wohl nicht hieher, denn im Original Bl. 7 steht: eyn arm. Ein drübergesetztes e ist jedoch niemals gleich er. Es wird dies e vielmehr als Dehnungszeichen zu betrachten sein. Vergl. § 8,2 b. Weitere Beispiele: engeyner sal uven II 18. II 78. eyner E 12,1. E 16. eyn fromer man E 15. syn roter schin III Prolog. unser keiner 1404 I.
- 3) Vereinzelt begegnet der N. Sg. eyner (substantivisch): I 26. I 32. Da 1. E 12.
  - 4) N. Sg. yener E 2. jener Db 1.
  - 5) N. Sg. unser einmal: II 38.
- 6) Öfters N. Sg. der (Artikel, Demonstrativ, Relativ): 1331. 1379. 1381 I. I 32. E 1. E 12, 2. E 14, 3. E 27. Db 19, 3. V 1489.
  - 7) N. Sg. wer findet sich einmal: III Prolog.
- 8) Ganz vereinzelt kommt auch pron. pers. wir vor; so: 1397. II 85 (1398) steht wir und wie nebeneinander. 1414 ein wir und fünf wi. 1440 I einmal wir.
- 9) Dass sich im TT in der zweiten Pers. Pl. neben gewöhnlichem en auch et findet: gy sparet TT 292. gy moghet TT 112. gy schult TT 63 kann hd. Einfluss sein, doch bei der Abhängigkeit des Berliner Totentanzes vom Lübecker liegt wohl die Annahme näher, dass die Formen auf et aus seiner Vorlage gekommen seien.
- 10) Neben hebben und den richtigen nd. Formen kommen sporadisch vor: Infinitiv haben 1381 I. 1. Pers. Sg. Präs. habe 1386. hast 1448 I. Pl. haben 1414.

## Kap. III. Zur Orthographie des Stadtbuches.

Über die Orthographie des Stadtbuches sei folgendes mitgeteilt (die hinter den Worten stehenden Zahlen bedeuten die Blätter (nicht Seiten) des Originals):

§ 3. Abkürzungen finden sich:

- 1) für n sehr häufig, bestehend in einem wagerechten Strich.
- a) am Wort-Ende: bendē 1; herē 1, 2; mē 1, 19; synē 1; namē 1; latē 1, 12; gi willē 1; in truwē 1; dengenē 1; dragē, ogē 1; ī 1, 3, 32, 42, 49; mydē 1; vō 1, 51; wynnē 2; dē 2; orē schadē 2; vragē 3; deilē 3; den ratmānē 3; gefangē 3; dā 3; nageschrewē 3 usw. Beispiele finden sich nahezu auf jeder Zeile.

Gegen Ende des Stadtbuches, in der Urkundenschrift, ist die Kürzung nicht mehr ein wagerechter Strich, sondern ein Kreisbogen.

- b) im Wort-Inneren: frūden 1, 3; Brādenborch 3; gevūden 3, 47; mēsche 3; videt 5; pēnīge 6; pennīg 7; tūnen 9; nymāt 13 usw.
- 2) für m, doch hier weniger häufig. Die Zeichen sind dieselben wie für n, ein wagerechter Strich in der Buchschrift, ein Kreisbogen in der Urkundenschrift.
  - a) am Wort-Ende: quā 3, 67; vtquā 112.
- b) im Wort-Inneren: cūpen 3; krāhus 11; nūmer 3; nēmet 15, 81, 82; komen 25 u. ö.
- 3) für er ein aus r entstandenes Zeichen, das meist ein links offener Halbkreis ist, aber auch die Form o cannehmen kann; findet sich sehr häufig.
- a) am Wort-Ende: od) 1, 4, 9, 22, 43, 95; iuw) 2; and) 4, 51; borg) 6, 56; eyn) 7; kled) 8; krem) 11; hind) 17; meist) 21; d) 23, 44, 51; sūd) 57; qud) 57; vnd) 72; brud) 79; richt) 107; blot) 110; eyn) 113.

eyn° 19; syn° 10, 14, 47, 81, 90; centen° 7; krem° 9; ow° 14, 20, 64, 68, 69, 71, 90; vortm° 24; krug° 19; richt° 64; aw° 77.

 $yn\hat{m}$  1;  $ewi\hat{g}$  33;  $a\hat{u}$  60, 68, 73, 87, 101;  $o\hat{u}$  74;  $cente\hat{n}$  8;  $em\hat{m}$  9 'Eimer';  $sy\hat{n}$  89.

eync 12, 44; vortmc 46, 49.

b) im Wort-Inneren: w'liche 1, 2; borg'schap 1; iam'like 3; w't 3, 50; h'ten 3; w'ke 3; hund't 7, 31; B'lin, dorw'der 15; borg'n 15, 20; borg's 15; w'dē 26, 55; gerne = g'ne 31, 68; sw'like 45; schûmek'werk 45; w'kes 49; h'toghen 61; antw'dē 65, 76; st'uet 70 'stirbt'; h'gewede 83; sw't 85; bete'nne 86.

u°de 21; borg°n 26; borg°meiste°n 42; and°n 2; — somgewand 20; — ouclender 11; Landesbeg 32.

Dieselben Zeichen begegnen auch für re: guldemeiste = G. Pl. 2. we = were 11. we 16. 73. besunden 23. anden 12. 73. anden 44. 70. 78. 88. anden 123. begech 30 'begehren'. vaden 66 'Vätern'. olden 66.

Auch für ri, doch selten: b'ue 53 = brive. g' $p\bar{e}$  85 'greifen'. p'ster 104 'Priester'.

ı

In dem Präfix per setzt man zuweilen für er einen Strich unter

11 15!!!!

das p z. B. in: psonē 29. 42. ppetuum 44. psyam 63 'Persien'; auch padis 60 'Paradies'.

4) Für die Endung en kommt n mit einem wagerechten Strich darüber vor, der aber auch manchmal fehlt. Folgende Beispiele seien angeführt:

ohne Strich: hebbn 1. 11. geborn 92.

mit Strich: hebbā 17. 19. 20. 22. 24. 26. 31. 44. 52. 54. 57. 63. 64. 76. 79. 81. 90. 94. 96. (ik hebbā 99). 100. 102. 125. 160. leggā 15. groschā 15. 17. 20. 33. roggā 19. vischā 72. hemellischā 95.

Zuweilen findet sich Abkürzung für die Endung et; das gebrauchte Zeichen hat Ähnlichkeit mit einem z: nemz 19. bedigz 70. klagz 70. antwidz 77. vindz 84. gemakz 110. geschindz 110.

6) Für die Konjunktion "und" steht meist  $v\bar{n}$  z. B.: 1. 3. 24. 31. 48. 60. 64. 73. 77. 88. 89. 107. 130.

Beispiele für ausgeschriebenes und: 1. vnd 12. 18. 64. 159.  $v\bar{n}d$  (mit Strich und d) 57.

Andere Abkürzungen für einzelne Worte kommen nur sporadisch vor: pen,  $p\bar{e}$  'Pfennig' 14, 19.  $sche\bar{p}$  'Scheffel'.

- § 4. Abteilung eines Wortes am Ende der Zeile ist meist nicht durch ein Zeichen markiert, z. B.: lig gen 15. pā det 21; aber zuweilen kommen zwei wagerechte Striche vor, z. B.: kegenwor-dicheit 42. tu hebbe-ne 44. knoken-houwers 44; auch ein Strich: sacramenta 43.
- § 5. Auslautend e wird zuweilen höher gesetzt, z. B.: dem<sup>e</sup> 'dem' 6. 54. 57. 78. 82. 97. 107. 116 133. 134. 152. kom<sup>e</sup> 23. from<sup>e</sup> 24. radmān<sup>e</sup> 25. 56.  $v\bar{m}^e$  25. 29. 51. wonlik<sup>e</sup> 30. di gantz<sup>e</sup> schar 51. wem<sup>e</sup> 57. vorn<sup>e</sup> 58. h<sup>e</sup> 74. mer<sup>e</sup> (Dat.) 67. radmā<sup>e</sup> (G. Pl.) 109. man<sup>e</sup> (Dat.) 133. vor<sup>e</sup> = vor 152. vm<sup>e</sup> 123. 151. vir hundert yar<sup>e</sup> 153 (vom Jahre 1417) hat Clauswitz mit yare übertragen; vielleicht ist aber hier yar zu lesen, das e also als Längezeichen aufzufassen, wie auch wohl in folgenden Beispielen: wi 'wer' 52. 57. wŷ 'wir' 58. 127. di 'Artikel' 114. wi 'wir' 128. nŷ = neu 134. 152. fischerŷ 152.  $tw\hat{y}$  = zwei (Clausw. hat twye) Bl. 133.
- § 6. germ.  $\hat{i}$  und germ. io, das in den Berliner Urkunden zu i, y wurde, wird vor t, d meist mit i+j geschrieben. (Clauswitz hat stets y.) z. B.: tijd 'Zeit' 15. 22. 24. 31. 32. 49. 53. 61. 62. 63. 64. 65. 69. 72. 75. 76. 81. 82. 91. 95. 108. 155. thijt 'Zeit' 57. 113. tijt 'Zeit' 131. tijt 'zieht' 88. geschijd 84 'geschieht'. geschijt 88. 94.
- § 7. Eine besonders bemerkenswerte Eigentümlichkeit des Stadtbuches bedarf ausführlicher Darlegung. In der Ausgabe von Fidicin und der von Clauswitz finden sich viele e, die im Original eigentlich keine e sind, sondern durchaus mehr das Aussehen eines o haben. Dies Mittelding zwischen o und e einige Beispiele dafür sind auch in den von Clauswitz gegebenen Schriftproben: dossis Tafel I, wort, gowoldige u. a. Taf. II begegnet für gewöhnliches e, gleichviel ob gleich germ. a, e, ai, a + i, i

- I) an unbetonter Stelle.
- 1) in Präfixen: bog'n 42 'begehren'. bogan 63 'begann'. bodenken vnboschuldiget 95. bowisen 96. bowart 98 'bewahrt'. boschuldiget
- 99. boschonede 108. bouolen 'befohlen' 108. bokande 111; vngorichte
- gorichte 87. gowoldige 92. gogenen 108. godan 112.
  - 2) in Suffixen:
  - a) durch Konsonanten gedeckt:
  - ers: andors 8. riddors 84. vadors 84.
  - er: auor 61. allor 63. odor 80. 82. wodor 76. 100.
  - ol: ovol 'übel' 93.
- en: bynon 27. werdon 8. tūnon 10. opon 13. Collon 19. dodon 22. 87. solon 53. sylon (G. Sg.) 60. vindon 64. wūdō 73 bukekon 64. ledigon 89. hebbon (haben) 103. 111. 'Wunden'. benomō 108. sterffon 137.
- es: winos 9. synos 60. mynos 60. mannos 73. 76. kindos 85. rngeluckos 88.
  - et: vindot 67. vischot, eischot 84. dunkot 100. gerouot 102.
  - b) am Wortende:
- iuwo 1. vullo 8 'Wolle'. vnso (unsere) 31. ludo 30 'Leute'. ummo 65. edo 'Eide' 69. schuldo 79. demo 'dem' 104. gliko 79 (Adv.). jaro 82. sono 84 'Sohn'. eruo 84. gudo 85. (Wunde) 88. eyno 89. mogo 97. stulo (D. Sg.) 99. verno 107.
- 3) in Mittelsilben: negoste 14 'nächste'. Cristonheit 60. wedowe ando'n 88 'anderen'. rechtolos 91. wandorde (Prät.) 104.
- 4) in unbetonten Wörtchen (Partikeln). hot 'hat' 20. 21. 61. 62. 63. 64. 66. 76. 79. 82. 92. 97. 98. 104. mot 'mit' 27. 32. 87. 93. 94. om 'ihm, ihnen' 27. 29. 33. ome 104. on 71. 87. 96. ho 'er' 8. 21. 23. 68. 75. 76. 77. 80. 82. 96. 97. 98. 99. 109. 111. dome 'dem' 14. 62. 63. 76. 81. dom 'dem' 60. don 'den' 15. 21. 61. dos = G. Sg. 19. 20. 33. 44. 64. 76. 86. 94. 108. dos (Neutr. Pl.) 33.won 'wen' 62. wos (G. Sg.) 64.
  - II) im Stamm.
- 1) vor r und r-Verbindungen: jorliken 54. sworet 77 'schwört'. korent 'kehren es' 82. mor 'mehr' 109.
- schorf 7. Morte 16. orue 18. oruen 82. horberget 76. pord 19 'Pferd'. wort 48. 92 'wird'. work 52 'Werk'. worlt 63 (Welt). orvelos, Borlin 116. he storvet 77. (Hier hat auch Clauswitz das o).
- Auch nach r: rode (Rede) 109. bogropen 96 'ergriffen'. vorsproke 96.
- 2) vor cht: manslochtiger 23. knocht 41. 100. andochtige 42. rochten 60. 62. rochtelos 88. vnrochtos 96. tu vochten 91. ochten 93 'echten'. gelocht 'gelegt' 103.
- 3) vor ft: vofte (fünfte) 5. 20. goft (giebt) 5. 11. 13. 4) vor s, st: dosser 26 'dieser'. dossis 6. sos 61. 63 'sechs'. wosen 'sein' 82. mosser 91; — benoste 27. vervostet 76.
- 5) vor b, bb, p: gouen (geben) 67. goue (Konj. Präs.) 88. louet (lebt) 57; hobbe 74. hobben 96. schopel 1 (Scheffel). schopper

93 = Schöpfer. (Hier hat Clauswitz auch o).  $schop\bar{e}$  96 = schöpfen. schoperige 125. beslopt 102.

6) Aber auch sonst findet sich dies o, so vor m, n, g, l und in

der Verbindung oi, oy = gemeinniederdeutsch  $\hat{e}$ .

bequomicheit 65; tonnes (G. Sg. Zinnes) 13. pon 14 (Abkürzung für Pfennig). pōnīge 13. 101. wonde 63. bekonnē 80. 91 'bekennen'; kogē 17 'gegen'. jogēwordicheit 109. wogen (wegen) 66. 76. sogger 22. tu plogene (pflegen) 60. ploge (Pflege) 100. kloger (Kläger) 86. 99. nogesten 84. nochsten 87 = nächsten; holpe (Konj. Präs.) 87; rloisch (Fleisch) 74. oğ (ein) 24. loid 64. doileden 96. gemoynē 97.

Dass Clauswitz dies Zeichen auch einige Mal durch o wiedergegeben hat, ist schon bemerkt (schopper Db 14. he storvet A 36). Aber auch im Urkundenbuch finden sich Beispiele für o = germ. e: tu worden 1399 I. dos (G. Sg. des Artikels) 1414. Ronnebom ist der Name eines Berliner Bürgers geschrieben bei Fidicin S. 185. 190. (im Landbuch), während in einer hochdeutschen Urkunde S. 195 Renneboim steht. Auch für o = germ. Umlaut-e, so fromd 1399. entfromdet 1436 I.

Was nun die phonetische Geltung dieses Zeichens anlangt, so wird ö anzunehmen sein, in Präfixen, Suffixen, Mittelsilben und Partikeln vielleicht auch  $\mathfrak{d}$ . Für einen solchen Klangcharakter des e spricht auch eine einmal vorkommende Schreibung. Original d. Stb. Bl. 92: or ire rechter tyd, es ist also für er (= eher, vor) or mit o und zwar mit richtigem o geschrieben, nicht dem Mittelding zwischen o und e, von dem hier die Rede ist. Ferner sei darauf hingewiesen, dass in der Berliner Witzlitteratur aus der Mitte des 19. Jahrhunderts öfters ö für e geschrieben wird: hörlich, mörkwürdig (eine derartige Aussprache des e ist übrigens selbst heute noch nicht ganz unbekannt in Berlin in scherzhafter Rede), und dass in manchen Gegenden Brandenburgs (in der Neumark) heutzutage offenes  $\mathfrak{d}$  gesprochen wird in Worten wie  $g\mathfrak{d}wt$  'giebt'.  $st\mathfrak{d}kt$ .  $\mathfrak{d}ten$  'essen'  $\mathfrak{u}$ . a.

- § 8. Häufig finden sich über den Buchstaben Zeichen. Das häufigste ist
- 1) °. Die Bedeutung dieses Zeichens ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wohl die eines *u*-Hakens; es scheint aber auch zur Bezeichnung des Umlautes zu dienen. Es steht
  - a) über  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ ohne Umlaut:}$

 $t\hat{u}$  'zu' 2. 3. 14. 15. 18. 25. 30. 42. 45. 47. 49. 51. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 62. 71. 73. 88. 100. 103. 109;  $m\hat{u}t$  'muss' 3. 6. 12. 15. 18. 22. 23. 61. 62. 64. 65. 66. 69. 70. 72. 73. 75. 77. 78. 81. 84. 86. 87. 88. 89. 92. 95. 99. 100. 101. 102.  $m\hat{u}ten$  21.  $m\hat{u}te$  (Optativ) 64. 90. 103.  $m\hat{u}ste$  25. 95. 96. 104. 111.  $m\hat{u}sten$  115,  $u\hat{u}$  = wie (alts.  $hu\hat{o}$ ) 3. 100.  $u\hat{u}\hat{e}$  41. 45. 125;  $b\hat{u}yk$  4;  $v\hat{u}der$  7. 8. 9. 20. 89;  $k\hat{u}$  9;  $sch\hat{u}$  11. 45. 53. 96.  $sch\hat{u}meker$  11. 13. 44. 115;  $h\hat{u}u\hat{e}$  'Hufen' 18. 19. 20. 125.  $h\hat{u}ve$  101.  $h\hat{u}uent\hat{y}ns$  26;  $h\hat{u}n$  19;  $keysert\hat{u}m$  27.  $eig\hat{e}d\hat{u}me$  32.  $bisschopd\hat{u}m$  62.  $schult\hat{e}d\hat{u}m$  63;  $beh\hat{u}f$  29;  $v\hat{u}tstapp\hat{e}$  51.  $v\hat{u}yt$  97.  $v\hat{u}t$  75.  $v\hat{u}te$  (D. Sg.) 78.  $v\hat{u}telos$  79;  $vors\hat{u}cht$  52;

brůderschap 52. brůderkinde 79. brůder 116; genůch 53. 67. 99. 111; gůd 57. gůdes (G. Sg.) 93. gůde 98 (Dat.); důt 'tut' 68. 101. důn 'tun' 92. dů (Optativ) 102; steğgrůvē 71; můtwillen 72. můtwillig 110. můde 97. 124. oůmůde 'Übermut' 98. ovcmůt 111; armůde 64; můder 80. 83. 93. 104. 110; růwe 51 = Ruhe; hůfyser 7; ysenhůt 7. hůt 95; wůker 94. 95; růden 17. 98 'Ruten'; stůl 99; slůg 95. slůch 111 'schlug'. swůr 109, dervůr 109 'erfuhr'.

b) über  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ mit Umlaut:}$ 

Wenn man \*nômjan als Etymon ansetzt (mhd. benuomen und benüemen), gehören hierher die Belege: nůmet 1. 83. genůmet 26. benůmede 83. nůmede 95. vorbenůmeden 33. 42. 132. benůmē 74. 102. nůme (Optativ) 90. 100. 124. benůme (Opt.) 97. benůmet 99. 102. nůme (Imperativ) 99. — Weitere Beispiele: fûret 6. 8 'er führt'. wechfůrē 6. vorfûret 8. vůret 74. 84. 85. gefûret 26. 110. gevůret 85. tu fûrene 30. vntfûret 71. vntvůret 76. vůren 76. 96. vůrde 94. vůrede 95; tu můghene 49. genûgene 51. vouen 52 'üben'. vouene 53. besûnet 94 'versöhnt'. wrůgen 96 'anklagen'. rûret (rührt) 104. genûget 109. nůgē 'genügen' 111. 112. ich vůle 111. genûget 111 'gemüht'. gesûnet 112; — růuē 16 'Rüben'. hûnre 19. gemûchnisse 26. můge 111 'Mühe'. otmůdigē 41. genûge 30 'Genüge'. sûne (Sühne) 84. gerûchte = garôfti 85. 90. 103. demůdicheit 104. růte 'Füsse' 74. 91. 96. 103.

c) über  $u = \text{germ. } \hat{u}$  ohne Umlaut:

hůd 8. krůt 9. můrsteğ 15, gemůrede 17, můrē 22 (G. Sg. von Mauer). hůs 11. 16. 17. 131. hůse (Dativ) 71. 112. brůnswich 29. brůn 88. 97. gebrůken 41. tu brůkene 52. bůwūge 52. 53 'Erbauung'. gebůw 134 'Bau'. důue 67. tůne (D. Sg. von Zaun) 74. sůuer 88. sůhud 95. tu slůtene 21 'schliessen'. nů 3. 20. 60. 127.

d) über  $u = \text{germ. } \hat{u} \text{ mit Umlaut:}$ 

vorsůmenisse 13. vorsůme 65. vorsůmet 81. 89. 108. he vorsůmede 109. tůnet (Verbum: er zäunt) 74. 77. tůnen (Pl. von Zaun) 94. 125 mit th. růmē 99 'räumen'.

e) über u = germ. kurz u ohne Umlaut:

voranderånge 18. therånge 24. strafånge 31. 95. vtforderånge 30. bewarånge 32. 45. 52. 65. wechwikånge 42. flitånge 42. utdrivånge 43. twivellånge 48. anhengånghe 49. bestedånghe 51. bedenkånge 51. vorderånge 51. schikkånge 51. bedrigånghe 53. werdånghe 55. vorstorånge 63. marchscheidånge 72. vestånge 86. 96. vnwetånghe 104; — håndert 7. 9. 15. 18. 46. 48. 53. 128. hånd (Hund) 76. gebåndes 8. vorbånden 31. gebånden 94. wånden 30. 86. 89. 97. 103. 112. wåndet 77. gevåndet 90. 103. wånde (Optativ) 93. 112. wånderlich 93. vånder 102. sånder 42. 43. 48. 55. sånd 93. stånden 42. gerånden 48. 65. 68. 71. 75. 99. 101. 112. bevånden 55. orkånde 66; — cåmpan 46. 49. gånst 48. iånch 54. bedvången 63. auegedrången 63. fånken 74. ståm 79. jånge 112; — nåt 'Nutz' 25. 30. 33. 45. 47. 52. 53. 57. 82. 103. 108. 109. 124. 135. nåth 126. vålle 'Wolle' 10. vålle 47. 89. vålvaghe 21. wållenwever

- 47. 49. wůlueshud 8. wůluesberg 18. můlkēmarkt 16. vůll 'voll' 29. 30. 45. 81. 100. vůlbringen 69. brůst 93. vůlkomt 103. vůlkomē 103. untůcht 86.
  - f) über u = germ. kurz u mit Umlaut:

vorvållet 'erfüllt' 20. vorvålle 25. tu vorvållene 29. nåtticheit 30. 44. 104 'Nützlichkeit'. nådticheit 47. nåtte 'nützlich' 45. 51. 52. 53. 74. 96. 108. 130. dat nåtteste 67. nåttet 'nützt' 33. nåtten (Infinitiv) 80. nåtten (nützlichen) 48. nåtlich 49. dri ståcken 102. sånde 96. 110. gelåcke 57. knåppelen 86. måthe 131 'Münze'. berånde (Konj. Prät.) 104.

g) über u = germ. eu: dûrest 13. dûrer 20. undûrer 90. tûgnisse 30. 55. 56. tûch 46. 56. 87. 103. tûgh 75. betûgen 76. dûytz 95. dûfte 102.

Auch frund 2. 108. frundes 47. frunden 110. vure (Feuer) 48. 95. vt eme vurigen busche 95. duuel (Teufel) 95.

iûwe (euch) 96. 98. Neben einfach u: truwelikē 3. 51. truwelikest 25. truweheit 25. in truwen 57. truwe 77. 86. truwelos 85

und eu: treuweliken 3. getreuwen 25. treuwe 31 kommt û vor: trûwē 31. getrûwen 56. vntrûwelike 77.

h) über u in: sûnte (sankt) 15. 32. dûn 'dann' 114. mûcht (Prät.) 69. rûndere (Rinder G. Pl.) 46. rûnderhude 8. drûdde (dritte) 56. 68. 102. 108. nûmermer 155.

i) über u = germ. b: selvens 26. lyve 104. tu hevene 26.

Änm.: Vereinzelt findet es sich, dass der Kreisbogen nicht geschlossen ist, auch zwei Punkte oder Striche kommen vor; doch alle diese Zeichen haben mehr oder weniger Ähnlichkeit mit o (die Striche und Punkte mit ganz klein geschriebenem o) und seien deshalb an dieser Stelle erwähnt. Sie begegnen:

- a) über  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ ohne Umlaut: } g \dot{u} d 33. t \dot{u} \text{ 'zu' 25. 26. 33.}$
- müde (Dativ) 142 (vom Jahre 1472). schümaker 155.
- b) über  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ mit Umlaut: } ebenůmeden 32. slûge 104 (Konj. Prät.). behůfeden 161. tu fürene 26. tu vügende 51. süne 84. tu genüge 141. 142 (aus d. Jahren 1461. 1472). üfen 160.$
- c) über  $u = \text{germ. } \hat{u} \text{ ohne Umlaut: } radhůse (D. Sg.) 25. bůtě 'aussen' 11. 30.$ 
  - d) über  $u = \text{germ. } \hat{u} \text{ mit Umlaut: } s \ddot{u} \text{genn 161 'S\"{a}ue'}.$
- e) über u = germ. kurz u ohne Umlaut:  $n\ddot{u}t$  (Nutzen) 142. begünde 'begann' 104.
  - f) über u = germ. kurz u mit Umlaut: dunket 68.
  - g) über u = germ. eu: betügene 26. lüden 47.
- h) über u in: süntt 'sankt' 142. sünte 155. müchten 160. ründeren 161 (Clauswitz hat i!)
- i) über u = germ. b (f): geden 11. knodelloch 11. bedollen 25 'befohlen'. bliden 33. swedesche 67. wide 67. erdelos 68. drijden 23; geden 142. he ledet 142.

Dazu kommen einige Fälle mit Strichen oder Punkten über einem o, aber nur in den spätesten Eintragungen, auch über y.

- k) einmal über  $o = \text{germ. } au + \text{Uml.: } k\ddot{o}pen$  161.
- l) über o in: vör 'vor' 155. öre 'ihre' 160. mögen 160. kömt 161. Nur diese Belege.
- m) über y öfters: syn 32. by 32. y in syd 60. dryden 23. beyde 142. 162. breyt 160. sy, dy 160.
- 2) Ein zweites Zeichen, darüber gesetztes e, ist nicht ganz so häufig und nicht ganz so vielseitig; es steht:
- a) um Länge zu bezeichnen:  $d\acute{a}t$  55. 67. 84. 89. 96. 103.  $st\acute{a}t$  (steht) 72.  $s\acute{a}t$  23 'Saat'.  $j\acute{a}r$  (N. Sg.) 127;  $\acute{e}d$  1. 2 (Eid).  $w\acute{e}ten$  9.  $h\acute{e}t$  16. 95.  $r\acute{e}d$  (ritt) 108;  $w\acute{y}n$  7. 8. 12. 20.  $dr\acute{y}n$  10 (Dativ).  $dr\acute{e}$  85.  $dr\acute{y}$  127.  $dr\acute{y}uer$  21.  $dr\acute{y}uen$  42.  $vordr\acute{e}$  72.  $m\acute{y}den$  'meiden' 44.  $w\acute{e}$  113 'Weib'.  $w\acute{y}ues$  67.  $w\acute{y}ue$  91.  $v\acute{y}\acute{e}$  'fünf' 74.  $v\acute{y}u\~{e}$  125.  $gew\acute{y}et$  (geweiht) 61.  $w\acute{e}s$  (Weise) 54. 104.  $s\acute{y}n$  128;  $k\acute{o}l$  (Kohl) 11.  $k\acute{o}p$  (Kauf) 23. 95.  $b\acute{o}m$  21.  $l\acute{o}n$  20.  $r\acute{o}f$  (Raub) 79. met  $r\acute{o}ue$  90.  $irb\acute{o}t$  (Prät.) 97.  $\acute{o}re$  (Ohr) 75.  $ber\acute{o}uet$  109 'beraubt'.  $l\acute{o}s$  127. 128. 138.  $o\acute{u}k$  (auch) 58. (Nur zwei Beispiele fand ich, wo die Länge des o durch darüber gestelltes o bezeichnet ist, nämlich  $ho^och$  24.  $vordro^ot$  =  $vordro^ot$  =  $vordro^ot$  111;  $\acute{u}t$  'aus' 4. 8. 13. 15. 22. 30. 93. 103. 114. 128.  $\acute{v}t$  83.  $kru\acute{y}t$  67.  $h\acute{u}s$  (Ac. Sg.) 115.

Hierher gehören auch wohl Beispiele wie: vir 13. 20. 46. 57. 62. 67. 103. 112. 127. fir 133. vire 18. (vir mit dem e über dem r steht z. B. 4. 57, doch wäre hier ja auch möglich, dass dies zu § 5 gehörte, das e also flexivisch wäre.) virde 4. 16. 63. virteynde 17. virt 'ein Viert' 7. 20 21. virdel 58; — dyueryge 52. dyuesch 72. dyue (Dat. Pl.) 72; dyner 20. vordynet 68. tyn 'ziehen' 79. 81. 100. 102. getyn 89 'ziehen'. tid 87 'zieht'. sich 3 'sieh'. mydet 'mietet' 6. styt 'stiess' 112. bestit 108. lyt 'liess' 103.

Einige Mal hat Clauswitz in seiner Ausgabe des Stadtb. doch solch e berücksichtigt, obwohl er, wie in der Vorrede steht, diese über den Buchstaben stehenden Zeichen nicht wiedergeben will, und zwar hat er das e neben das i gestellt z. B. wis Blatt 104 mit wies (E 29) übertragen, tŷn 79 mit tyen (ziehen), tid 'zieht' 87 mit tied usw.

b) um Dehnung zu bezeichnen:

vor r: dór (das Tor) 16. 18. 20. 54. 113.

vor r + cons.: arm 7. órt 14. 18. wôrt 22. 26. wárp (Prät) 111. in offener Silbe: óvet (Obst) 8. 11. óvet 72. óven (Ofen) 15. hóvē (D. Sg.) 20. gebóde (Gebote) 29. inwóners 30. stêden (Städten) 42.

sonstige Beispiele: tôl (Zoll) 6. 26. 71. gebôd (die Gebote) 21. sés 'sechs' 57. bisschôp 62. molendâm 26. nâm (er nahm) 94. 114. vornâm 'vernahm' 110. nêmt (er nimmt) 86. (Clauswitz hat nemet). benemt 25. vornemt 89 'Imperativ', 92 ist dieselbe Form vornemet geschrieben. Vergl. die vorkommenden Schreibungen: nemet 84. nemt 84. nemt 91. nymt 82. 86.

c) über o = germ. u/o, um Umlaut zu bezeichnen.

dőrlike (töricht) 43. lóftike (löblich) 48. kôre (Wahl) 61. 62. tólner 71. kónīge 138.

Auch über o in:  $k \delta m t = \text{er kommt}$ . Clauswitz hat ein solches

kömt des Originals verschieden behandelt. Blatt 71. 75. 85. 92. 101 hat er es mit komet übertragen, Blatt 31 komet mit kommet, Blatt 84 vulkomet mit vulkomet, Blatt 47. 52. 86. 126 kömt mit komt. Vergl. die anderen vorkommenden Schreibungen: kömt 161. kommet 81. 85. komet 68. 72. komt 76. 86. 87. 88. 92. 101. 103. kûmt 62. 68. 72. kumt 76.

- d) über o in: ór (Pron. poss.) 23. 42. 46. 52. 63. 91. 138. óre 29. órme (ihrem) 29. ór (Pron. pers.) 82.
- e) über o = germ. au mit Umlaut: bome 12 'Bäume'. högeste (höchste) 100.
- f) über  $u = \text{germ. } \hat{o}$ ,  $\hat{u}$ , eu, u, aber ungemein selten:  $m\dot{u}der$  128.  $m\dot{u}de$  138.  $vorvl\dot{u}ke$  95;  $vorn\dot{u}get$  138.  $vorgen\dot{u}mede$  138;  $h\dot{u}s$  115;  $t\dot{u}ch$  70;  $br\dot{u}gg\bar{e}$  (G. Sg.) 161;  $n\dot{u}t$  127. 128. 'Nutz'.  $n\dot{u}d$  138.  $s\dot{u}nder$  127.
  - g) über u = germ. b:

leuendē 'lebten' 113. he leued 127. leuet 128. leuen 127. 128.

h) über i, y = germ. i.

visg 7 (Fisch). rischmarkt 21. gewinnet 45. bisschop 62. dit (dies) 67.

týns (Zins) 13. 14. 15. 18. 20. 26. 56. 73. 93. mýn (weniger) 19. 101. býnnē (binnen) 6. výnnē 'gewinnen' 5. tu wýnnene 51.

- § 9. Zum Vergleich sei dem vorigen Paragraphen ein Abschnitt angefügt über die Verwendung dieser darübergesetzten Zeichen, wie sie das Urkundenbuch zeigt in den Urkunden, die dem Stadtbuch nicht entnommen sind. Der Gebrauch stimmt im grossen und ganzen mit dem des Stdtb. überein, nur das e ist häufiger als  $\circ$ .
  - 1) o findet sich
- a) über  $u = \text{germ. } \hat{o}$  ohne Umlaut:  $m \hat{u} de$  (D. Sg.) 1331. 1374.  $t \hat{u}$  'zu' 1321. 1334. 1374.  $t h \hat{u}$  1331.  $w \hat{u} e$  1394.  $w \hat{u}$  1409 I.  $d \hat{u} n$  'tun' 1436 I.
- b) über  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ mit Umlaut: } benůmede 1321. vorbenůmede 1374. tu nůmende 1374. genůge 1374. vornůget 1419. vermůghen 1436 II.$
- c) über  $u = \text{germ. } \hat{u}$  ohne Umlaut:  $d\hat{u}ne$  1331.  $b\hat{u}ten$  1334.  $n\hat{u}$  1383. 1409 I.  $vr\hat{u}wen$  1383.
  - d) über  $u = \text{germ. } \hat{u} \text{ mit Umlaut: } vorsumen 1331.$
- e) über u = germ. kurz u ohne Umlaut: up 1321. nut 1381 I. nut 36 I.
  - f) über u = germ. kurz u mit Umlaut: stucken 1334
- g) über u = germ. eu: luden 1331. dure 1331 'teurer'. Auch: yunen 1321 'euren'. yu 1321.
  - h) über u in: müchten 1321. müchte 1374. süluen 1331.
- i) über u = germ. b, f: bryùe 1334. geschreùen 1334. geûet, geûen, begaûen 1334.
  - 2) e findet sich
- a) als Längezeichen: järgetyd 1436 II; nött 1442 l. löz 1379. hövetman 1442 I; hüs (Sg.) 1383. rathüse 1381 III. nü 1419. 1442 I.

dúchte (Prät.), gebrûken 1442 I. út 1442 I; sýne, Brunswýc, lýfghedinghe, lýker wýs, blýven, beschrýven 1321. drý 1321. 1383. drí 1399 I. lýves 1421. Auch: brýve 1321. brýf 1321. hýr 1321. rír 1399 I. geschýn 1321. býr 1331.

b) um Dehnung zu bezeichnen: Vor r: dôr (das Tor) 1383. wôrden 1442. 1451. (Prät. und Particip.). — In offener Silbe: áuer 1379. lênet 'lebt' 1381 III. gelôwe wy 1343. — Sonstige Beispiele:

quám (Prät.) 1379. sóhn 1421 oder Umlaut?

c) über o = germ u/o, um Umlaut zu bezeichnen: börgern 1383. öner (über) 1442 I. över 1440. Möllner 1440. Cölln 1440. köre (Wahl) 1442 I. rerbörgen (verbürgen) 1331. nakömelinge 1451. schölen 'sollen' 1436 IV. 1440. 1451. schölde 1442 I.

- d) über o in: mogen 1383. 1442 I. 1451. vermogen 1442 I; or 'ihr' 1331. ore 1383. oren 1440. 1442 I.
- e) über o = germ. au mit Umlaut: rorkopen 1381 III. kopen 1448 II. grottz 'grösste' 1432. ungenödiget 1442 I.
- f) über  $u = \text{germ. } \hat{o}$  ohne Umlaut:  $d\hat{u}n$  1331. 1379. 1383 'tun'.  $t\hat{u}$  'zu' 1381 III.  $sch\hat{u}$  1399 I.  $g\hat{u}dt$  1442 I.  $g\hat{u}den$  1374. 1442 I.  $w\hat{u}$  1435.
- g) über u= germ.  $\delta$  mit Umlaut: brûgen (brühen) 1331. benûmede 1379. 1383. benûmen 1435. genûgen 1379. gûtliken 1442 I. demûdigen 1442 I. brûders 1331. 1442 I. gûder 1448. unberûrt 1451. ûfen 1452. rorbûten 1475.
  - h) über  $u = \text{germ. } \hat{u}$  ohne Umlaut: Beispiele unter a).
- i) über  $u = \text{germ. } \hat{u} \text{ mit Umlaut: } sugenn 1448 \text{ II. 'Säue'. } rorsûmede 1475.$
- k) über u == germ. eu: tüghe 1383. lüden 1440. lüde 1442 I. 1451. getüge 'Zeuge' 1442 I. Auch befründen 1442 II. fründe 1436.
- l) über u = germ. kurz u mit Umlaut: güldene 1331. brüggen 1432. 1448 II. betagebrügget 1448. düchtigen 1436 IV. fürste 1440. 1442 I. fürstlik 1440. nütte 1442 I 'nützlich'. dünken, stücken, pünkten, büntnisse, natürliken 1442 I. bürger 1448. upgedrückt 1448. unvorrücket 1451.
- m) über u in: sûnte (sankt) 1421. 1442 II. 1451. dûn 'dann' 1379. mûchte 1435. 1442 I. 1451. mûchten 1451. sûlke 1442 I 'solch'; sûluen 1331. demesûluigen 1435. sûlrest 1440. sûlue 1442 I. 1451. dersûluen 1442 I. medehûlpe 'Mithilfe' 1451. medehûlpern 1448; kentnûsse 1331. drûttich 1435. drûdde 1440. tûschen 'zwischen' 1447.
  - n) Sonstiges Vorkommen des e:

Über y, eigentlich nur in der Urkunde vom Jahre 1321: kýndere. dýnc. sýnt. wýllen. sých 'sich'. nýcht. enných. ewýgher. enentwýntýgsten. hýlghen. ýare.

Über o in folgenden Beispielen: ôft 'wenn' 1442 I. ôdder 'oder'

1451. on 'ihnen' 1442 I. om 'ihm' 1442 I.

Über  $o = \text{germ. } \hat{o} \text{ nur in: } t\hat{o} \text{ 1379. } d\hat{o}n \text{ (tun) } 1442 \text{ I.}$ 

3) Zwei Striche stehen

- a) über  $a(\tilde{a}) = \text{germ. } a \text{ und } \hat{a}, \text{ um Umlaut zu bezeichnen, aber}$ nur in der Urkunde 1381 I: andächtigkeit, gemenschäffer, endrächtig, bekäntnis; — wäre. Sonst nur einmal 1421: järlik.
- b) über  $o(\tilde{o}) = \text{germ. } u/o, \text{ um Umlaut zu bezeichnen: } K\"{o}nighes$ berch 1338. höve 1381 I. können 1381 I. nachkömmlinge 1381 I. nakömelinge 1451. större (Prät. Conj.) 1381 I. örer 1381 I. bedörffen 1414. förderen 1421. Möller 1436 III.
- c) über o in: mögen 1436 III. ören 'ihren' 1432. dröttig 'dreissig' 1436 III.
- d) über o = germ. au mit Umlaut: lösen 1338. geböde (Prät. Conj.) 1381 I.
- e) über  $u = \operatorname{\mathsf{germ.}} \hat{u}^{\bullet}_{\mathsf{mit}} \operatorname{Umlaut} (\Hu) \colon \operatorname{\mathit{Gadesh\"{u}ser}} 1381 \operatorname{I.} \quad \operatorname{\mathit{s\"{u}mig}}$ 1436 III.
- f) über  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ mit Umlaut: } s\"{u}ne 1352. \quad \textit{gen\"{u}get} 1381 I.$ gütlik 1397 II. sühne 1397 II. hünre 1432. brüder 1436 III. drüge (Prät. Conj.) 1436 III.
- g) über  $u = \text{germ. kurz } u \text{ mit Umlaut: } dar \ddot{u} n me 1381 \text{ I. } st \ddot{u} cke$ brüggen 1436 I. sünderliken 1436 III. verkündigen 1436 I. künftig 1436 III.
- h) über  $u = \text{germ.} \ eu: \ l \ddot{u} den \ 1381 \ \text{I.} \ 1397 \ \text{II.} \ 1436 \ \text{III.}$ getrüwe 1381 I. trüwen 1381 I. 1436 III. trüghe (Treue) 1397 II. Auch fründe 1397 II. 1436 III. früntliken 1397 II.

  i) über u in: sünkte 'sankt' 1381 I. sünte 1436 III. kenntnüsse
- 1419. nümmer 1338.
- k) über y:  $b\ddot{y}$  1374. Meist aber Punkte  $(\ddot{y})$ : tyden 1383. 1431. 1448 II. wy 1414. 1435. 1448 II. lyen 1414. dy 1435. eyghen, geschyt, meyster 1435. wyse, eyne, yar 1448 II. 1453. 1448 II. pryster 1453.

# Kap. IV. Laut- und Formenlehre.

Teil I. Lautlehre.

1. Vokale.

Vokale der Stammsilben.

a. Kurze Vokale.

a.

- § 10. Germanisches kurzes betontes a bleibt meist, z. B.: sal 'soll' 1272. mach 1272. halen 'holen' 1331. bedarf A 7.
- § 11. Das Ergebnis des i-Umlautes ist e. Umlautwirkend ist das i in folgenden Suffixen:
- 1) das ehemalige i der i-Deklination: slege 1311. gense A 20. B 22. belge I 11. megede Da 1. pele 1417; aber ganse A 22.
- 2) j-Infix, besonders der schwachen Verba: gevervet II 67. hengen I 29. 1476. krenken I 34. drenket III 8, 20. irwelen III 3. drengen 1436 II. sterken 1476. Bei starken Verben: sweren I. 1

'schwören'. schepe 'Opt. Präs. von schaffen' 1343; — aber gestarket IV 1,6. wanden 1440 II. Meist: panden 1272. IV. 5 utpande II 42: e ist hier sehr selten: vorpendet V 44.

- 3) Der Umlaut, den die Endung der zweiten und dritten Person Sg. Präs. hervorrufen sollte, ist durch Analogie beseitigt: he gravet A 2. vallet II 70.
- 4) nisse: vencknisse III 6. bekentnisse II 43. dechtnisse II 64. vorgenknisse II 43 (1320); aber auch: bekantnisse 1430. 1453. 1472. erkanthnisse 1465 II.
- 5) er: futgenger A 13. dorwerder I 20. II 91. overlender I 15. kremer I 10. koldreger I 29. becker 1272. worstmeker 1331; keluer 'Kälber' 1448 III; aber schumaker 1448 III.
  - 6) ken: veteken I 13. getzken 'Gässchen' I 22.
- 7) ig: mechtig 1381 II. II 66. 1421. 1465. almechtig Db 14. 1451. TT 105. unmechtig B 11. vorstendig 1381. creftig 1391. vellig E 18. geweldig A. geweldichliken C 11. alweldig TT 81. 1472. gegenwerdig 1338. jegenwerdig 1381 III. eyndrechtig 1439. 1442 I u. II. Selten: gewaldig 1381 II. III 7. E 7,2. gegenwardig 1442 I. twidrachtig 1442 I.
- 8) like(n): vestliken II 83. gentzliken 1334. eyndrechtigliken 1465 II; vorgenglike II 78. degelike B 19. vordechtlike E 31. vederlike II 62. gremelike St E; unschedelik 1399 II; gentzlich II 71. semptlich 1506. unvorgencklich 1506; aber landlike IV 63.
- 9) est des Superlativs: allerergest II 81. lengest 1401. eldesten 1442 II; aber oldeste II 86 (1398). 1451. 1453.
  - 10) isch: Sessisch E 18. mensche 1272.
  - 11) igen: bestedigen 1399. I 41. II 44.
- § 12. Das aus a entstandene Umlaut-e geht zu i weiter in schinden und Compositis: geschindet IV 2. IV 31. schinde IV 18. beschindet C 12.
  - § 13. a weicht sporadisch zu e, o, u aus.
  - 1) zu e.
- a) vor r, r + cons: derf A 26. B 5. B 19. E 15. bederff 1399. I. 33. B 6. bederf E 27. Bei Clauswitz steht zwar E 29 bedarf, im Orig. Bl. 104 aber bederf. der 'er wagt' C 18. E 1; doch mag in den Präterito-Präs. Umlaut vorliegen. Andere Beispiele sind: werf 'Mal' 1423. C 5. werff V 71. perrer 'Pfarrer' I 26. Auf derselben Seite hat Clauswitz noch parrer, aber im Orig. Bl. 19: preverebeyd 1448 III. Vergl. im Berliner Weihnachtsspiel von Georg Pondo S. 29: ermen 'armen'.
- b) vor n, n + cons: men 'man' I 27. 1451. den 1272. 1381. 1406 I. sente 1383. 1442 I. wente 1272. IV 1. henp I 21 'Hanf'. untspennen I 32.
- c) vor ch: echter = after II 45. eyndrecht 1453. Auch neyber 'Nachbar' A 24.
- d) sonstige Beispiele: sy hedden IV 15 (1399). det 1381. V 6. 1436 P. euer 'aber' 1440 Nr. 86. 1448 III. In einer lateinischen

Urkunde vom Jahre 1331: ples 'Platz'. met gewelde TT 232 wird wohl auch hierher gehören, da sonst hier stets a zu finden ist.

- 2) zu o.
- a) vor ld stets: holden 1272. 1399 II. St. E. 1442 I. 1451. 1476. 1537 P. old 1272. TT 316. olde 1352. 1383. olt 1475. olden 1396. 1399. olderlude 1465. solt I 13. molt I 13. wolt IV 3,4 'Gewalt'.
- b) vor ch: och TT 25. 45 neben ach TT 84. nochtens IV 2, 11. in der nocht IV 20. mochten B 16. 1440 II. brochten IV 6. Db 14. rolbedochten Orig. d. Stdb. Bl. 124. (= V 3. Von Clauswitz nur der Inhalt angegeben.)

c) Sonstige Beispiele: dot 'das' Bl. 47. schoden Orig. d. Stdb. Bl. 72 (Clauswitz hat a). don 'dann' B 24. C 24. IV 3.

von ist selten, z.  $\dot{B}$ .: 1272. 1343. 1397. Meist van: 1322. 1338. 1391. II 86 (1398). E 32. 1439. 1442 I. 1446. 1448 III. 1451. 1452. 1465. V 1475. 1508. Auch im TT stets van.

3) zu u in einigen Fällen: dun 'dann' IV 20. 1440. he beful 'er befahl' 1446. muchten 'mochten' 1338. 1374. I 34. IV 2. 1436 III. 1442 I. 1453. TT 24. Auch in dem Lehnwort tasten, das als solches z. B. Da 13, 2 steht, erscheint einmal u: he tustet an E 31.

Ein Zeichen, das mehr u als u ist, findet sich auch im Original d. Stdb. Bl. 137: betulen 'bezahlen'. 152: in der fusten (= Fasten).

Ferner steht u meist in sunte 'sankt', z. B.: 1381 III. 1386. 1391. II 88 (1399). IV 6. 1402 II. 1405 I. 1406. 1409. 1423 I. 1424. 1436. 1439. 1451. 1452. 1472. 1475. TT 1; doch wird dies u wohl als  $\ddot{u}$  aufzufassen sein, was auch die vorkommenden Schreibungen mit  $\mathring{u}$ ,  $\mathring{u}$  und  $\ddot{u}$  bestätigen.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, obwohl es sich hierbei eigentlich nicht um Verdumpfung eines a handelt, dass die Kopula stets u zeigt; niemals findet sich ande, ende, inde, wofür Tümpel: Beiträge von Paul und Braune, Bd. VII S. 35, mehrere Belege giebt.

ë.

- § 14. e ist meist erhalten, z. B.: middewekes 1272. 1394. middeweke 1475. wecke 1476. utleschen 1331. eten 1381.
- $\S$  15. Die alten e werden noch bedeutend durch die aus i entstandenen e vermehrt. Vergl.  $\S$  21.
- § 16. Während im Alts. germ. e vor m zu i geworden ist, und sich selten neman findet, ist in unseren Urkunden e die Regel: nemen 1331. III 9. B. 2.
  - $\S$  17. Auch e weicht zuweilen aus.
  - 1) zu a.

parlen 1334. barende bome A 14. radebraken C 26. vorsprake E 32 'Fürsprecher', das E 12 mit e erscheint (im Original Bl. 107 und 98); plage 'Pflege' A 25. B 4. geganen 1425 II 'gegeben'. di dage sines lavendes 1472. Ferner: im Orig. d. Stdb. Bl. 61: dan man 'den Mann'. Clauswitz hat hier: den.

- 2) zu i; doch hierfür kann ich nur ein Beispiel geben: brike '3. Pers. Sg. Präs. Konj.' 1399.
- 3) zu o: tu worden 1399 I 'zu werden'. he storret A 36. dos 1414 = G. Sg. des Artikels. So viel Beispiele finden sich bei Fidicin und Clauswitz. Doch vergl. § 7.
  - 4) zu *u*.

Meist in sulue. sulve 1409. V 1475. suluen 1331. 1431. 1442. dersuluige 1465. 1472. 1506. dessulwen 1404. 1406 I. 1451. 1452. sulwest 1440 II. 1537 P.

Belege für e sind im Stadtbuch häufig, doch auch sonst: seluen 1338. 1379. 1453. desseluen 1432.

Stets findet sich hulpe = Alts. helpa (Hilfe). Z. B.: St. E. I 17. II 41. E 26. E 32. IV 13. IV 20. IV 30. V 57.

Sonstige Beispiele: luschen I 20. II 91 (1466). dusse 1343 'dieser'. dussesulve 1421.

Gemeint wird hier der Laut ü sein; vergl. die vorkommenden Schreibungen: sålue, sålue, hålpe.

5) Die Partikel "oder" erscheint bald mit e, bald mit a, bald mit o als Stammvokal, mit letzterem meist.

eder 1391. edder 1399. 1442 I. 1453. TT 60. 200. 292. ader II 1328. 1331. 1383. I 12. II 41. 1465. II 91 (1466). addir 1397. adder 1453. oder I 1. 1409. II 87. odder 1331. 1448 III.

- § 18. Das e des Stammes der starken Verba lautet in der zweiten und dritten Person Präs. nicht um: he geft 1272. nemet 1391. nemt A 18. steruet 1399. brecket 1399. sterffit 1401. sprecht St E. tret St E. Da 1. mettet I 10. geldet und gelt I 20. stelet A 14. brecht A 30.
- § 19. Wenn infolge von Ausfall eines h zwei e zusammenstossen, entsteht i, y: geschi I 8 'geschehe'. besyn 1272. syn 1409. geschin II 37. 1440 I. 1448 III. Ausnahme bildet teyn 'zehn', wofür niemals tyn steht.

i.

§ 20. Germ. *i* erhält sich als *i*: middewekes 1272. 1448. ding 1272. bringen 1432. 1442 I. misse 1338. 1394. 1406 I. 1436. 1472 'Messe'. gerichte 1396. mit 1381 I. 1409. 1425 I. 1440 II. 1442 II. 1537 P. TT 68. 147. 282. 314.

Seltener findet sich y: wynnung 1272. wynnet 1272. hynder I 19. gerycht IV 15.

- § 21. Auch i weicht zu anderen Vokalen aus.
- 1) zu e. Gewöhnlich findet sich diese Senkung
- a) in mehrsilbigen Worten, meist in offener Silbe, z. B.: besegeld 1272. geschrewen 1272. vele 1272. II 62. TT 75. weder 1272. vorlegen 'verliehen' 1311. 1439. spelelude 1334. hemil III 1. 1446. landsede III 4. geschreven I 5. IV 7. 1442 I. 1448 I. wese 'Wiese' 1414. seven 1409. 1414. weten 'das Wissen' 1424. begrepen 1442 II. sekerheyd 1452. erschenen 1508. ere 'ihr' 1322. 1338.

Doch auch in geschlossener Silbe, besonders vor r-Verbindungen.

z. B.: herse I 9. kerke 1448 III. kerkhof I 22. herde A 25 'Hirte'. heschermen 1414. 1440. Von /-Verbindungen kann ich nur belegen: rordelget = Alts. fardîligôn II 37. welkes B 20. welkeme B 5.

Sonstige Beispiele: gewennen V 24 (1404). brenghet 1343.

brengen V 24 (1404).

b) in einsilbigen Worten vor Doppelkonsonanz, besonders r-Verbindungen: wert 'Wirt' hert A 28 'Hirsch'; stets welk.

Selten vor einfachem Konsonanten: let B 1 'Glied'. schep 1453 'Schiff'. schepfart II 47. tennes I 10 = G. Sg. In em 'ihnen' 1311. 1381. 1399. en 1272. 1334 ist e die Regel; ebenso in met: 1272. 1381 I. 1396. 1401. St. E. 1409. 1425 II. 1432. 1439. 1442. 1448 III. 1465. 1472. 1475. 1476. V 73 (1489). Auch im TT überwiegt met. Niemals findet sich ek, mek, sek.

2) zu o wird es nur in soven I 16. III 12. sowen 1506 und Ableitungen: soventig 1272. I 16. 1472. 1476, woneben sich häufig e findet: sevende I 19. seventeyn V 1417; fast stets in or, oven, z. B.: 1272. 1399. III 10. 1432. 1436. Nur vereinzelt kommt yven, iv, even vor.

Der Lautwert dieser o wird ö sein. Vergl. Kap. III die bei

letzterem Worte vorkommenden Schreibungen mit ó, ö.

3) zu u: ick wußte TT 119. vorwußt 1446, aber wiste IV 2, 10. wultu TT 301. du wult TT 325, aber du wilt E 11. 1448 I. sulver 1421. Sehr häufig drudde z. B. 1440 II. druddehalf 1399, aber auch dridde z. B 1272. Vergleiche auch das aus ursprünglich langem, aber gekürztem î entstandene u in: drutteynhundert 1381 I. 1391. 1399. eyn undruchtig 1431. druttich 1436 II, woneben aber: dritteynhundert 1300. dritteynde I 19. drittich I 32. drittigeste 1436 P; ferner das neben seltenem nimmer z. B. 1399 gewöhnlich auftretende nummer 1381 I. nummermer I 1. V 67. TT 290, auch das sporadisch vorkommende u in dem Suffix nisse: bekentnus 1379. gefengnusse 1404 I. derkenntnusse 1453. Vielleicht gehört auch runder II 67. rundershude I 11 hierher, so dass man also nicht \*hrunpis als Etymon anzusetzen braucht; jedenfalls findet sich auch ryndere B 22.

Der Lautwert aller dieser u ist wohl  $\ddot{u}$ , für das ausser dem Schwanken zwischen i und u auch die bei einigen dieser Worte belegten Schreibungen mit  $\hat{u}$ ,  $\ddot{u}$ ,  $\dot{u}$  sprechen.

#### 10.

- $\S$  22. Urgermanisch u hat sich in allen germ. Sprachen in u und o gespalten und zwar steht
- I) o vor a, o, e der folgenden Silbe, ausser bei dazwischenstehender Nasalverbindung.
  - II) u vor Nasalverbindungen und i, j, u der folgenden Silbe.

Für Berlin gilt nun folgendes:

1) germ. alts. o bleibt meist: oven 1272 'Ofen'. hove 1272 'Hofe'. geboren St E. openbar 1391. 1406. 1439. darboren I 31. 1442 I. 1465. godes 1409 I. bode A 5. wol TT 86. 104. 107. 126. erkoren TT 61. revloren TT 62.

- 2) Vor einfacher Nasalis steht o, abweichend vom Alts.: komen I 1. 1394. 1442 I. I 16. 1451. 1452. TT 57. 119. 287. gekomen B. komet 1436. somer 1381 II. sone 1272. 1401. Nr. 79. V 1497. koning III 2. 1425 I. konig TT 219. (einmal kuning 1431).
  - 3) zu a wird germ. o sporadisch in späterer Zeit.
- a) in offener Silbe: apenbar 1343. gades 1343. 1414. 1472. 1476. 1506. 1508. dare = Tore D. Sg. 1475. dare im Orig. d. Stdb. Bl. 59 (Clauswitz hat o). befalen 1421. gelaven 1436 P. apen 1453. gebaren 1453. baden 'Boten' 1453. bauen 'oben' 1472. 1476. knakenhower V 1475. aven 'Ofen' II 91 (1466). 1475. awerantwerden 1508. gekamen 1472. V 1489. in framen 1465 II.

Ferner, von Clauswitz nicht gedruckt: Orig. d. Stdb. Bl. 141 vom Jahre 1461: apen. Bl. 161 vom Jahre 1472: apenbar, gades.

Im TT: gade, gades 84. 102. 134. 173. bevalen 75. gebaren 241. 296. 304. apenbar 300. kamet TT 15.

- b) in geschlossener Silbe: schak Orig. d. Stdb. Bl. 128. 137. wal TT 77. 197. Ferner: irstarffen Orig. d. Stdb. Bl. 137 (Clauswitz hat o). darne TT 187.
- 4) Statt des zu erwartenden o findet sich, wie auch schon alts., u in einigen Worten mit Labialis: vul E 15. wulf A 25. wulle I 11. wulveshud I 11. mulkenmarkt I 22.
- 5) Ferner steht *u* in: *gehulpen* IV 1,<sub>2</sub>. Stets in *sulk*: 1322. I 6. II 42. II 87. 1431. 1432. 1442 I. 1442 II. 1446. 1448 III. 1488. Mit o sehr selten: *solch* 1381. *solck* 1506.
- 6) germ. u bleibt in der Regel vor n + cons: sunder 1352. 1374. 1397. I 22. III 6. C 11. 1400. 1401. 1414. 1417. 1432. 1435. 1436 I. 1436 III. 1451. 1465. 1472. 1508. 1537 P. TT 1. 312. besunderen I 16. sundern 1442 II. sunderliken 1374. 1439. 1442 I. gesundert 1442 I. umme A 41. tunge III 6. orkunde. gesunt 1272. C 29, s. stunde St. E. bunde St. E. sunne C 'Sonne'. unseren 1343. sundag 1381 I. 1448 III. sunavend 1408 (112). 1432. sunnavend Db 16. he kunde 1436. 1453. sy kunden 1423 I. wunde 1440 II. kundt 1442 I. pund 1452. 1453. tukumftig 1432. 1440 I. 1451. tokumftig 1465. 1508. tunne I 13. 1452. gefunden 1452.

Beispiele für o sind sehr selten: sonder 1414. 1537 P. sondern 1381 I. 1448 I. tukomft III 7. konnen 1448 I. sonavend I 34. 1472. sonnabend 1272. sondages 1272. sondag Db 16. 1442 I.

- 7) Einige Worte zeigen trotz ursprünglich folgenden i's dennoch o, so: ovil IV 1. ovel 1436. Da 13, 2. slotel IV 1. 1442 I. vorhoget I 16. Vergl. auch: molenstein I 13. mollenhof I 20. molendam II 88. molner IV 26 (1402).
- 8) Vor r + cons, herrscht starkes Schwanken zwischen o und u; o ist häufiger.

Beispiele für o: gebord 1272. 1343. 1352. 1436. 1448 III. 1451. 1465. 1472. bord 1417. nottroft 'Notdurft' 1399. borch 1432. 1451. Brandenborch 1322. 1383. dorch 1272. 1338. I 25. 1472. 1506. 1537 P. dorg 1383. torm III 6. 1442 II. 1508. storm II 77. worst (Wurst) 1331. borste B 22 = ahd. burst. born II 8. V 63 (1454);

borger 1343. 1397. 1399. St. E. I 14. 1409. 1424. 1430. 1439.
1440 I. 1432. 1435. 1436. 1442 I. 1442 II. 1446. 1447. 1448 I u. III.
1452. 1465. borgermeister TT 255. vorsten 'Fürsten' III 2. C 28. forsten 1391. forst II 38. forstlik 1440 II. forder 'fürder' 1442 II.
1465. 1472. 1508. vorder 1472. dorfen 1436. he begordet 'gürtet' B 16.

Beispiele für u: geburt 1414. burg 1440 II. 1442 II. Brandenburg 1338; —burger II 87 (1399). IV 16. IV 21. 1401. 1404. 1419 I. 1420 I. 1423 II. 1425 I, II. 1442 II. 1448 I. 1508. fursten 1431. 1442 II. 1442 II. furstlik 1440 II. furder 1436. 1442 II. 1465.

Zwei Beispiele kann ich auch für a geben: bargfreden Orig. d. Stdtb. Bl. 110. bargern Bl. 116.

§ 23. Umlaut.

- a) Umlaut des o, wie bei allen umgelauteten Vokalen, meist nicht bezeichnet, aber offenbar eingetreten. Vergl. Kap. III die vorkommenden Schreibungen ö, ö, ó; ferner dass einmal schettel 1381 I = ahd. scuzzila steht. Georg Pondo im Berliner Weihnachtsspiel hat ó: ówerall S. 7. kónnig S. 17. góttlich S. 27; aber auch: dreuer S. 20 'drüber'. kennig S. 26 (hrsg. von Freybe). Im heutigen Brandenburgischen ist zwar die Aussprache als ê sehr verbreitet, aber in der Priegnitz, Neumark herrscht wie im Mecklenburgischen offener ö-Laut, und diesen werden wir auch hier für unsere Zeit annehmen dürfen.
- b) Umlaut des u ebenfalls meist nicht durch ein Zeichen markiert: z. B. brugge 1432. lustet 1436 III. beschutten 1414 'beschützen'. schutten 1436 II, doch findet sich auch ü, ü. Zwei Beispiele mit i kann ich geben: minte 1419 II. met grote rngelike Orig. d. Stdb. Bl. 112. Für unsere Zeit hier ist aber wohl noch nicht Entlabialisierung anzunehmen, die zwar heute in der Mittelmark und Berlin zu konstatieren ist: vielmehr werden wir hier noch ü anzusetzen haben, das in der Neumark und Priegnitz bis heute die Herrschaft behauptet.

# b. Lange Vokale.

#### § 24. Längenbezeichnung.

Die Länge der Vokale wird in der frühsten Zeit meist nicht bezeichnet. Später kommt die Längenbezeichnung mehr in Gebrauch, bleibt aber doch mehr oder weniger sporadisch; am häufigsten findet sie sich bei  $\hat{e}$  und  $\hat{o}$ ; sie besteht in Einfügen eines h, Einfügen eines Vokals und Darübersetzen eines Zeichens. Bezüglich des letzteren vergl. Kap. III.

Bei  $\hat{a}$  findet man:

- 1) h sehr selten: stahn 1343. jahres I 21.
- 2) e häufiger: daet 1383. I 22. C 10,4. raedt II 91 (1466).
  guen TT 24. raet TT 65. Andere Vokale sind hier nicht üblich.
  Bei ê:
- 1) h selten: dehl 1436 II. 1440. mehr 1440. 1472. vortmehr V 80 (1461). unehre IV 3,4.
  - 2) i oder y sehr häufig. Beispiele in jeder Urkunde.
  - 3) ee seltener: eed St. E. zeel I 9 'Seil'. weeten 'Weizen' I 12.

heet 'heisst' Db 18. beede 1435. hee 1436. V 48 'er'. eer TT 45 'eher'. preester 1476.

Bei  $\hat{\imath}$ :

- 1) h sehr selten: sihle 1421 'Seele'.
- 2) e ziemlich häufig: riez I 10 'Reis'. tied 'Zeit' TT 280. wye 'wir' II 87.

Bei  $\hat{o}$ :

- 1) h sehr selten: bohme 1399. dohn 1447 'tun'.
- 2) e häufiger: loes 1400. noet 1453. loen II 91 (1466). doet TT 4. 69.
  - 3) i und y nicht selten: noyt 1331. doyd 1405 II. doit 1406.
- 4) u recht häufig in den beiden Worten: ouk z. B.: II 87. 1404. 1409. IV 14. IV 17. IV 18. IV 19. IV 20. V 40 (1424). V 67. ouch E 29. verkouft.
  - 5) oo sehr selten: ook B 26.

Bei  $\hat{u}$ :

- 1) h sehr selten: wechfuhren I 9.
- 2) y häufiger: huyt E 8 'Haut'. kruyt III 13. buyk I 7. IV.
- 3) e: buek 1 7. huen 1414. duen 1440 II.

Da Clauswitz öfters darübergesetzte Zeichen danebengestellt hat, so seien hier aus dem Original des Stadtbuches einige Beispiele gegeben, in denen das die Länge bezeichnende e wirklich daneben steht: daet Bl. 23. 30. 69. 73. 94. 96. raedt 59; zeel 6. leem 20. hee 138; vieff 'fünf' 129. tied (Zeit) 141. sienen 'seinen' 155; loen 59.

Der Vokalnachschlag ist also für unsere Urkunden als Quantitätszeichen anzusehen, als Mittel, die Länge zu bezeichnen, denn nach kurzem Vokal findet er sich nicht. Wenn er sich nach ursprünglich kurzem Vokal zeigt — ich habe nur folgende Beispiele gefunden: keygen 'gegen' 1379. oeres 'ihres' 1381 I. kleiger III 10. rorbeneymede V 25 (1405) 'vorbenannte'. antael 1442 I. heyt IV 30. heit 1506 'hat' — so ist eben hier schon Dehnung anzunehmen, die ja auch sporadisch durch darübergesetztes e angedeutet wird. Vergl. Kap. III.

Anm.: Dass i (y) und u in ei und ou nachschlagende Vokale bezeichnen sollen, ist wohl nicht anzunehmen; wenigstens spricht dagegen, dass im heutigen Berliner Dialekt durchaus reines langes e und  $\hat{o}$  zu hören ist:  $B\hat{e}n$ ,  $B\hat{o}m$ .

û.

- § 25. Langes â hat sich als solches erhalten: ane 1272. A 26. mantid 1272. man I 9 'Mohn'. war I 15 'wo'. laten 1272. A 19.
- § 26. I-Umlaut ergiebt e. Für folgende Suffixe sind mir Belege zur Hand.
  - a) er: missededer E 27.
  - b) ken: streteken I 23.
- c) like: werlike I 1. jerlik II 80. 1401. gemmerliken E 7, aber: jamarlike St. E.

- d) ig: gnedigliken St. E. III 8. underdenig 1442 II, aber: woldadig II 44 (1317). salikeyd 1436 II. underdanig II 43. III 4. 1447.
- e) j-Infix in: marcgreve 1334. gogreven III 9. marggreve V 69 (1465), aber marggrave II 84.
  - f) Nicht lautet â um in der i-Deklination, also: dade II 43. II 66.
- g) Prät. Conj.: breke 1272 sete E 12. Schwächung zu i findet sich in: wiren 1442 I (dreimal).
- h) Aus dem Conj. Prät. kommt das e in die Indikativform, so dass wir die seltsame Erscheinung haben, durchaus e zu finden im Plural Präteriti Indicativi der Verba der vierten und fünften Ablautreihe: weren III 12,5. quemen III 12,5. Da 10. geven III 12,5. nemen IV 11. breken IV 10. stelen IV 10.

Beispiele für Erhaltung des  $\hat{a}$  sind sehr selten: namen IV 18. Mit Verdumpfung: cornomen IV 3, 2.

- i) Manchmal tritt auch Umlaut ein in: let 'lässt' I 9. A 28. Db 14. E 31.
- § 27. Verdumpfung zu o ist selten: wor 'wo' 1399. do Da 10. IV 5. IV 13. yo TT 328 'ja'. Mondag 1414. one 1439. 1442 II. Beispiele für â: ane 1439. 1442 I. Mandag 1442 I. 1453.

ê.

§ 28. Germ. ê ist in der Regel zu i geworden, auch die Schreibung ie, y kommt vor: hir 1 14. hier TT 297. myden I 12. I 32. E 7,4 'mieten'; i findet sich auch in: prister, brif, spigel und im Präteritum der reduplizierenden Verben, deren Stamm nicht auf nn, ll, n- oder l + cons. ausgeht.

e ist sehr selten: breves 1381 I. breff 1414. preester 1476.

î.

§ 29. Langes î ist erhalten: dri 1272. tid 1272. myden 1311. bli I 13. slipstein I 13. wyen 1451 'weihen'. striken 1475.

1436 III steht neben wyse auch wüse 'Weise'.

§ 30. Gekürzt ist es in *fefte, druttich;* zuweilen auch wohl in dem Suffix *liken*, das zwar nahezu stets mit *i* geschrieben wird, aber doch vereinzelt auch *e* zeigt: *erleken* 1381 III.

ô.

§ 31. Germ. ô erscheint in den Berliner Urkunden durchaus als n: mud 1381 II. St. E. I 7. 1436 P. gud 1399. kn I 12. muder 18. hun I 25. gruve I 27. steyngruven A 11. stul II 61. III 4. stuel 1442 I. vutstappen II 75. blumen III 10. blud V 1465; bischopdum II 62. schultendum III 4; irhuf III 5. schup III 10. vur IV 2. sluch IV 21; dun 1331. 1338. 1399. 1452. 1453. dunde Db 19; suken I 33. IV 2. vorsuken I 62.

Bezüglich der über diesem u vorkommenden Zeichen vergl. Kap. III.

Im TT: thu 83, 102, 113, 124, 197, 199 'zu', gud 21, 23, 51, muth, muthen 44, 60, 68, 94, bruder 1, dut 211, genuch 245, stul 2, buk 19, 40, rupe 98 usw.

§ 32. Manchmal ist altes  $\hat{o}$  geblieben; häufig bei tun.

Infinitiv: don 1272. 1397. St. E. I 17. I 32. A 13. A 27. 1442. dohn 1447. dhon III 10. A 33. V 73 (1489). 1442 II. Sonstige Beispiele: hertogedom III 4. eygendom 1436 III. Marggravendom 1442 II. In einer lateinischen Urkunde v. Jahre 1253 (Fidicin S. 8): scupstol.

Im TT: god 287. hode 159 'Hut'. kroghe 312. ko 324. rope 349. In den Partikeln "zu" und "wie" herrscht starkes Schwanken: Belege für tu: 1272. 1338. 1343. 1374. III 4. B 14. 1401-1420. 1423. 1432. 1435. 1436. 1439. 1448 III. 1451. 1475. thu 1381 I. 1383. 1391.

Belege für to: 1352. 1381 I. 1391. B 14. 1421. 1431. 1435. 1440 II. 1442 I. II. 1447. 1448 I. II. 1453. V 80 (1461). 1465. 1472. 1475. 1476. 1506. tho im TT 61. 323 neben häufigerem thu. alto TT 64. altomalen TT 190.

Belege für wo: B 3. 1465 II.

Belege für wu: E 15,4. E 33. 1409. 1431. 1442 I. 1446. 1451. V 63 (1454). TT 55. V 73 (1489). — Selten: wie E 17,3. wi V 6. Vergl. Kap. III vorkommendes  $t\mathring{u}$ ,  $w\mathring{u}$ ,  $w\mathring{u}$ e,  $w\mathring{u}$ .

- § 33. Umlaut des ô meist als u geschrieben: buten, gruten. Beispiele mit darüberstehenden Zeichen Kap. III. Einige Mal findet sich auch hier o: gesonet A 1 'gesühnt'.
- $\S$  34. Bezüglich des vermutlichen Lautwertes dieser u sei hier folgendes bemerkt.
- 1)  $u = \text{germ. } \hat{o}$  ohne Umlaut wird einen Laut bezeichnen, in dem u ein sehr wesentliches Element war, vielleicht u mit nachschlagendem o oder  $\circ$ . Georg Pondo schreibt im Berliner Weihnachtsspiel stets u: rupen S. 28. gudt S. 19. mudt S. 19. Was den heutigen Lautstand der Mark betrifft, so herrscht in der Priegnitz  $\hat{o}$ , in der Neumark uo, in der Mittelmark  $u\circ$ , abgesehen vom Berliner Dialekt, der reines  $\hat{u}$  hat.
- 2)  $u = \text{germ. } \hat{o} \text{ mit Umlaut wird dann lautlich} = \ddot{u}$  gewesen sein. Dazu stimmt, dass, während die nördlichen Gegenden  $\hat{o}$  zeigen, in der Mittelmark heute  $\hat{i}$ , in Berlin  $\hat{i}$  zu hören ist.

ñ.

- § 35. Germ.  $\hat{u}$  bleibt  $\hat{u}$ : dusend 1272. su I 12. krut I 14. suhud Db 19. gebruken E 26. ludet 1446. gebruken, husfruwe 1506. gebrukt 1537 P.
- § 36. Für langes  $\hat{u}$  wird in späteren Urkunden sporadisch auch w geschrieben: bwen 1465 II. to bwende 1465 II. nhw 'nun' 1506.
- § 37. Umlaut des û ist eingetreten und manchmal durch Zeichen angedeutet, z. B. sûgenn. Vergl. Kap. III. Gegenwärtig herrscht im Süden Brandenburgs, speciell der Mittelmark, î vom

heutigen Berlinisch ganz zu geschweigen, das hochdeutsch  $\ddot{u}u$  entlabialisiert hat (Heisa = Häuser) —, im Norden und der Neumark aber noch langes  $\ddot{u}$ , und diese Aussprache werden wir auch für Alt-Berlin annehmen müssen.

## c. Diphthonge.

ai.

- § 38. Ahd. wird germ. ai nur vor h, r und w zu ê, im Berlinischen wie Alts. stets: eden 1272 'Eiden'. twe 1272. enge 1311. wyshet 1381 I. kleder, enen, gemenen 1381 I. bede 1381 I. 1397. ed St. E. zeel I 9. emmer I 11. eme I 13 'einem'. rorledet I 16. led gedan E 12. brede I 23. vele II 87 'feil'. bet A 41 'biss'. dref IV 5 'trieb' und so bis 1537: enen, kenerle, egne.
- § 39. Bei weitem häufiger ist allerdings die Schreibung ei, ey. Beispiele finden sich in jeder Urkunde, doch seien einige angeführt: eynen, meisters, beide, gemeynheit, geheiten, vleisch 1272. heylige 1381. geist 1394. geistliken TT 74. geystlike TT 87.

Dass dieses ei, ey nicht etwa den Lautwert des nhd. Diphthonges ei, sondern den eines langen ê hatte, steht wohl ausser allem Zweifel. Abgesehen von der inneren Unwahrscheinlichkeit eines Diphthonges ei in Berlin, sind es folgende Gründe, die für langes ê sprechen.

- 1) Es findet sich neben der häufigeren Schreibung mit ei, ey oft e, nicht selten ee und eh. Vgl. § 24.
- 2) Es wird auch für das aus a durch i-Umlaut entstandene und gelängte e zuweilen ei, ey geschrieben: kleiger III 10.
- 3) Auch in den Fällen, wo im Ahd. aus ai ê entstanden war, steht sporadisch ei, ey: vortmeir 1400. meir 1401. 1402. 1403. meyr TT 274. eilike 1401 = ehelich. veyde I 1 'Fehde'. weynich I 15. eywich V 24 (1404).
- 4) Noch im heutigen Berliner Dialekt herrscht hier ê: mênen, wênen, Bên.

Graupe meint S. 19: Cum Berolinenses in vocabulis huc pertinentibus abstineant diphthongo semperque longa è utantur, mihi etiam a retere dialecto diphthongus aliena fuisse videtur, quamquam pro certo affirmare nihil possum.

§ 40. Manchmal ist das ê zu i verdünnt; stets in: twintich 1331. 1421; nahezu stets in: irst 1331. 1423 I. 1432. 1436. 1436 III. 1439. 1440. 1446. 1448 III. 1451. 1453.

Beispiele für *e: ersten* 1440 II. 1442 I; häufig in: *hileg* 1338. 1352. 1383. 1394. 1399 I. 1399 II. St. E. 1423 I. 1436 III. 1448 III.

Sonst selten: *gystliken* 1381. *twie* V 73 (1489). *twye schock* V 33 (1411).

Germ. ai + w wird stets zu i, y in: syle St. E. 1451 und den mit germ. aiw zusammengesetzten Worten: ymand 1272. 1311. I 22. I 30. nymand TT 20. yglicker 1421. yslik 1421. islik I 20. ydoch 1404. yderman V 75 (1448).

au.

§ 41. Germ. au wird stets zu ô, entsprechend dem Alts.: horsam 1272. derlouen 1272 'erlauben'. ok 1272. 1391. St. E. II 87 (1399). 1476. vorkopen 1311. II 87 (1399). 1400. 1401 II. hop 1331. sochkalff 1331. ogen St. E. A 41. lof Db 19 'Laub'. lopen I 16. hovet Da 2. hovetman I 34. toverie, toverighe IV 13. dogen II 80.

Sehr häufig, in manchen Urkunden ausschliesslich, ist ou geschrieben in ouk und vorkouft; aber nur in diesen beiden Worten.

Alts. auw wird bald als ov, bald als ouw geschrieben: knokenhover I 18. knokenhouwer II 82. aftuhouwen I 29.

§ 42. Umlaut. Die Bezeichnung desselben ist sehr, sehr selten. Vergl. Cap. III. Meist steht nur o z. B. groter 1272. anhorer II 44. gehoren I 25. wederstromich 1272. bohme 1399. schonen I 15 'schönen'. eynogich I 30. rover III 9.

Was die phonetische Geltung dieses o anlangt, so wird es wohl als sehr geschlossenes ô aufzufassen sein, dass in den nördlichen Gegenden Brandenburgs heute zu finden ist, während in Berlin und Umgegend wie der Mittelmark ê gilt. Bei Georg Pondo begegnet neben schôn, skone usw. auch einmal gleweth S. 9.

en.

§ 43. Germ. eu ist Alts. in iu und eo gespalten; es wird zu iu vor i(j)u der folgenden Silbe, zu eo vor u, e, o der folgenden Silbe. Dies eo ging schon in alts. Zeit gewöhnlich zu io über, woneben sich in  $H\hat{e}l$ . M iu, in  $H\hat{e}l$ . C ie häufig findet.

Diese Scheidung dauert in der Sprache unserer Urkunden fort, indem im ersten Falle hier u, im zweiten i steht.

§ 44. Germ. eu > Alts. iu > berlinisch u: sukebedde E 26. sukede A 9, 7. B 4. unkuscheit Da 3. E 31. dusche III 3. dudesch III 5. duytz E 2. dufte A 15. A 26. lude 1311. 1331. 1381 II, III. 1399. I 7. durest I 17. durer I 26. tugen E 27. 'zeugen'. tugh A 27. betugen 1399 II. II 66. beduden I 2.

Aber dyvesch A 17; alts. ni(u)wi ergiebt stets nye, selten nige I 11.

Bezüglich der über dem u vorkommenden Zeichen vergl. Kap. III. Der Lautwert dieses u wird langes  $\ddot{u}$  sein, gleich dem aus  $\hat{u}$  durch i-Umlaut entstandenen. Auch die heutigen Mundarten der Mark zeigen hier  $\ddot{u}$  im Norden, im Süden (Mittelmark)  $\hat{i}$ ; der Berliner Dialekt hat ei.

§ 45. Germ. eu > Alts. eo, io (ia, ie) > berlin. î: kysen 1272. B 28. kiesen 1381. gebiden 1272. dyr A 28. geniten St. E. dynen St. E. dif III 2. diper A 1 'tiefer'. anbyden 1397. anbiden II 79. rorlisen Da 6. tyen IV 24. 1423 I. schiten E 12. lif St. E. III 8. lief 1338. live 1436 P. TT 285. lyf TT 200.

Einige Male steht auch e statt des zu erwartenden i, y; doch ist das sehr selten: kesen 1442 I (dreimal). lewe 1440 II. leue 1448. TT 57. 70. leve 1436 P und wohl, ebenso wie das sporadische Vor-

kommen von o für germ. ô, nicht eigentlich Berlinisch, sondern Nachahmung der anderen nd. Mundarten.

§ 46. Durch Analogie ist im Singular des Präsens der Verben der zweiten Ablautreihe sehr häufig der Vokal des Infinitivs eingetreten: schit C 10. vlit C 10. vorliset B 17. C 12. Da 3. Da 17. ick vorbide III 10.

Beispiele für u. schut 'schiesst' A 18. vorlust 'verliert' A 12. A 22. B 4. E 17. E 28. vorluset E 24. vorlusit E 24, 3. vlut 'fliesst' A 15. man gebudet A 35. buthit IV 2, 8.

§ 47. Zwei Wörter seien hier für sich behandelt, die zwar im Alts. in zeigen, deren Diphthong aber nicht auf germ. en zurückgeht.

Got. fijands. Alts. fiund > viend IV 20. 1440. vyend IV 30. fiende 1440 II. Neben hier durchaus herrschendem ie kommen auch vereinzelt Schreibungen vor wie vyand 1448 II. viantlike III 7.

Got. frijônds. Alts. friunt wird stets zu frunt: St. E. II 70. 1381 III. Bezügl. der darüberstehenden Zeichen vergl. Cap. III.

§ 48. Die Vokale der Stammsilben in unbetonten Worten werden

1) zuweilen zu e geschwächt:

 $si\delta or > seder$  III 2. III 5. men I 1. I 28 als unbestimmtes Pronomen. se A 15. A 20. TT 301 = sy (Pron. pers.) de (Artikel) 1322. 1331. III 2. TT 18. 83. 128. we A 34 'wer'.

2) Manchmal fallen sie aus

a) durch Contraktion von Präposition mit Artikel. Selten.

von deme > rom I 26 (geschrieben im Orig. Bl. 19: rō). tu deme > thum V 70 (1475). thun 1451. tom 1442 I, II. in deme > imme 1343. Im Orig. d. Stdb. Bl. 74: ī dorpe. an deme > amme V 67. (Im Orig. Bl. 155 aber anme). am V 75 (1448). V 74 (1452). tu der > tur E 14. uter IV 14. ronme Orig. d. Stdb. Bl. 61.

b) durch Enklisis bei den persönlichen Fürwörtern id, si, is. Selten. laten id > latent III 2. weret 1331. I 34. V 26. wert 1399. nement B 2. Neben isset A 27. V 69 (1465) auch ist II 43; soltens 1331. makens 1331 'machen sie.' Auch an Fürwörter angelehnt: mant A 12. het A 12. A 15. hes A 15. mans C 28,5.

#### B. Vokale der Nebensilben.

§ 49. Präfixe.

1) germ. ar (alts. a) erscheint als er, meist mit vorgestelltem d: derlouen 1272. derwelet St. E. derbarmet St. E. derfragen III Prolog. derfaren III Prolog. 1435. derkennen 1272. 1394. 1399. derweruen 1307. derfuren IV 4. derkenden IV 4. derstecken IV 7. derslan IV 7. derneren 1452.

Seltener als ir: irkennen I 32. irhuf III 7. utirkoren III 12. irweruen A 7. irsteruet A 16. irstan A 22. irgan C 19. irvragen E. irfordern E 32. irwiset E 32.

2) Ahd. got. bi > be; in späteren Urkunden auch bo, bu: bolesen 1436 II. bosunderen 1446. boqueme 1465. borichten TT 288. bo-

stellen 1472. botrachtung 1506 bogiftigen 1508. — bukennen 1406 I. 1425 I.

3) ant wird meist zu ent: entfangen 1399 II. entfing B 5. entphangen I 3. entgan E 27. entbodet IV 3, 3. entlip IV 5, 4. entfromdet 1436 I. — Doch recht häufig findet sich auch unt: undvangen 1338. untlyvet I 29. untspennen I 32. untlopt A 34. unthovet IV 5. IV 7. untquam IV 11. untquemen IV 12. untfurd IV 15.

Im Original des Stadtb. findet sich allerdings nicht u wie bei Clauswitz, sondern die Schreibung mit v: vntschuldigen Blatt 69  $(=A\ 2)$ .  $vntschuldiget\ 103$   $(=E\ 29)$ .  $vntgat\ 70$ . 72.  $vnthalden\ 75$ .  $vntvuret\ 76$ .  $vntscheiden\ 78$ .  $vntlivet\ 108$ .  $vnteruen\ 82$   $(=B\ 16)$ .  $vntsecht\ 101$   $(=E\ 23)$ .

4) far > for, gewöhnlich mit o geschrieben: vorkopen, vorlisen, vorbiden.

Selten ver oder var: verlaten V 51 (1444). vargeladen 1436 II.

- 5) got. ga, alts. gi wird stets ge.
- § 50. Suffixe.
- 1) In Endungen wird
- a) in geschlossener Silbe jeder Vokal des Alts. zu e. Beispiele bietet die Conjugation und Deklination in Fülle.

In manchen Urkunden erscheint auch i statt des gewöhnlichen e: vorderin 1352. werdin 1352. allin 1352. 1400. odir 1381 III. nemmit I 9 'nimmt'. wendit Db 17. hebbin IV 19. 1397. ludin 1400. 1401. unsir II 86. groschin II 86. gegebin IV 20. tuschin IV 19. hebbin, radis, sullin, willin V 19 (1403). sollin 1435. gewordin 1432. 1439. wegin 1439. godis 1448 III. holdin 1451. Auch im TT einige Male i neben sonst stets e: beidin TT 289 'warten'. besetin TT 47. scheydin TT 278. 290.

b) Auch in offener Silbe stets e; also seola > syle. umbi > umme. hêrro > here. suno > sone.

Merkwürdig ist, dass am Wortende häufig ein e angefügt ist, das keine Berechtigung hat. So findet man Formen wie: wegene 1338 'wegen'. nymande N. Sg. E 14. alle dat dar in was Db 16. den manne Ac. Sg. IV 19. perde Ac. Sg. IV 16. dat lande 1338. dat jare I 32. III 12.

Die längeren Formen auf e sind überhaupt sehr beliebt. Neben seltenem mit, gewöhnlichem met steht oft mede; neben af I 13. ave B 16. C 22. I 17; ute IV 14; unde 1331. 1334. 1343. 1381 III. I 21. 1432. 1436. 1439. 1448 III. 1451. TT 52. 64; und 1352. 1381 III. I 1. I 21. Da 12, 2. Im Stadtbuch steht meist und (bei Clauswitz), erst in späteren Eintragungen die längere Form, so z. B. V 60 (1423). V 63 (1453).

- 2) Das Suffix nisse erscheint einige Mal als nusse: gefengnusse 1404 I. derkenntnusse 1453.
- 3) Das Suffix schap wird zuweilen zu schop: herschop 1442 I. rekenschop TT 299.
  - § 51. Mittelsilben.
  - 1) Regel ist der Übergang der alts. Vokale zu e, z. B.: sittende

- E 15. wonneftich III 11,6. gegenwerdegen 1338. tu antwerdene E 8. antwerden 1419. awerantwerden 1506. gedeling B 17 = alts. gaduling.
  - 2) Selten Übergang zu i: oppinbar 1352. andirn 1352.
- 3) Kürzung wird in *liken* anzunehmen sein, wie das Ausweichen des *i* zu *e* beweist. Beispiele hiefür aber selten. *erleken* 1381 III.
- 4) Ausfall des Vokals häufig in der Bildungssilbe ig und isch. Zu honich I 14 der Genetiv honges I 11. enge 1311 'einige'. hilgen I 1. hilghen TT 311. dudesch III 4, aber dusche III 3. duytz E 2. Stets mensche.
- 5) Ein neuer Mittelvokal entsteht sehr selten: fenckenisse IV 70 (1420). he warep IV 5 steht zwar bei Clauswitz wie schon bei Fidicin, aber im Original Bl. 111: warp (mit e über dem r). Das e wird Dehnung bezeichnen sollen.

#### 2. Konsonanten.

## A. Geräuschlaute.

a. Westgermanische weiche Verschlusslaute und Spiranten.

b.

 $\S$  52. Altsächsisch ist es Verschlusslaut im Anlaut, inlautend nach m und in der Gemination; sonst inlautend stimmhafte Spirans, die auslautend zu f wird.

In Berlin steht

- 1) an lautend stets b.
- 2) inlautend
- a) intervokal meist u und r, seltener w, am seltensten f.
- u: gegeuen 1272, 1311, 1334, 1408, 1419 I, 1424, 1431, 1432, 1436 III, 1442 I, 1451, 1465, 1472, TT 53, geuen 1448 II, 1452, 1453, 1475, lyuen 1272, liuen 1439, 1452, lieuen 1442 I, 1465, leue TT 57 geschreuen 1272, 1432, 1440 I, schrieuen 1448 I, schriuer 1406, 1420 I, souentig 1272, erlouen 1272, auend 1331, ouerste 1381 II.
- v: blieven 1381. dives C4. vororloven St. E. aver I 12. schriver I 17. 1440 II. geschreven II 87 (1399). bliven 1419 I. graven 1421. 1442 II. gegeven 1423 II. 1442 II. geven I 14. geve 1440 II. linenwever V 73 (1489).
- w: gegewen 1343. 1421. 1442 I. 1476. 1506. gewen 1343. 1448 II. 1506. geschrewen 1343. erwen 1421. lewendich 1421. bliwen 1440 II. 1506. lewen TT 276. 285. bawen 1472. sonnawend V 73 (1489).
- f: toferyge IV 76 (1423). dryfen und gedreuen 1432. begrafen 1436 I. tofer 'Zauber' 1436 III. grafen 1440. affgedrefen 1440 II. rerdriefen 'vertreiben' 1448 I. linewefer, wefen, úfen 1452. gescreffen 1453. V 77. Also ben, ber > fen, fer.
  - b) ebenso nach Konsonant:
- u: halue 1272. silver 1311. selven 1381 II. sulven 1465. ernen 1272. 1442 I. 1446. stervet 1399. 1453. sterven TT 56.
  - v: halven I 12. stervet I 30. korven I 14. erven 1442 II.

f: sterffit 1401. angestorfen 1406 I. gestorffen 1409 I. erffe 1406. erffen 1414. 1419. 1424. Doch kommt in der Urkunde von 1414 auch eruen vor. erfen 1439. bederffe 1442 I. Also: rb > rf.

c) Vor t wird b zur stimmlosen Spirans f: geft 1272. I 7. gefft 1414. gift 1453. he blift I 11. III 10. rordrift A 16. Neben drivet steht drift A 20. houfftman IV 19.

3) auslautend stets f:

daraf 1272. 1472. 1476. af I 13. lif C 29,3. lyff TT 199. lof Db 19 'Laub'. dif III 9. C 4. rof 'Raub', wif IV 3,4. wiff IV 15. he schref Db 19. irhuf 'erhob' III 7. dref IV 5 'trieb'. starf B 14. loffwerdig 1436 III. kalff 1331. halff 1399. 1414. erflich 1506.

§ 53. b assimiliert sich dem m nahezu stets in umme. umb

fand ich nur IV 25. darumb IV 70 (1420).

g.

§ 54

1) Im Anlant wird meist g, selten gh geschrieben: godes 1272. gebord 1311. gude TT 21. ghedan TT 23.

y kann ich nur einmal belegen: yud 1506.

Neben gegen I 22. 1436 III. 1442 I, II. 1448 II. TT 64 findet man häufig kegen: I 18. I 22. IV 1,6. IV 4. kegenwordig II 37. C 20. 1401 II. Auch Formen mit i, j, y sind in diesem Wort nicht selten: jegenwordig II 45 (1317). yegen 1374. jegensterkunghe IV 1,6. yegenwordig 1381 II. jegenwerdig 1381 III. iegen 1383. 1421. jegen 1436 II. iegen 1442 II. iegenwordicheit 1448 III. ieghen 1453.

- 2) Im Inlaut.
- a) intervokal erscheint es in der Regel als g, selten als gh: dragen 1272. dage 1272. 1423 I. ogen St. E. C 22. oghe A 41. daghe 1401. 1436 I.
- b) vor t wird g zu ch: lecht 1311. III 4. E 16, 3. affgelecht 1374. gelecht IV 5. nedergelecht I 13. secht A 11. gesecht III 10. 1442 I. plecht E 31.
  - 3) Im Auslaut.
  - a) nach Vokal meist ch.
- a) nach hellem Vokal: wederstromich 1272. eynogich I 30. ledich 1401 I, II. wechfuhren I 9. ewichliken 1432. wech TT 103. mechtich TT 231.

Doch ist auch g, gh geschrieben: konig III 2. TT 219. inwendig 1409 I. pennigh 1272.

Sporadisch findet sich auch k, gk: plichtik I 2. twidrechtik IV 2, 2. gutligk, fruntligk 1436 II.

Merkwürdige Schreibung in: negenttischtesten 1399 II.

β) nach dunklem Vokal: dach 1343. B 14. 1423 I. 1424. TT 311. lach IV 5. IV 15. mach 1272. 1322. 1343. B 20. 1465. vortoch 1400. 1401 II. pluch 'Pflug' A 9. dodslach C 23. E 7,4. tugh 'Zeuge' A 27. toch 'Zug' 1423 I. hertoch TT 231.

Aber auch g: mag 1451. TT 85 u. s. w.

- b) nach Konsonant.
- $\alpha$ ) nach n meist g, selten c, k, gh, ch, gk: dinc, junc 1334: mank 1331. 1406. gunk E 11. kerkgank I 31. lank C 27; dingh II 77. jungh II 82; junch E 11. manch 1399 I. kerkganch II 61; jungk 1331.
- β) nach r meist ch: Brandenborch 1322. konigesberch 1338. Magdaborch III 4. borch 1442 I. berch Db 19,5. 1414. arch 1419 I. 1442 II.

Doch kommt auch hier g vor.

- § 55. Für gh in der Verbindung igheit wird in der Regel ch geschrieben: rechticheit 1272. kegenwordicheit 1311; aber bequemickeit TT 91.
- § 56. Ausfall des g oder vokalische Auflösung desselben findet sich ziemlich häufig: mayt C 3. C 5. voit IV 4, 1. IV 8. keinwordig II 87 (1399). gein 'gegen' 1442 II. genwordig 1421. 1431. lyt 1442 II (liget 1448 I). lede I 19. upleden II 85. sede 'sagte' IV 2, 2. IV 13. 1440 I. seeth TT 1 'er sagt'. geseet 1465. 1476 'gesagt'. togeseth 1472. di Meideborchgeschen IV 2, 11.
- § 57. g wird zuweilen als Gleitelaut nach langem Vokal eingeschoben, z. B.: sugenn V 75 (1448), Plural zu sû. twiger II 82. 1406 'zweier', driger 1408.

d.

- $\S$  58. Germanisch d bleibt d.
- 1) Anlautend: dragen 1272. 1399. don 'tun' 1272. deil 1272. dag 1272. 1472. daet 1383. doper 1399 II. sondag 1537 P.
- 2) Inlautend: gebiden 1272. rade 1272. bieden 1414. guder, yodes, steden 1506.

Nach Konsonant: geldes 1272. under 1272. 1537 P. worden 1272. wolde IV 5. 1442 I. Ist der Konsonant eine Spirans, so wird es stets t: irste, dridde, virde, vefte, seste, sovende, achtende, negende, teynde, elfte I 6. I 7. IV 2. IV 5.

3) Auslautend: nach Vokal: stad 1272, 1405, 1409 I. brod 1272, nod V 63 (1454). tyd V 70 (1475).

Doch auch häufig t: tyt 1272. tit 1331. 1406. 1409 II. rat 1404. ratt V 70 (1475). yot TT 41.

Nach Konsonant meist t: swert III 6. gelt 1338. olt 1403. 1423. 1475; so auch im Auslaut des ersten Bestandteiles eines Kompositums stehend: ertrike III 1. goltstripede 1334. ratman 1401. 1402. 1403. 1404. 1405 I. rathus 1405 II. 1406 neben radhus 1405. 1406.

- $\S$  59. d wird angefügt in *nymand*, *ymand*. Beispiele: 1272. TT 20. 46. Ohne d sehr selten, z. B.: A 14.
- § 60. d wird eingefügt in aller, wenn es vor einem Superlativ steht; in unseren Urkunden jedoch sehr selten: alderhogeste TT 65.
- § 61. d fällt sporadisch, z. B.: lanrecht B 15. unrorwinliken schaden IV 2, 1. IV 3, 1. berren 'biederen' IV 4. Auch anlautend

zuweilen beim Neutrum des Artikels: dat id land A 42 'dass das Land'. dat id kind E 11 = dass das Kind (mehrere Male). Im Berliner Totentanz 93 las Prüfer noch: is ed ghemene recht. Seelmann allerdings ys een ghemene recht. Bemerkenswert ist, dass im heutigen Berliner Dialekt auch Fortfall des d an dieser Stelle zu beobachten ist, z. B.: hat êat Kind jehaun 'hat er das K. g.', oder: det is et Reichstachsjebeide.

## b. Germanische harte Verschlusslaute.

p.

 $\S$  62. Germanisch p bleibt p.

1) Anlautend: panden 1272. pingesten 1272. 1401. perd 1394. I 9. plichtig 1391. peper IV 24. plegen 1442 I. parkerke 1451. 1506.

2) Inlautend: vorkopen 1311. 1400. goltstripede 1334. doper 1399 I. schepel I 9; dorpern 1391. dorpes 1399; opper 1399.

hoppen I 13; untlopt A 34. lopt V 51.

Bei kopen steht vor einem t der Endung nahezu stets f: vorkofft 1391. 1440 II. 1446. vorkoft II 86 (1398). V 54 (1497). gekoft C 2. vorkouft I 9. II 38. he kofte E 24. koufte 1397. koffte 1448 III. Stereotyp ist von 1381 an die Wendung vorko(u)ft unde vorkopen: 1381 l, III. 1397. 1399 II. 1400. 1401. 1402 I, II. 1403. 1405. 1406. 1409 I, II, III. 1420 I, II. 1421. 1423. 1425 I, II. 1432. 1436 I. Das p hält sich, wenn der Vokal zwischen p und t erhalten ist: vorkoppet I 10. I 11. I 15. II 69. koppet Db 15.

3) Auslautend: up 1272, 1476, 1537 P. grep IV 9. kamp C 29.

dorp 1414. warp IV 1. wederkop 1506.

§ 63. Zwischen m und t schiebt sich zuweilen ein p ein: ankumpt 1331. nempt he Db 15. kompt 1440 II. semptlicken 1448 I. semptlich 1506.

k.

 $\S$  64. Germanisch k bleibt k.

1) Anlautend: kysen 1272.

2) Inlautend: breke 'bräche' 1272. middewekes 1272. broke 1272. elike 1272. knokenhouwer 1311. saken 1272. 1397. waken 1383. bruken 1399. bukeken I 5. dyken 'Teichen' A 14. striken I 20. 1475. dacke = Dache (Dativ) I 17. 1436 I. witlicken 1401 II. 1402. eliken 1401 I, II. gnedichliken 1442 I. maken 1442. wekelik 'wöchentlich' 1451. gebruken 1465. 1472. 1506. ersuken 1506; — kerke 1476. parkerke 1506.

ch ist intervokal garnicht zu finden, wohl aber häufig, wenn k vor t zu stehen kommt: machten 1338. sprecht II 8. II 11. E 24. brecht A 31. gewracht III 10. gesucht E 1. vorsuchten II 70. suchten IV 2, 3. vorsucht 1442 II. 1537 P findet sich auch ch in:

kirche, welches.

- 3) Auslautend:
- a) nach Konsonant meist k: werk 1272. welk 1272. sulk 1421. solck 1506; doch wird hier auch sporadisch ch geschrieben, z. B.: march 1311. marchgreven 1338. solch 1381. welch 1399. werch 1399.
- b) nach Vokal findet sich zwar meist auch k, doch auch recht häufig ch; manchmal beides kurz hintereinander.

Beispiele für k: ok 1272. III 10. B 5. I 27. 1421. 1430. 1432. 1436 II. 1442 II. 1448 III. 1451. 1452. 1465 II. 1506. 1537 P. TT 68. buk 1272. ik 1391. III 10. E 7. ick und ich 1386. III 10. 1537 P viermal ick und dreimal ich. pek I 14. sik IV 1,1. IV 2,1. 1424. 1442 II. sick 1334. lik 'gleich' 1414. glik 1432. fruntlik 1432. brak IV 3,3 'brach'. dack 1465.

Beispiele für ch: och 1272. I 9. I 19. I 21. B 6. C 10. II 62. ouch 1397. ich 1374. A 27. III 10. IV 5. sich 1311. 1334. 1381. IV 2,5. V 80 (1461). 1465. sprach III 10. wech 'er wich' IV 3,1. Besonders häufig in dem Suffix lich: nutlich 1272. glich 1381 II. I 2. A 34. V 6. openlich 1374. gentzlich II 87 (1399). menlich 1414. naturlich 1440 I. sunderlich 1537 P.

§ 65. k fällt zuweilen in scal und scolen; vergl. die Präterito-Präsentia.

ŧ

- $\S$  66. Germanisch t ist als solches erhalten.
- 1) Anlautend: teyn, tid, twe, tu 1272. twingen II 82. twivel II 91 (1466). tu 1391. 1397. thu 1401. to 1537 P. tithen Db 19. tigler 1475. tuschen 1352. 1408. 1431. 1453.
- 2) Inlautend. laten, groter, geheite, gesette 1272. setten 1272. 1334. etevisghe 1436 III. etet 1453. laten 1472. gesettet 1506. besitter 1537 P. groter 1537 P.
- 3) Auslautend: dat 1272. 1400. 1476. nutt 1381. liet 1397. grot 1397. uth II 91 (1466). TT 19. ut 1537 P.

Vereinzelt steht auch d:id 1272. had I 2. ick wed. udwysen V 40 (1424).

- § 67. Nach f und ch fällt auslautendes t zuweilen ab: rech I 2. rorkoff V 19 (1403). 1406. craff V 24 (1404). geff V 64 (1417). nych 1334. nich E 11,9. 1476. TT 66. Doch findet sich auch TT 53 und 1476 nicht.
  - § 68. t ist angefügt in: dat levent 1420 I. TT 81.
- § 69. Die urgermanische Geminata tt, die Ahd. zur Affrikata tz wurde, wird in Berlin manchmal zu ss: krassen E 8. kloss E 26; auch spiss Db 19,2. plasgeld I 14. ples S. 57 v. Jahre 1331 und crushere IV 6 'Kreuzherr' seien hier erwähnt. Auch in den Fällen, wo ein t des Stammes mit einem s der Flexion zusammentrifft, wie z. B. im Superlativ, wird nicht ts oder z, sondern nur s geschrieben: leste 1331. 1334. I 18. I 31. IV 1,2. groste 1381 II. 1400. Doch kommt auch vor: grottzste 1432. grotzste 1439.

## c. Die harten Spiranten.

s.

§ 70. Šporadisch wird z für s geschrieben: zeel I 9. zede II 45. lezen V 24 (1404). rathuze V 24 (1404).

§ 71. Die Lautverbindung sc erscheint schon in den ältesten

Urkunden häufig als sch.

scholen 1272 viermal, neben achtmal scolen. geschreuen 1272. schal 1381 I. 1440. 1476. scharnen 1272. 1311. schillinge 1311. 1331. geschinde 1311. vleisch 1311. schadloß 1343. schaden I 6. disch 1381 I. schuld I 6. II 62.

scade 1334. scenken 1334. fruntscap St. E. scepel und schepel I 10. scok und schok 1409. 1414. mensken TT 221. menschen TT 61. scolen 1272. 1311. 1381 II. St. E. 1397.

Seltsame Schreibungen: tzarnen 1311. czarnen I 30. czwin I 12; — disg 1334. visg I 9. 1436 III. visgh I 9. 1436 III. harnisg I 10.

§ 72. Sonst wird s vor Konsonant nicht zu sch; also: swerlicheit 1311. gesworen 1272. slachten 1331. 1448 III. thusniden 1331. snider I 21. sniden 1399. slaplaken A 42. swellen C 8; nur 1331 einmal schlachten.

## th, ð.

§ 73. th, 8 wird stets zu d, auslautend meist t: dinc 1311. eden 1272. werd 1334. med 1401 I; — gebort 1272. wert A 2. B 8. met 1272.

## f.

- § 74. Altsächsisch f wird anlautend meist v und f, auslautend f, inlautend u und v geschrieben. Andere Schreibungen selten.
  - 1) Anlautend:

v: vele 1272 'viel'. vortmer, vire, vor 1272. vleisch, von 1311. vallen 1381 III. veld 1399. velle 1448 III 'Felle'. vel TT 23. 75. volget TT 52.

f: fif 1311. freueller 1331. fruwe 1381. from V 14 (1403). feste 1419. fischen V 40 (1424). for 1442 II. furder V 69 (1465). friste TT 21. frolicken TT 24.

u: uan 'von' 1442 I. veruallen 1453. Im Stadtbuch nicht selten u; bei Clauswitz wohl stets durch v wiedergegeben: uolget Bl. 60, 78. uefte 62. uorsten 63. uelde 78. uader 80. Beispiele für v im Orig. vorsten Bl. 63. vader 80.

ph: entphangunge 1311. entphangen I 3.

w: wortmer III 13.

2) Inlautend:

u: ouen 1272. auen 1472. v: brive V 24 (1404). hove V 24 (1404). I 18; f: kerkhofe I 18. hoffe V 24 (1404); — bedorven 1338. bedorfen 1436. Vor Konsonant steht f: vefte.

3) Auslautend:

kerkhof I 22. kerkhoff 1383. briff V 24 (1404).

§ 75. ft wird zuweilen zu cht, aber sehr selten: gestichtes II 61. gestichtet IV 1,6. 1421. achter I 19. 1465 II. echter II 45. geruchte. Friedrichsgracht.

Neben der herrschenden Form eyndrechtich findet sich auch die mit ft: I 33. eyndreftliken V 6.

#### h.

- § 76. 1) Anlautend ist vor Konsonanten das h geschwunden, vor Vokal erhalten; nur in her, wenn es vor Eigennamen steht, kann es fallen: er 1394. V 5. ern 1401. er und herrn 1537 P. hern V 19. Herrn 1343. 1352. her TT 15.
  - 2) Inlautend:
  - a) intervokal ist es
- a) durch g wiedergegeben: ligen Da 11. V 7. liget III 4. rorligen II 72. III 2. gelegen V 6. hogen III 10. hoger 1334. negesten B. negest V 1448. gescheget 'geschähe es' 1453.
- β) nicht selten gefallen: lien 1439. lyen 1451. vorliung 1506. Stets in: teyn 1272. derslan IV 7. sleit II 87 (1398). A 36. enfan B 14. enfeit B 4. syn 1409. syen 1414. siet TT 172. seet TT 55. 90. 104. geschin II 66. veide I 1.
  - b) vor Konsonant
- α) meist als ch erhalten: nacht III Prolog. twidracht V 70 (1475). nechste IV 21; als h in: lehn A 38. vehs (G. Sg.) A 25; als g sehr selten: regtiken II 79.
- β) sporadisch gefallen: nyt 1331. 1338. neyber A 24. kalstein I 20. Vor s schwindet h stets: ses 1272. busse 1322. 1399 I. wasz 1331. voshud I 11. vlas I 11. tugewassen II 75. osse A 20. sassen III 6.
  - 3) Auslautend wird h zu ch:
- a) nach Vokal: hoch A 24. sich 'siehe' St. E. geschach E 7. IV 2. floch IV 7 'floh'. sach C 29, 3. Selten g: geschag IV 2.1; doch auch sie TT 158. ick se TT 325. Fast immer fällt h in dem Worte "nach". na 1272. V 1465. TT 52. 1476, darna 1391, und in Zusammensetzungen wie: nakomeling 1311. II 86. 1381 III. namals 1452; nach findet sich sehr selten: 1381 III. I 7. 1400. nachkömmling 1381 I.
- b) nach Konsonant: dorch 1272 und so stets. dor ist nicht zu belegen; einmal dorg 1383.

## B. Sonore Konsonanten.

# a. Halbvokale w, j.

w.

§ 77. Germanisch w erscheint anlautend meist als w, selten als v; inlautend als u und w: vulle I 11. vif 'Weib' A 15. IV 3,4. yeruer 1451. gerwer I 14. 1451. Im Auslaut fällt es, doch verschärft es sich zu ff in: hieff IV 21.

§ 78. w hat sich in der Anlautverbindung wr erhalten: wrake I 1. wreken II 64.

§ 79. w ist gefallen in vir, vier und den wa-Stämmen: dy sehe I 25. deme sehe 1381 II. den sehe 1381. knyes A 18. Im Anlaut in: icht A 1.

§ 80. In der Verbindung kw hält sich stets das w vor  $\hat{e}$ : queme 'käme' 1272. 1311. quemen I 32. IV 12. boqueme 1465. Auch im Prät. Sg.: quam St. E. IV 1,5. IV 2,3. IV 9.

§ 81. w ist als Gleitelaut eingeschoben in buwen V 63 (1454). § 82. w löst sich in u auf in: tuschen 1352. IV 1. IV 19. 1408. 1431. 1436 II. 1453. tusgen 1439 und suster B 1. 1401 II. 1420 II. Einmal tisschen 1379. twischen fand ich nicht, wohl aber swester V 33 (1411).

Sonst hält sich w stets in der Verbindung tw und sw: twe 1272. gesworen 1272. 1446. swerlike IV 7. swanger IV 3, 4. swert IV 3, 4. swinde IV 3, 4.

j.

§ 83. Anlautend meist j, i, selten y geschrieben: Orig. d. Stdtb. Bl. 18: jerlike und ierlike, Bl. 20: jares und iares. iar TT 21. yunk E 11. g findet sich in: gemmerliken E 7. Einmal die Schreibung: iherlig 'jährlich' 1506.

# b. Liquide und Nasale.

l.

§ 84. l ist stets erhalten; nur ein Beispiel kann ich für Ausfall geben: Orig. d. Stdtb. Blatt 102 steht: vnschudig (Cl. hat unschuldig). Blatt 103 steht übrigens das l in diesem Wort. — Erhalten ist auch l in knylen Da 2, das noch heute im Berliner Dialekt üblich ist. Vergl. neuengl.: kneel.

r.

§ 85. Germ. r ist fest: dar 1272. war 'wo' I 24. dorran V 70 (1475).

§ 86. Sporadisch fällt das r am Wortende: me neben mer 1334. hy E (Überschrift). alhie 1451. dure 'teuerer' 1331. volaten 1406. Auch im Orig. d. Stdtb. Bl. 124: volaten. de 1436 IV. Ferner Orig. d. Stdtb. Bl. 127: alle ja (vom Jahre 1400). Bl. 130 (aus dem Jahre 1405) dorchte 'Tochter', wofür Clausw. V 22 dochter schreibt.

§ 87. Häufig tritt Metathesis ein

a) in Stammsilben: bernen I 20. IV 25. 1475. mordberner C 26. born I 19. V 63 (1454). armborste I 31. kersten 1322; selten mit Stellung des r vor den vorausgehenden Vokal: nottrofft 1399.

b) in End- oder Zwischensilben: der stad kelre IV 7. donredag

I 25. alreleye I 21. hunre I 21. dinre 1472.

§ 88. r ist erhalten in dem Worte yser 'Eisen': dat glugende yser E 1. dat heite yser C 4. yserdrat I 10. bogelyser, hufyser I 10.

Noch im heutigen Berliner Dialekt ist dies r als kurz a bewahrt, aber nur in Kompositis, z. B.:  $eisau\hat{a}n$  'Eisenwaren'. eisajescheft.

- § 89. Das Pronomen possessivum unse hat meist kein zum Stamm gehöriges r; doch sind die Formen mit r nicht selten: unseres 1381. unsers IV 21. unseren 1343. unserme 1381 III.
- § 90. Neben dem Dativ welkeme findet sich auch einmal welkorme III 11.

Merkwürdig ist besonders das r in: dorchter 'Tochter' 1409 I und dorchtzer = deutscher 1506. Auch im Orig. d. Stdtb. Bl. 130: dorchte = Tochter (vom Jahre 1405).

m.

 $\S$  91. Germ. m bleibt. — Im Dativ Singularis Masculini und Neutr. der starken Adjektive, des Pronomen personale und des bestimmten Artikels wechselt m mit n.

n.

- § 92. Germ. *n* ist meist erhalten. Als Belege für erhaltenes *n* seien hier ein paar Beispiele gegeben, wo im Original d. Stadtbuches das *n* ausgeschrieben, nicht durch einen über dem vorhergehenden Vokal stehenden Strich ersetzt ist: *unsen* Bl. 2. *unses* Bl. 10. *uns* Bl. 5. 63. *schilling* Bl. 8. *sunte* Bl. 74. 101. 111. 128. 130. 141.
  - § 93. Ausfall findet sich
  - $\tilde{1}$ ) des dentalen n
- a) im Inneren des Wortes. Regelmässig nur in vif; sonst sporadisch: vsem, vses 1338. reket 'rechnet' I 16. uyman neben uynman I 16. I 17. yewordig II 1289. gemeylich 1423 I. ymat im Orig. d. Stdtb. Bl. 60 (Cl. hat ymant dafür).
- b) am Ende eines Wortes ziemlich häufig: me 1331. 1419. in deme name II 1298. we men C 22. in eynen wallende ketel C 4. E 1, s. gegin unse gnedige here 1446. virthe 1476. unde 1476. gewese TT 16. Ferner Orig. d. Stdtb. Bl. 85: sy ere. Bl. 99: sy bute 'seine Busse'. Clausw. hat in beiden Fällen das n ergänzt.

Stets fällt n in: dorch . . . wille, z. B.: dorch kenntnisse wille 1272. dorch vorretenisse wille IV 6.

Ebenso im Plural des Verbs, wenn das Subjekt nachsteht. Beispiele in jeder Urkunde.

Häufig fällt das en der Adjektivslexion, wenn der Stamm auf n ausgeht. di bescheiden 1397.

2) des gutturalen n zuweilen in den Substantiven auf ning: pennighe 1272. pennige I 9. I 10. 1399 I. Orig. d. Stdtb. pēnige, z. B.: Bl. 7. 10. 11. 19. 52. konig III 2. TT 219. konigk TT 129.

Beispiele für Erhaltung des n: penninge 1311. 1331. I 9. I 21. 1399 I. koning III 2.

§ 94. Eingefügt ist *n* im Imperfekt der schwachen Verben, doch recht selten: levenden IV 15 (im Orig. Bl. 113 geschrieben: levende). vorsumenden V 50 (Orig. Bl. 139 geschr.: vorsumeden).

Auch folgende Beispiele seien hier erwähnt: dat gewündende ve Orig. d. Stdtb. Bl. 74 (= A 25). or vordynēde lon Orig. d. Stdtb. Bl. 81. Clauswitz (B 14) hat den n-Strich nicht berücksichtigt und vordynede geschrieben. dat gut is des mannes vordynende gud Orig. d. Stdtb. Bl. 93 (= D 12). Hier ist das n ausgeschrieben.

§ 95. Nach kurzem Vokal wird n manchmal verdoppelt, doch erst in späteren Urkunden: unnser, liwenn 1506. Einige Beispiele aus dem Stadtbuch: Bl. 6: vinkennogen. vnnechte Bl. 89. 102.

beydenn Bl. 155.

§ 96. Die Lautverbindung nd wird in unseren Urkunden niemals zu ng; aber im Berliner Weihnachtsspiel von Georg Pondo aus dem Jahre 1589 ist die Erscheinung sehr häufig zu finden.

# Teil II. Flexionslehre.

In diesem Teil meiner Arbeit wollte ich nicht nur einzelne Bemerkungen zur Flexion machen, sondern die ganze Flexion durch Belege aus den Berliner Urkunden darstellen. Sicherlich habe ich das nicht vollständig getan noch tun können; manche Formen lassen sich bei der beschränkten Zahl der Berliner Urkunden eben nicht belegen.

# 1. Deklination der Substantive.

# a. a-Deklination.

# § 97. Masculina.

# Sg.

N.: brief 1397. god St. E. wert C 16. rad 1476.

dages 1272. godes 1401. TT 321; — briefs 1391. gots 1352. 1400. gods 1272. wins I 27. ackers TT 317.

D.: rade 1272. dage 1311. auende 1476. vlite 1537 P.

A.: rad IV 20.

## Pl.

N.: schillinge, penninge 1272. dage 1338. 1476.

G.: penninge 1381 II. knechte St. E. nakomelinge 1397. kumpane 1399. koninge 1400.

D.: eden 1272.

A.: knechte 1331.

Anm. 1: Im G. Sg. fällt das e sporadisch.

Anm. 2: wa-Stämme gehen ebenso; z. B.: dy sehe I 25. deme sehe 1381 II. den sehe 1381.

§ 98. Neutra.

#### Sg.

bir I 27. hun I 25. hus 1393.

G.: werkes 1272. jares 1272. hunes I 25; wa-Stamm: knyes A 18.

D.: huse 1383. jare II 42. 1453. 1476. wive II 80. vate I 13; jar 1452. 1537 P. pund I 10.

**A.:** werk 1272. brod 1272. geld 1397. bir IV 25.

## Pl.

- N.: deil 1272. jar 1374. 1381 III. 1383. 1391. 1397. 1399 II. 1400.
   1448 III. 1476. TT 263. wort C 24. ding 1334. land III 7. hus I 22. swyn I 31. pund I 26.
- G.: dinge 1338. III 1; ding 1272. II 43. II 85. II 87. wort C 24. land IV 2,6.
- D.: worden 1272. lichten 1399. vaten I 16. husen I 31.
- A.: dinc 1334. swert III 1.

Anm. 1: Im D. Sg. fällt das e sporadisch.

Anm. 2: Ein e wird zuweilen angefügt (vielleicht hier in Analogie nach der ja-Deklination) im N. A. Sg. und Pl., z. B.: N. Sg.: jare III 12. 56 weken det is jare und dagh I 32. A. Sg.: lande 1338. N. Pl.: jare 1272. 1311. 1381 II. 1397. werke St. E. swerde I 14. N. A. Pl.: godeshuse III 3. gude II 61. III 4. lichte 1331.

Anm. 3: Plural auf er: cleyder 1334. huser 1381 I. huner I 26. hunre I 14. kinder B 1. eyyer, kleder B 19. Diesem er wird noch zugefügt 1) zuweilen e: kindere 1399. II 78. B 1. B 12. E 25. 1436. TT 275. dorpere 1435. ryndere B 22. 2) sporadisch s: husers II 82.

Anm. 4: Die Diminutivsuffixe *lin* und *ken* nehmen im G. Sg. zuweilen noch kein s an: des bukelin I 35. stedeken II 44.

Anm. 5: Übergang in die schwache Deklination: G. Pl.: aller dyrren II 81 (Tiere).

§ 99. Die Substantive auf er der ja-Stämme.

# Sg.

G.: borgers I 20. meisters 1272. dopers 1399 II.

D.: meister 1399. medeborger 1391 II. kleger II 42; — richtere C 9. burgere 1400.

#### Pl.

N. A.: hudere 1322. meistere 1331. II 67. 1451. 1453. borgermeistere II 62. 1442 I. oltschumekere 1399. burgere 1448 II. medeborgere 1430. 1452. visgere 1436 III. inwonere 1442 I.

beckers, borgers 1272. meisters 1272. II 72. soltmekers

I 18. kremers I 21. schepers I 32. richters II 61.

knokenhower 1331. borger St. E. I 22. II 85. borgermeister St. E. 1452. beckermeister I 30. vischer III 10. schumeker 1448 III.

- G.: mestere 1322. borgermeistere II 62; dodengrever I 29. schumeker II 67. 1448 III. borger 1311. knokenhouwer 1331.
- D.: borgeren 1343. St. E. meisteren 1399. dorwerderen I 27; vorstendern 1436. borgern 1383. II 44; beckers 1272. borgers 1272. II 85. meisters 1272. II 75. ansichtigers II 37. II 44. anhorers II 44. II 69. ansyners II 75.

Anm.: Im G. Sg. findet sich nie, im D. Sg. selten ein e; Endung des Plurals ist e oder s oder nicht vorhanden.

 $\S$  100. Die Neutra der ja-Stämme haben, wie zu erwarten, e im N. A. Sg. und Pl.

Sg.: gesinde St. E. gerichte III 2. III 12. 1381 II. stucke 1391. I 10. bedde B 19. tugnisse II 37. dechtnisse II 37. hindernisse 1400.

Pl.: gerichte III 4. bedde I 11. A 42.

Anm.: Übergang in die schwache Deklination ist selten zu konstatieren: Pl.: netten III 12. stucken 1334. 1399 II. bedden B 22. koningriken III 6. bekentnissen I 7.

§ 101.

## b. ô-Deklination.

# Sg.

N.: losinghe 1338. enunge I 7. syle St. E. innynghe II 66. dufte A 15. sukede A 9, 1. borgerinne V 80 (1461). eynunge 1448 III. II 84 (1466). Ohne e: eynung V 1489.

G.: losinghè 1338. errunge I 8. besnidunge II 43. vorlygunge II 67.

twivelunge II 72. II 77. syle E 29. dufte A 26.

D.: ere St. E. genade St. E. II 39. II 66. dufte E 6. winnunge 1272. II 67. tubehorunghe 1381 II. utwisunge 1381 II. buwunge II 78. drivunge II 62.

A.: syle St. E. gave St. E. gafe 1439. genade I 33. wile 1399. wyle II 86. ere C 11. klage II 41. E 27. rede II 44. dufte C 2. sukede IV 13. frundynne IV 7. emphangunge 1311. losunge 1343. manunge 1394. enunge I 33. II 41. winnunge II 70. wonunge II 61. huldunge 1440 II. Ohne e sporadisch: wonung 1381 II. meynung V 1489.

# Pl. (sehr selten).

N. A.: wonunge I 19. I 22. I 23.

G.: overtredunge IV. stederegirunghe II 81.

D.: genaden I 13.

Anm.: Übergang in die schwache Deklination ziemlich häufig: G. Sg.: sylen II 86. E 29. 1436 P. klagen E 13. D. Sg.: sylen St. E. III 1. innungen 1452. N. Pl.: wonungen I 19. G. Pl.: eren TT 129. A. Pl.: handvestungen II 39.

#### c. i-Deklination.

§ 102. Die Masculina gehen im Sg. gleich der a-Deklination.

# Sg.

N.: gast I 12. balg I 11. G.: hates II 67. E 18, 3.

D.: slage C 24. gast IV 9. A.: hat E 7, 4.

#### Pl.

- N.: slege 1311. C 9. geste I 12. belge I 11. appele I 11. eppel I 21. thene C 22.
- G.: lude 1334. II 60. luder steht zwar bei Clauswitz II 79, aber im Original d. Stdb. Bl. 53: veler lude; von einem r keine Spur.
- D.: luden 1334. 1391. II 62. secken I 15.
- A.: lude 1334.

§ 103. Feminina.

# Sg.

- N: noyt 1331. nod 1397. hud I 11; werld III 10. helft II 70.
- G.: dat II 83. tid II 43. mantid 1311; gift II 78. werlt, werlde E 27, 5. schrift, schrifte II 1298. schrift 1465 II. plicht 1381 II; stad 1272.
- D.: untide I 32. tid 1311. II 75; werlde E 27. krafte 1331. 1414. unkrefte B 20. eyndrachte 1331. geborte 1436 III; macht 1381 II. I 31. gebord 1272. schrift III 6. gewalt IV 2. werlt TT 220; stad 1272. witschap 1331. wittenscap 1381 II.
- A.: nod C 11. missedat IV 15; macht 1311. II 78. IV 1. gift St. E. gifft 1439. halft 1352. helfft 1442 II. 1446; helffte 1414. stad 1272. vruntschap 1352.

## Pl.

- N.: dade II 37. II 43. II 66. hude I 10. I 11. gense I 21. E 20. ganse A 22. fruchte I 14. stede 1381 I. 1383. schrifte II 77. werlde III 7.
- G.: stede 1381 I.
- D.: gensen A 20. hochtiden 1334. steden 1334.
- A.: dade 1298. II 71. hude 1399. gense B 22.
- Anm. 1: Im G und D. Sg. ist das e meist gefallen; nur bei konsonantisch langen Stämmen oft erhalten.
- Anm. 2: Übergang in die schwache Deklination findet sich zuweilen: G. Pl.: luden I 29. steden II 86. A. Pl.: thenen St. E.

# d. Schwache Deklination.

## a. Singular.

# § 104. Masculina.

- N.: mensche 1272. bode A 5. schade II 62. here II 84. III 9. hertoge III 3. wissage III 10.
- G.: herren 1338. II 85. IV 42. willen 1394. galgen A 19.
- D.: willen 1386, 1399, II 86, 1401, hern 1381, schulten I 25.
- A.: willen 1397. boden A 2. schaden A 20. namen St. E. menschen A 20. hertogen III 5.
- Anm. 1: s ist angefügt im G. Sg. in: schadens, willens 1442 I. Weitere Beispiele fehlen.
- Anm. 2: n fällt zuweilen: D. Sg.: schade I 16. name II 37. II 41. wille 1401. Stets in: dorch...wille.
- Anm. 3: In here fällt im N. Sg. das e häufig vor Eigennamen und Titeln: her kerkhere TT 75.

# § 105. Feminina.

- N.: bude I 29. erde III 1. kerke A 7. frouwe 1334. B 19. tunge C 22. wedewe Da 12. sake 1436.
- G.: jungfruwen 1381 III. fruwen 1409 I. frouwen 1399. Da 1. siden 1397. erden I 21. III 1. bruggen II 87. tunnen I 12. schulen, buden I 19.

b.: kerken 1334. E 25. TT 15. frouwen 1397. straten 1334. I 15.
 V 22. naturen E 26. gruven I 27. bruggen 1432.

A.: sake 1343. II 61. IV 17. strate, side I 22. rede IV 4, 1. kerke IV 21. tunne 1452.

Anm. 1: Sporadisch fällt das n im G. D. Sg.: der sake 1397. I 33. strate I 15. vor eyner tunne I 30.

Anm. 2: Ein Beleg für im A. Sg. erhaltenes n scheint: tunnen IV 26 zu sein. Aber im Original d. Stdb. Bl. 115 steht: tune. Doppelte Geltung (für n am Ende und zugleich im Innern des Wortes) hat solch darübergesetztes Zeichen niemals, immer nur eins von beiden. Einem demnach an und für sich noch möglichen tunen ist aber wohl tunne vorzuziehen, da in allen ähnlichen Fällen kein End-n vorhanden ist.

§ 106. Die Neutra gehen im Sg. wie die Feminina. D.: herten St. E. A.: herte St. E.

# β. Plural.

§ 107. Im Pl. gehen alle Geschlechter gleich.

N.: ossen A 28. wissagen III 1. herren 1476; — saken 1311. A 2. E 26. buden I 20. frouwen I 31. tungen III 7; herten, ogen C 22. oren St. E. C 22.

G.: kumpen 1331. I 30; tungen III 6.

D.: eruen 1311.

A.: eruen 1391; saken 1397. weken A 3; herten St. E.

Anm.: Sporadisch finden sich Worte ohne n: name I 35. dri frouwe Da 5,3.

## e. Reste anderer Deklinationen.

§ 108. Als Rest der *u*-Deklination ist vielleicht A. Sg.: sone II 75 anzusprechen; sonst stets Übergang der hierhergehörigen Worte in andere Deklinationen. Belegt ist: N. Sg.: son E 3. G.: sones 1381 I. II 75. 1421. D.: hand C 24. 1436 P. hant TT 329. A. Sg.: hand C 9. Pl.: hende C 22. C 29. sone 1272. IV 17. IV 19. V 1497.

§ 109. Von Verwandtschaftsnamen (r-Stämmen) ist belegt

## Sg.

N.: moder 1381. muder I 8. vader TT 87.

G.: vader B 6. B 12. E 3. vaders B 26. E 3. Auch III 8 hat Clauswitz vaders, aber im Orig. Bl. 64 steht kein s.

D.: muder, dochter B 6. suster B 15. swester V 1411.

## Pl.

N. A.: bruder B 2. brodere 1453. susteren 1409 I.

G.: veder Db 14. D.: vadern III 12. bruderen 1436 P.

§ 110. Auch andere Spuren konsonantischer Flexion zeigen sich noch: virteyn nacht A 1. A 12. Pl.: radman 1322. 1334. 1397. 1417. 1419 III. Sonst gehen die hierhergehörigen Substantive nach der a- oder i-Deklination:

Sg.

N. A.: nacht III Prolog.

G.: mannes A 20. E 12.

D.: manne 1334. 1381. 1398. II 86. E 29. 1400. nachte IV 10.

#### Pl.

N. A.: radmanne 1272. 1331. St. E. 1399. II 69. 1420. 1432. rathmannen 1343. radmannen 1399.

G.: drier man E 13. ratmanne 1311. I 31. IV 2.

D.: ratman St. E. 1424. ratmannen 1311. 1391. 1432. radmanne Orig. d. Stadtb. Bl. 13.

Anm.: Bemerkt sei hier, dass Clauswitz in seiner Ausgabe des Stadtb. ein radman des Originals manchmal durch radmanne, so Blatt 133. 136. 152, manchmal durch radmann, so Blatt 137. 153, wiedergegeben hat. Letzterem ist wohl der Vorzug zu geben, weil, abgesehen davon, dass es ursprünglich richtiger und zu erwarten ist, ein solcher Strich wohl für ein n eintritt, aber, soviel ich gesehen habe, sich keine anderen Beispiele dafür finden, dass er auch für ein End-e stehen könnte; — radmanne mit e kommt allerdings auch vor, so Blatt 141.

§ 111. Partizipialstämme.

Sg. N.: frund IV 1,4. G.: frundes II 70. C 10. IV 1. D.: frunde 1381 III. IV 1; — Pl. N. A.: frund I 1. frunt E 31,1. V 64 (1417). frunde 1397. viende IV 20. 1440. fiende 1440 II. G.: frund II 1328. vrunt II 41. frunde I 1. D.: frunden 1436 P. vienden IV 20.

# 2. Deklination der Adjektive.

# § 112. Starke Flexion.

# Masculinum. Sg.

N.: welk 1272. verstendig 1381 I. unberuchtiget 1399. ehrsam 1537 P.

G.: welkes B 20. gudes 1436 P. welckes 1537 P.

D.: welkeme B 5. gantzeme 1430. gudeme TT 268; allem 1381 II. open 1383. gudem 1391. wolbedachtem 1391. hogem TT 123; engen 1272. wolbedachten 1331. gemeynen 1334. endrächtigen 1381 I.

A.: trüwen 1381. neynen 1399. openen 1381 III. sûlten 1331. engeynen I 9.

Femininum. Sg.

N.: geyn 1334. eyn I 8.

G.: haluer, ewiger 1381 II.

D.: ewiger 1311. gystliker 1381 I. guder 1436 P.

A.: lange 1272. enge 1311. engeyne I 12. halue 1452.

# Neutrum. Sg.

N. A.: jungk 1331. nutlich 1272. groz 1334. olt 1399. half II 75.
 I 16. gesunt, eynogich, lam I 30. kleyn IV 6.

# Plural (für alle Geschlechter).

N.: nighe 1399. elike 1272. olde 1352. 1381. 1383 II; gude werke St. E. rechte wicht I 2. wilde dyr A 28. alle rechte II 44.

G.: gewonliker 1381 II. berlinischer 1381 II. geistliker 1394. beider 1399. veler II 66.

D.: allen 1331.

A.: beide 1272. alle 1331.

Anm. 1: Im N. Sg. fem. tritt zuweilen ein e hinzu; andererseits fehlt es manchmal im A. Sg.:

N. Sg.: halue, geyne 1334. ehelicke 1381 II. welke frouwe Da 1. hoghe frowe TT 208.

A. Sg.: eyn hand E 7. eyn wedewe Da 12, 2.

Anm. 2: Das Plural-e fällt zuweilen: gekoren olderlude 1311. syn hilgen St. E. A 27. min eruen 1394 II. ander lude IV 1, 6. ander dinge II 44. or herten St. E. Im appositiv nachgestellten Adjektiv stets in der Wendung: wyradmanne old und nye: 1272. 1331. 1394. 1420. 1476.

Anm. 3: Die Endung en wird bei Wörtern, deren Stamm schon auf en ausgeht, fortgelassen, also D. Pl.: gesworen 1272. vorgangen 1448 III.

Anm. 4: Die Adjektive der i-Stämme bewahren noch das End-e: eyn rike kremer I 10. eyn kleyne plas I 15. he sy grot oder kleyne I 29. rike oder arm I 30. reyne, gemeyne III 14. A 27.

# § 113. Schwache Flexion.

Die Endung ist hier e im N. Sg. masc. fem. neutr. und im A. Sg. fem. neutr.; sonst en.

# N. Sg.

masc.: gesunde 1272. fem.: bederve 1399. erste III 4. neutr.: grote, erste St. E.

## A. Sg.

fem.: olde Db 14. neutr.: halue II 70. vorgenante II 66.

Schwach gehen die Adjektive nach dem bestimmten Artikel, nach eyn ausser dem N. Sg. masc., nach desse, nach den besitzanzeigenden Fürwörtern, nach alle, nach persönlichen Fürwörtern und meist, wenn sie im Vokativ stehen.

#### Beispiele:

- 1) nach eyn: von eynem groten sak I 12; aber eyn arm kremer I 12. eyn ehrsam rad 1537 P.
- 2) nach desse: desse kegenwordige brif II 44. deses oppenen breves 1381 I. dessis jegenwerdigen bryues 1381 III. in dessen yegenwordigen open briue 1383 II. dessen openen briff 1381 III. desser kegenwordigen tid 1381 III. desse vorgenanten saken 1311. Mit Ausfall des n: desser geschinde ding 1311. Ferner: desse selve unse gift II 46.
- 3) nach Pron. poss.: na diner olden sede TT 316. myner junghen ioget TT 322.
  - 4) nach alle; alle guden lude 1409.

- 5) nach Pron. pers.: ick arme man TT 72. 273. gi erliken lude III Prolog.
- 6) Vokativ: live E 32. leue TT 57. kluke, wise TT 39. leveste TT 70. o live hilge geist St. E. gude dod TT 21. ersamen heren liuen besunderen gunstigen frunden! 1430. Aber: ersame wise heren 1447 (Boytin's Brief).
- Anm. 1: Die Adjektive, deren Stamm schon auf en endigt, nehmen häufig kein flexivisches en an: G. Sg.: open 1391. D. Sg.: bescheiden 1400. A. Sg.: open 1432. Pl.: bescheiden 1374. 1397. di gefangen I 3.
- Anm. 2: ander verliert meist das e der Endung: N. Sg. masc.: ander I 25. IV 20. fem.; di ander I 22. A. Sg.: andirn 1352. andern 1381 III. Manchmal fällt auch die ganze Endung: tu dem ander male II 80. A. Sg.: den ander C 24. Pl.: di ander linenwever I 32. di ander lude B 7. C 28, 6.

Anm. 3: In der Endung en fällt das n zuweilen: in der handhaftige daet A 4. met der vorgenglike tid II 44. siner elike husfrouwen V 36.

Folgende Formen können auch stark sein: dy gemeyne kumpen 1272. dy negeste huser I 19. di wise lude 1398. di vorgenante schumeker II 67. di menschlike dade II 43. dy gemeyne inwoners II 1317. di inwonende joden II 44. di arme lude IV 17. dy gnante visgere 1436 IV. di ersame lude 1409 I. Stehen zwei Adjektive vor dem Substantiv, so fällt das n manchmal bei

Stehen zwei Adjektive vor dem Substantiv, so fällt das n manchmal bei einem: dy genanten erlike lude 1381 II. di bescheiden frome lude 1399. sine leve trüwen patronen 1436.

Anm. 4: Wirkliche starke Flexion statt der zu erwartenden und auch gewöhnlichen schwachen findet sich zuweilen, namentlich in den Fällen, wo der dem Adjektiv vorausgehende Artikel oder das Pronomen auf r endigt, also im G. D. Sg. fem. und G. Pl. aller Geschlechter:

desser geschinder ding II 44 (1317). tu eyner vulkomener bekentnisse 1381 II. weder der kristenliker e III 14. tu der koningliker gewalt A 9. (Im Orig. Bl. 70 geschrieben: konīgliker). met syner rechter hand A 27. met syner durer marter Db 14. in der rechter hand E 27,4. (Im Orig. Bl. 103: recht'). siner eliker husfro(u)wen 1408. 1409 III. 1425. Auch starker G. Sg. masc. neutr. findet sich zweimal: disses keinwordiges briefes II 87. des unmundiges kindes B 20. (Im Orig. 82: unmūdiges).

Anm. 5: Sporadisch kommt es vor, dass das Adjektiv, das appositiv nachsteht, schwach ist: wy Radmanne old und nygen 1381 II. wy Radmanne alden und nygen 1381 III.

# § 114. Komparation.

Der Komparativ wird gebildet auf er, der Superlativ auf est. Beide Suffixe bewirken Umlaut. Zuweilen fällt das e in est; wohl stets, wenn der Stamm auf r, sporadisch, wenn er auf t endigt.

Beispiele: sterker II 45. lenger 1390. Da 2. 1537 P. lengher TT 69; groter 1272. hoger 1334. diper A 9. durer I 26. dure 1331.

lenghest (Adv.) 1381. 1401. 1425. eldesten 1442 II. aber oldesten B 12. II 86 (1398). lest 1331. 1334. groste 1381 II. 1400. groteste II 86. (1398). 1399. oversten 1381. 1391. I 34. nedersten 1391. I 34. upperste TT 256. jungesten 1331. junggeste B 12. allerlyvest II 39. wisesten II 86 (1398). hogeste 1399. nutteste III 13. frugeste 1421. schoneste TT 280. allerbeste III 13.

Partikel nach dem Komparativ ist meist wen 1334. I 30; seltener denne C 17. C 29,4.

## 3. Adverb.

- § 115. Abgesehen von den Adverbien des Komparativs und Superlativs, die keine Endung haben, z. B. myn I 11. bat C 29,4. bad 1452. bed V 1424. wers C 29,4; nuttest 1338. durest I 17. truwelikest I 34. 1430, werden Adverbien im Positiv gebildet
- 1) auf e: openbare 1334. 1442 II. vaste 1352. II 83. stede 1352. St. E. II 88. 1399 II. dicke 'sehr' 1381 II. echte III 12. unechte C 25. spade Da 7. sere St. E. E 31. TT 64. reyne V 1489. gerne TT 286. 1537 P. Sporadisch mit Umlaut: feste 1397. 1419. Zuweilen fällt das End-e: vast II 86. 1406. openbar 1391. lang 1391. stark unde faste 1453. ewig 1476. snel TT 19.
- 2) auf liken: erflicken 1311. bosliken 1311. gentzliken 1334. eyndrechtigliken 1381 II. redeliken 1381 II. 1399 II. fredeliken 1381 II. hemeliken 'heimlich' I 31. früntliken 1397. schemeliken C 24. vestliken II 83. swerliken 1430. willigliken 1436 P. gutliken 1442 II. frolicken TT 24. ewichliken TT 42. snelliken TT 73.

Anm. 1: Dass das n fällt, ist selten: fredelike V 6. vrolicke St. E. Sporadisch fällt auch noch das e: gütlik 1397. snellik TT 198.

Anm. 2: Häufig wird der Genetiv des Substantivs adverbial gebraucht. Bemerkenswerte Formen sind: des nachtes 1 23. des pingestens I 25. des wintertides I 29. eyns tides IV 8.

## 4. Zahlwörter.

§ 116. Cardinalia.

1) *eyn* 

- N.: eyn für alle Geschlechter. Im Fem. findet man auch e: eine tunne I 9. Sogar eyne kleyn budeken, dat I 18.
- D.: eynen 1381. eyme 1383. II 86 (1398) IV 14. eme I 10. eynem I 12. I 13. eyneme TT 2.
- A.: eynen 1272. einen St. E.; eyn C 8. E 11, 1. fem: ene 1381.
- 2) twe für alle Geschlechter: masc. 1331. I 9. fem. I 22. neutr.: I 23.
- G.: twyer 1381 I, III. 1404 I. II 87. twier A 25. V 1419. twiger II 82. 1406.
- D.: thween 1381 I. twen I 16. I 27. II 69.
  - 3) dry, dri für alle Geschlechter: A 13. A 24. 1399.
- G.: dryer 1400. drier II 86 (1398). driger 1408.
- D.: dren 1334. 1399. I 27. dryn I 14. I 15.

vir 1331. I 13. vif 1272. ses 1272. 1476. siven 1397. soven I 16. acht 1338. negen 1399. teyn. elff 1476. twelf I 11. virteyn 1338. sesteyn 1272. achteyn II 75. twintich B 20. 1421. eynentwintich 1331. ses und twintich 1391. ses und drittich I 32. virtich 1334. virtich 1423 II. virtig V 75 (1448). vertig 1421. twe und soventigh 1381 II. virundeachtentig II 80. drihundert 1394. dusent 1311. drittenhundert. drutteynhundert 1381 II. 1391. 1399.

Anm.: Die Zahlen von 4—12 werden substantivisch häufiger, adjektivisch selten flektiert: vire schok 1379. vire saken A 2. vife I 20. viffe 1436 II. sesse 1334. I 25. 1436 II. achte schillinge A 3. E 27, 10. achte deil B 12. achte pund IV 2, 6. Dativ: viren B 9. viven V 7.

§ 117. Ordinalia.

irste IV 2. (nur sporadisch erste, z. B.: III 4). ander IV 2. dridde 1272. IV 2. virde, fefte IV 2. feffte 1423 I. veffte 1423. I 18. seste, sovende, achtende, negende, teynde, elfte IV 2. elftende I 19. twelfte I 23. twelftende I 19 I 23. drittende I 19. virteynde I 19. fefteynde, sesteynde, soventeynde I 19. ses und drittigeste 1436 P. sibbentigist 1379. eyn und achtentigste 1381 II. negentigste 1391; — anderthalff 1343. virdehalf I 16. druddehalf 1399.

§ 118. Wiederholungszahlen.

eynes I 32 'einmal'. twie I 32. twige I 30. drie I 32. drige TT 100 'dreimal'. dry stund III 11. E 7. anderwerf C 5. virwerff V 71. soven warf soven = 7 mal 7. III 12. tu virden male I 32.

## 5. Pronomina.

§ 119. Personalia.

# 1. Pers. Sg.

N.: ick 1537 P. D. A.: my 1391. IV 70. TT 21. 64. 74. mik oder mek kommt nicht vor.

# 1. Pers. Pl.

N.: wi, wy, wie (Beispiele in jeder Urkunde). G.: unser. unser eyn I 34. unser keiner 1404 I. D. A.: uns 1338. 1397.

# 2. Pers. Sg.

N.: du St. E. D. A.: di, dy St. E. TT 58.

## 2. Pers. Pl.

N.: gi St. E. III Prolog. E 7. D. A.: juwe St. E. E 7. iuw 1448 II. iw 1447. TT 17.

# 3. Pers. Sg.

#### masc.

N.: he 1272. IV 1, 2. IV 1, 5. IV 2, 3. hee V 73 (1489). Sporadisch findet man hi z. B.: III 2. IV 1, 1. IV 2, 3. hy IV 1. G.: siner 1394. D.: em 1331. TT 48. en 1338. A.: en 1331. em III 10.

#### fem.

N. A.: sy II 41. D.: meist or St. E. Da 4. Da 6, 2. IV 3, 4. Selten ir: 1334. IV 21. ere Da 3.

#### neutr.

N. A.: id 1272. I 22. et I 14. ed TT 200. 326. G.: es 1338. is C 15. D.: em 1381 II.

## 3. Pers. Pl.

N. A.: sy, sye IV 5,4. sie TT 276. G.: yrer 1331. irer 1399. Auch: ere 1338. ir 1352. ore 1401. D.: em 1311. 1381. 1399. St. E. en 1272. 1334. 1381. V 1411. Einmal ehn V 73 (1489).

Anm. 1: Im dritten Buch des Stadtbuches findet sich auch:  $yme\ A$  1.  $ym\ A$  1. III 15.  $ine\ A$  3.  $yne\ III$  14.  $in\ =\ Dat.\ Pl.\ B$  26. neben gewöhnlichem  $em\ A$  2. A 5. A 12. - 8m, 8n steht 1442 I. Vergl. auch § 7. I. 4.

Anm. 2: Einige Male wird sy zu se geschwächt: A 15. A. 20. TT 301.

- $\S$  120. Pronomen reflexivum ist sik, sich; häufiger ist letztere Schreibung.
  - § 121. Pronomen demonstrativum.
  - 1) Artikel, Demonstrativ und Relativ.

# Sg.

|            | ~                           | p.        |                  |
|------------|-----------------------------|-----------|------------------|
|            | masc.                       | fem.      | neutr.           |
| N.:        | di 1272. 1476. $dy$ $TT$ 1. | dy 1334.  | dat 1272. St. E. |
|            | 11. 12. die TT 256. 280.    | v         | TT 14.           |
| G.:        | des 1272.                   | der 1272. | des 1272.        |
| D.:        | deme 1272. den 1338.        | der 1272. | den II $62$ .    |
| <b>A.:</b> | den 1272.                   | di 1272.  | dat 1272. 1391.  |
|            |                             |           |                  |

# Pl.

- N. A.: dy TT 56. 295. dye IV 2, s. G.: der 1334. 1391. I 25. D.: den 1404 II.
- Anm. 1: Das i wird zuweilen zu e geschwächt: de 1322. 1331. de oren St. E. de III 2. TT 18. 83. 128. alle recongniciones dy de stat V erste Zeile.

Anm. 2: Im D. Sg. hält sich deme bis zuletzt: 1272. 1338. 1343 1381 II. 1383. 1397. 1398. II 86. 1400. 1453. TT 159 und noch 1476 ist es zu finden.

Anm. 3: Die Endung en im demonstrativen Pronomen kann ich nur einmal belegen: vor allen denen die 1404 (Herzberg).

- 2) jener. Belege sind mir zur Hand von folgenden Formen des Sg.: N.: jene A 1. A 12. A 37. yene A 7. gene III 15. G.: jenes A 15. III 15. D.: jeneme A 1. yenen A 15. Da 12. E 14.
- 3) diejenigen (der Sg. ist nicht belegt). N. Pl.: dygene I 1. digene I 32. dijene 1411. dygenen IV 30. dieienen 1448 II. G.: dergenen V 62. D.: dengenen St. E. II 81. II 82. A.: dygene I 7. 1432. digene 1394 III.
  - 4) dieser.

# Sg.

#### masc.

- N.: desse 1394 I. dusse 1343.
- G.: desz 1331. des 1352. deses 1381 I, II. dessis 1381 III. disses 1391. dis 1399.
- D.: dessen 1272. desen 1338. dessem 1383. V 63. desseme TT 284. desme II 86 (1398). II 88.
- A.: dessen 1272. desen 1338. dissen 1391. V 21 (1403). 1436. dussen 1404 I. 1453.

fem.

- N.: desse 1379. dusse 1421.
- G.: desser 1397 I I 33. 1425. disser 1399.
- D.: deser 1381, 1425, desser TT 220,
- A.: dese 1386. desse 1400. dise 1352. disse IV 14.

#### neutr.

N. A.: Meist dit II 1298. II 37. 1334. 1338. I 8. I 21. A 27. B 22. IV 1. IV 30. II 91 (1466). dyt 1436 P. Doch findet sich auch sehr häufig des, wenngleich es in manchen Fällen zweifelhaft sein kann, ob es nicht Genetiv ist.

Beispiele für des: 1331. 1334. 1399. wes sy kouften, des sint sy vorvallen I 31. rorgeve ymand des I 31. geschehe des II 42. he des nicht rorkoppet II 67. und scolen des nicht laten II 85. des enderf he nicht geven, he hebbe des B 22. en wolde des nicht seggen IV 1,3. he wolde des nicht don IV 2,1. he wolde des nicht bekennen IV 1,5. Zu letzterem Beispiel vergl. aber: der dufte bekanden sy IV 10.

## Pl.

## masc. fem.

N. A.: desse 1272, 1311. I 7, I 11, I 17, disse IV 25, V 54 (1497).
 G.: desser. D.: dessen 1391.

#### neutr.

Ebenso. N. A.: desse ding 1322. 1328. 1394 II. II 42. II 62; desse sez punt 1381 II, doch steht in derselben Urkunde auch: des sez punt; andere derartige Beispiele fand ich nicht.

Anm.: Das e im Stamm herrscht bei desse durchaus, i und u sind selten.

- § 122. Pronomen interrogativum.
- 1) wi, wat, das nur substantivisch gebraucht wird.

## masc. fem.

N.: wi 1272. 1383. 1399. Im dritten Buch des Stadtbuches, aber nur hier, steht auch we, z. B. A 34. G.: wes 1272 wez 1399.
 D.: weme I 16. II 86. A.: weme I 33. III 3.

#### neutr.

N. A.: wat III 1. IV 21. V S. 255. 1414. 1453.

Anm. 1: wi ist auch Plural: wi dar breken desse statuten dy sollen ... 1334. wi di negesten syn B Einleitung. Sogar ein D. Pl. lässt sich belegen: wem oller wenn ... dem odder den ... 1439.

Anm. 2: Im N. A. neutr. findet man sehr häufig wes I 27. wes des anderen 3y, geft ... I 21. wes di rad up eyn druch, dat warp he umme IV 1, 2. he nam dar perde und wes he fand IV 22. nemen em wes he hadde IV 20. wes geschyn 18, dat is ... 1436. und alles wes daran to bwnde werd syn 1465 II.

2) welk, nur stark flektiert und adjektivisch und substantivisch gebraucht; letzteres z. B.: 1401.

§ 123. Pronomina possessiva.

Sie werden wie die Adjektive stark und schwach dekliniert. Die starke Flexion sei durch Belege dargestellt.

## Sg.

#### masc.

N.: syn 1397. or B 19. V 27 (1406). unse 1476.

G.: mines 1391. dynes TT 317. synes 1381. sines IV 25. ives IV 19. unses 1399. St. E. unsers IV 21.

D.: synem 1381. syme I 32. II 86. A 8. B 15. IV 24. 1400. yren 1334. irme V 24 (1404). orme III 12. unsen 1272. unseme 1399 II. 1442 II. unsern IV 17. IV 18. V 19 (1403). iuweme TT 243.

A.: synen 1381 I. unsen 1430.

#### fem.

N.: syne 1399. unse Db 16, 3. G.: unser 1272. 1381 II. 1476.
 D.: unser 1272. syner 1397. jwer E 22. iuwer TT 329.
 A.: din St. E. ore 1272. unse 1272. IV 4.

#### neutr.

N. A.: syn 1272. er 1338. or 1331. B 14. jw E 32. G.: synes 1476. unses IV 25. D.: synem 1331. oreme 1383. yren V 28 (1408). unsen II 39.

## Pl. für alle Geschl.

N.: syne 1397. ire gud IV 21. G.: syner B 15. orer 1381 III. unser 1381 II. 1383. D.: oren 1272. IV 3,4. yren 1334. iren 1399. unsen 1272. IV 32. A.: myne 1391. ore St. E. IV 2,3. unse 1331. 1381 III. iuwe St. E.

Anm.: Im A. Sg. fem. fehlt sporadisch das End-e: syn 1331. or eigen wonunge II 61. Ebenso im N. A. Pl.: syn hilgen St. E. min erven 1394 II; or herten St. E. ir cleyder 1334.

#### 6. Konjugation.

§ 124. Ein Unterschied zwischen starken und schwachen Verben besteht nur noch im Imperativ Sg., im Präteritum und Particip Präteriti.

§ 125. Der Infinitiv endigt unflektiert auf en: laten • 1272. breken II 41. betalen II 36. werken III 10. bringen A 4.

Wenn tu vor dem Infinitiv steht, wird er in den ältesten Urkunden stets flektiert: tu dragene 1272. besittene 1311. hebbene 1311.

Später beginnt das e zu fallen, andrerseits ein d eingeschoben zu werden, so dass der Infinitiv dem Particip Präsentis gleichlautet.

Beispiele: tu hebben 1381 II. 1414. to thun 1381. tu holden 1394. I 28. 1442 I. tu vorkopen 1397. 1475. tu dragen B 19. tu

dun 1404. tu betalen 1405. tu bouwen 1419 II. tu laten 1430. to gebruken 1442 II. to dragen V 1475. to leren TT 102.

tu hindernde II 1328. tu sittende 1383. to erinnernde, gewende, thuende, latende, setzende, rerbiedende 1381. tu betalende 1381 III. tu twingende II 82. to grarende 1421. tu dunde 1430. tu holdende 1432. 1435. tu sinde 1435. to holdende 1442 I. 1448 I. tu bestellende 1436. to rertellende 1442 II. to bernende 1475. des rorgandes und hindergandes, im sittende V 70 (1475). to sterkende, nerende 1476.

Daneben ist jedoch stets bis zuletzt der flektierte Infinitiv auf ene zu finden: to holdene 1442 I, II. 1476; so dass also in manchen Urkunden, so z. B.: 1442 I, nebeneinander alle drei Formen des Infinitivs vorhanden sind; aber auch schon im Stadtbuch, z. B. I 20: tu striken, tu arbeidende, tu bernene.

 $\S$  126. Das Particip Präsentis endigt auf nde: stande, sittende, dunde E 15. ridende A 13.

§ 127. Präsens.

#### a. Indikativ.

- 1. Pers. Sg.: ick bekenne 1386. 1404. rorkope 1391. rade III Prolog. meyne C 29. hege III 10. III 14. bidde E 7. gewe 1421. neme TT 20. rupe TT 98.
  - 2. Pers. Sg.: du swerest St. E. Da 19. sprechst E 11. komst E 12.
- 3. Pers. Sg.: 1) auf et: winnet 1272. genet 1334. nemet 1391. nemit I 9. nemmet I 12. Da 10. besyet 1272. lebet 1381. rischet 1381 II. nuttet 1381 II. wonet 1383. rolgit 1399. steruet 1399. maket 1399. sterret I 30. holdet I 7. geldet I 20. bringet, vorkoppet I 13. erret I 30. B 4. gebreket II 37. kommet A 2. rorliset B 17. Du 3. leued 1400. latet 1430. helpet TT 43. bernedt 1475. etet 1453. mettet I 10.
- 2) auf t: geft 1272. 1311. I 9. II 91 (1466). komt I 14. II 70. kumt III 4. ankumpt 1331. lecht 1311. vorlust A 20. B 4. blift III 10. begript C 1. rlit C 10. kopt 1311. vorkouft I 9.
- 3) ohne Endung: holt I 6. rint I 8. gelt I 20. TT 326. geld I 32. let I 9. E 31 'lässt'. overtret II 67. tret St. E. kost I 29. behold B 4. rind E 14. wert 'wird' 1476.
- 1. Pers. Pl.: wi geuen 1272. bekennen; heite wi 1311. bekenne wi 1331. 1436 P. beplichte wi II 86.
- 2. Pers. Pl.: gi liden IV 5, 5. gestaden E 7; love gi St. E. meyne gy TT 101. kome gy TT 297.
- 3. Pers. Pl.: gebiden, eruen 1272. horen 1381 II. syen 1381 II. syn 4399. werden 1436 P. steruen TT 56.

Anm. 1: In der dritten Pers. Sg. ist sehr häufig die Endung nur t. In diesem Fall wird u, v des Stammes zu f, g zu ch. Die Verben, deren Stamm auf d, t endigt, haben sehr oft keine Endung.

Anm. 2: Das Plural-n fällt stets, wenn das Subjekt hinter dem Verbum steht: schole di meisters 1272. Dass in diesem Fall wirklich kein n vorhanden war und nicht etwa das  $\S$  3 erwähnte Zeichen für n nur vergessen ist, wird, abgesehen von der Konsequenz, mit der der n-Strich in derartigen Beispielen fehlt, auch durch einen Schreibfehler bei dem obigen Beispiel erwiesen, das sich im

Orig. d. Stadtb. Bl. 49 findet. Der Schreiber hatte hier versehentlich schole geschrieben, dann aber den Strich wieder durchgestrichen. Erhaltung des n nur sporadisch: bekennen wy 1436 III. II 85 steht zwar auch bekennen wir, aber das Original Bl. 57 zeigt deutlich nur bekenne.

Anm. 3: In der 1. und 3. Pers. Sg. tritt in der Regel nicht i-Umlaut ein.

# b. Optativ.

- 3. Pers. Sg.: winne 1272. 1452. sie 'sehe' 1322 werde 1311. 1451. geluste 1399. kome I 16. I 31. geve I 31. blive II 67. sy E 14. lese 1476.
  - 3. Pers. Pl.: syen III 8.

Das e ist gefallen in help I 1. I 2.

§ 128. Imperativ.

I) Sg.

- a) stark: sprek St. E. E 12, 1. help TT 50. 62. nym TT 334. laeth TT 290. geff TT 69. ghef TT 323; aber auch beide TT 58. helpe TT 277.
- b) schwach: nume E 14. merke Db 18. sterke St. E. friste TT 21. legghe TT 319. spare TT 322.

II) Pl.

legget St. E. TT 19. komt III 8. latet E 7. vorkopet III 12. vornemet Da 5. E 22. bewisit 1430. kamet TT 15. volget TT 52. schedet TT 52. vorsuket TT 114. springhet TT 304.

§ 129. Präteritum.

#### a. Indikativ.

# z. starke Verben.

- 1. Pers. Sg.: ick wart E 11. sprak V 1465.
- 2. Pers. Sg.: du logest C 24. sprekest C 24.
- 3. Pers. Sg: stunt IV 2, 8. brak III 1.

Plural: 1. Pers.: lite wi IV 2. 2. Pers.: — 3. Pers.: worden IV 5.

# β. schwache Verben.

- 1. Pers. Sg.: muchte ick TT 84. wolde ick TT 85.
- 2. Pers. Sg.: du mochtest 1448. haddest TT 318.
- 3. Pers. Sg.: he makede III 1. kempede E 7. spelede IV 5; kofte E 24; mishandelde 1453. vmbilligde 1465; mit n: he musten IV 31; doch es ist das einzige derartige Beispiel.

Plural: 1., 3. Pers.: enigeden I 33. leveden 1401. klageden IV 3. my danckeden 1436 P. eyscheden 1430. makeden 1379; makten 1379. rorsuchten IV 2, 3. sy setten IV 1, 6; legden IV 2, 6. sanden 1379. IV 2, 3. bekanden IV 2, 6. bekenden IV 2, 8. derkenden IV 4.

2. Pers. Pl.: gi muchten 1430. gi deden TT 269; dachte gy TT 222. 282. vordruckede gy TT 232.

## b. Optativ.

Es ist nur die dritte Person Sg. und Pl. belegt. Beispiele: Sg.: queme 1272. breke 1272. brechte 1334. sete I 37. bede II 70.

neme II 75. V 1461; befunde I 30. derwunne II 75. Pl.: gebin 1397. quemen I 32.

Stand a im Stamm, so ist der Umlaut deutlich; aber auch sonst zeigen sich sporadisch Zeichen des Umlautes, z. B.: geböde 1381 I. större 1381 I. drüge 1436 III. Im Orig. d. Stadtb. Bl. 104: slüge, bevånde.

§ 130. Das Participium Präteriti der starken Verben endigt auf en; das der schwachen auf et, t (d).

verbodet 1272. gehinderet, bestedigst 1331. betrachtet 1381 I. gemaket I 13. 1472. unvorsereget II 44. II 76 geschicket II 69; besegeld 1272. untfurd IV 15; gehort St. E. vorkofft II 86. gekouft E 24; vorwracht III 10. C 11. gebracht 1448 III. Mit Rückumlaut in: gebrand St. E. gebrant IV 5. gewant 1381 II. 1401. genannt 1381 II. gesat St. E. I 17. A 7. 1436 III. vorsat A 26. gesant IV 1. IV 2. bekant II 72. erkant 1381 I. gewandet 1409. benannt 1476. Doch auch gesett 1381 II. bekent Da 12. benennet 1476. genennet 1476.

Geht der Stamm auf t aus, so fällt häufig die Endung: bericht I 32. gericht IV 3. IV 4. gekost IV 4. betracht 1453. gheantwert 1453.

§ 131. Zusammengesetzte Zeiten.

- 1) Als Futurum wird neben dem Präsens häufig syn mit dem Partizip. Präs. verwendet: sy syn tukomende. so sint wi donde II 82. Auch scolen und willen: wi scolen don 1328. gi wil angripen St. E.
  - 2) Perfektum.

ick hebbe vorkofft 1391. gehat 1396. syn komen 1452 'sind ge-kommen'.

3) Plusquamperfektum.

hadde geferkent Db 19. hadde gesant IV 2,7. hadde gedan IV 2,11. hadde gesworen IV 1,3.

4) Passivische Formen.

- a) Präsens: dat wort wert gehort St. E. sy werden gekoren II 85.
- b) Imperfekt: he wart gesant IV 1,4. ward gehangen IV 26 (1402). wart gericht IV 4,1. worde wi gewarnet IV 4,1.
  - c) Plusquamperf.: he was gekoren IV 1.

§ 132. Die Ablautreihen.

I) Germ.: î, ai, i, i. Berlin: i, e, e, e.

Inf.: snyden 1399. gripen 1399. IV 17. dryven I 32. ligen I 33. biten A 41. bestigen B 19. riden 1322. rýden 1394 III.

Prät. Sg.: schref, snet Db 19. leed III 12. red IV 2. reit IV 16. wech IV 3, 1. schrey IV 3, 4. dref IV 5. bet A 41. grep IV 9. Prät. Pl.: grepen IV 4.

Partizip. Prät.: gescreuen 1272. rorlegin 1298. gilegin V 14. begrepen II 70. gegrepen IV 19. ungesneden B 22. gesneden Db 15. Prät. Opt.: he grepe 1399. Da 13. lede Da 13. rede C 23.

II) Germ.: eu, au, u, u (o). Berlin: i (u), o, o, o.

Inf.: vorlisen Da 6. vorbyden 1399. tyn IV 4. thyn 1436. genyten 1419. tu slutene I 28.

Prät Sg.: gebot III 10. vlot Db 19, 3. floch IV 7. genod IV 7. vorlos IV 5. vordrot IV 5. toch IV 13.

Prät. Pl.: togen III 16. boden IV 2.

Partizip. Prät.: gekoren 1381. II 84. koren 1453. verloren 1399. geboden I 34. II 83. vorboden II 61. gitogen II 44. II 62. besloten Db 16. V 1461. genoten 1419. entsproten 1421.

Prät. Opt.: schote C 23.

III) Germ.: e (i), a, u, u (o). Berlin: 1) i, a, u, u. 2) e, a, o, o. 1). Inf.: winnen 1391. springhen TT 17. begynnen TT 72. synghen TT 85.

Prät. Sg.: underwant III 6. began III 7. ghevan E 18. wan IV 5. vand E 14.

Prät. Pl.: dwungen III 6. twungen IV 19. runden IV 3,4.

Partizip. Prät.: wunnen 1331. gefunden II 70. E 14. gewunnen A 3. A 27. 1399. gebunden A 4. gesungen 1436 I. ungedwungen IV 70 (1420). ungetwungen 1446.

Prät. Opt.: drunge 1397. derwunne II 75. befunde I 30. bevunde E 31.

2) Inf.: helpen III 9. werpen II 78.

Prät. Sg.: wart II 61. B 16. E 11. starf B 14. Da 11. warp IV 1. IV 2, 9. halp IV 13. V 25.

Prät. Pl.: worpen III 12. worden IV 5.

Partizip. Prät.: gestorven I 30. B 10. erworven II 77. geworpen 1 23. worden I 33. geworden 1476; aber gehulpen IV 1,2.

Prät. Opt.: storre II 86 (1398). 1399. worde C 29. 1436 I.

IV) Germ.: e, a,  $\hat{x}$ , o. Berlin: e, a, e, o.

Inf.: stelen. komen St. E. I 34. 1395.

Prät. Sg.: stal IV 16. vornam IV 3; sprach III 10. brak III 1. IV 5. sprak 1465.

Prät. Pl.: stelen IV 10. breken IV 10. quemen IV 2. vornemen IV 4, 1. Aber wi vornomen IV 3, 2. spraken und spreken 1379.

Partizip. Prät.: bevolen 1311. III 8. befolen 1343. geboren B 1. B 10. II 75. gestolen IV 26 (1402). gekommen III 19. B 5. E 27. IV 1. komen B 20. E 7. E 12. genomen I 22. II 69. III 6. A 27. gebroken I 1. gesproken I 2.

Prät. Opt.: neme II 75. V 1461. gebreke III 9. queme IV 3.

V) Germ.: e, u,  $\hat{e}$ , e. Berlin: e, u, e, e.

Inf.: genen. treden A 27. TT 280. eten A 41; — bidden I 30. besyn 1272. II 67. syn 1409. syen 1414.

Prät. Sg.: gaf III 10. IV 5. bat E 31. plach C 28. geschach E 7. IV 2, 1. pflag 1440. betrat IV 3. lach IV 5. ad IV 13.

Prät. Pl.: geven III 12,5. plegen Db 19. beden IV 1,5. seten IV 4,1.

Partizip. Prät.: gegenen 1272. 1311. 1334. besetten 1381 II. gelesen TT 45. affgetreden 1436 P; — besyn II 67. geschin II 37. II 47. II 66. A 26. 1440 I. 1448 III.

Prät. Opt.: bede II 70. Da 13. E 31. sete E 12. geschege II 87. C 25. 1399. belege E 31. sege III 10. betrede Da 13. betreden 1448 III.

VI) Germ.: a,  $\hat{o}$ ,  $\hat{o}$ , a. Berlin: a, u, u, a.

Inf.: backen 1272. varen B 13; slav IV 5,4; sweren IV 2.

Prät. Sg.: schup III 12. vur III 10. dervur IV 2,9. swur IV 2,8. irhuf III 7. druch IV 1. sluch IV 21. stund B 24. stunt IV 1,8.

Prät. Pl.: derfuren IV 4. slugen IV 12.

Partizip. Prät.: gewaschen I 11. geladen A 1. 1430. gislagen IV 5. V 1406. derslan IV 7. vulfaren V 1489. Aber stets gesworen 1272. II 67. B 10. IV 1,3.

Prät. Opt.: sluge C 27. druge IV 8. rordruge C 23. druge 1436 P.

- § 133. Die reduplicierenden Verba.
- 1) Im Präteritum haben  $\hat{\imath}$  (häufig steht ie, um die Länge zu bezeichnen)
- a) die im Gotischen  $\hat{e}$  und ai, im Altsächsischen  $\hat{a}$  und  $\hat{e}$  im Stamm zeigen.

Inf.: laten 1311. B 6; heiten IV 2, 3. scheidin TT 290.

Prät.: liet 1397. liten IV 2. liete TT 233; hit III 5. III 12. hiten IV 1.

Partizip. Prät.: geraden IV 1,2. beraden 1451. gelaten IV 2,7. 1446; geheiten 1352. II 66. gescheiden II 81. entscheden V 64.

b) die Verben mit dunklem Stammvokal (germ. a + y, au,  $\hat{o}$ ).

Inf.: affhouwen IV 18; lopen I 16. II 82. stoten 1417; rupen 1430.

Prät.: hieff IV 21; entlip IV 5,4. lypen IV 15 (1399). Optativ: ripe E 31.

Particip. Prät.: gehouren A 14; vorlopen 1446. gestoten A 25; geruppen 1442 I. angerupen 1452.

2) Im Prät. haben kurz i die Verben auf nn, ll, l oder n + cons. Weil i kurz ist, findet sich auch Senkung zu e.

Inf.: fallen 1399; holden 1399 II; entfangen 1399 II. fangen IV 18. entfan B 14.

Prät.: vel IV 21. V Seite 209; hild IV 5,2. hilde IV 2,11. behilden III 5. hilden 1436 P; ving III 12. entring B 5. feng IV 15 (1399). fengen IV 25; ging III 6. gingen IV 1.

Partizip. Prät.: vorbannen E 29; vorvallen I 31. veruallen 1453; geholden St. E. gevangen III 12. gehangen 1383. IV 26 (1402). entfangen St. E. undvangen 1338.

§ 134. Übergang von den starken zu den schwachen Verben ist selten: begunde 1399. E 31. treffede E 12, 1. getret A 22. A 25. geschinde 1311. geruffet IV 34. geweset I 7 (1409). IV 1. gewesset 1440 II. gewest I 7. 1436 III. 1442 II 1453.

§ 135. Präterito-Präsentia.

I) ick weth 1447. du weist St. E. he wet III 8. B 5. weit E 12. Pl.: wete gi St. E. Imperativ: wetet 1448 II. Prät.: wiste E 1. IV 2, 10. wusten 1408.

II) sy dogen II 80.

III) a) he kan 1272. wi konnen 1448 I. konen I 34. 1394. 1399. gi konen TT 54.

Prät.: kunde 1394. I 17. C 29. IV 1. 1423 I. 1430. kunde gy TT 161. konde TT 5, aber TT 286 ist es gereimt auf stunde.

b) he bedarf A 7. bederff 1399 II. wy derffen 1442 II. In-

finitiv: dorfen 1436. Prät.: dorfte 1446.

IV) ick sal III 10. TT 25. 75. du salt St. E. E 27, 12. du scolest E 14, 3. he sal: fünfmal 1272. 1322. 1334. 1394. 1397. 1400. St. E. Im Stadtb. ist es das Gewöhnliche. 1475. V 1489. 1506. he schal 1331. 1440. 1453. V 1461. 1476. sol 1334. scol 1338.

Plural: scolen 1272. 1311. 1381 II. St. E. 1397. III 11. III 15.

V 6. gi scolen St. E. E 14.

schollen 1272. 1383. 1397. 1399. 1436 P. 1446. 1448 III. 1472. 1476. TT 18. 138. gi schollen 1440 II. 1453. TT 138.

solen 1334, 1381, 1383, 1397, 1436, soln 1506, sollen II 87, E 17, 1442 II, V 63 (1453), V 1475.

sullen 1374. II 87 (1399). III 9. V 13. 1400. 1401. 1402. sulle gy TT 14. gy schult TT 63.

schalen I 20. 1439 I. schale wy V 1411. schallen V 25 (1405). Ferner im Orig. d. Stadtb. Bl. 123 steht schale wy, wofür Clausw. scholen wy.

Prät.: scolde E 12. scholde IV 5, 5. scholden 1451. solde 1379. III 6. E 12. IV 2, 1. IV 5, 5. V 6. 1399. TT 107. sylden 1379.

V) he mach 1272. mag TT 85. 1. 3. Pers. Pl.: mogen 1272. 1381 II. 1394. 1506. mógen 1383. 1393. mugen 1442 II. gi mogen I 2. TT 112. 276. moghet gy TT 112. moge gy TT 246.

Optativ: moge A 25.

Prät.: mochtest 1448. muchte 1399. IV 1. IV 4. TT 24. 26. 42. 84. muchten 1338. 1374. I 34. 1436 III. 1442 I. 1453.

VI) ick muth TT 60. du must TT 315. he mut I 16. III 1. Pl.: muten E 27. gi muthen TT 44. 68.

Opt.: mute III 8.

Prät: muste I 35. musten 1430. 1440.

§ 136. haben.

Inf.: hebben 1272. 1381 II. 1397. 1414.

Präsens: ick hebbe 1404. TT 45. 1537 P. ick hebben E 13, 1. V 24 (1404). du hest St. E. E 14. hefst du TT 301. he het 1272.

1379. 1394. II 42. 1400. 1440. 1442 I. 1446. 1448 III. 1465. II 91 (1466). 1476. 1537 P. heth 1472. heit 1506. hefft 1381 I. II 86. 1398. 1399 I. 1400. 1409. 1442 I. Plural: hebben 1272. 1476. gi hebben I 1. 1447. TT 173. hebbe gi TT 67. Optativ: he hebbe 1399.

Präteritum: hadden 1331. 1397. 1424. Optativ: hedde 1331.

Partizip. Prät.: gehat II 45. 1381 II. 1386. 1391.

§ 137. sein.

Inf.: syn I 1. I 32. TT 280. wesen I 32. 1401. 1453.

Präs.: ick bin TT 20. 65. 1537 P. du bist St. E. E 11. TT 59. he is 1272. 1383. 1399. St. E. II 42. II 61. 1401. V 1454. 1476. iss 1343. ys TT 22; ist 1331. 1381 I. 1440 Nr. 88. 1506. Plural: 1. Pers.: wy sint II 37. wi sin III 1. sint wi III 6. 2. Pers.: yi sint St. E. TT 276. 291. sin St. E. syn E 7. 3. Pers.: si sint 1334. 1381 II. 1394. St. E. I 18. I 25. III 4. C 25. V 1475; syn 1381 II. 1391. 1395. 1399. C 28. 1436 P. TT 61. 1476. sin II 41. III 4. 1423 II. Optativ: 3. Pers. Sg.: sy St. E. B 16. 1399. 1451. Pl.: syn 1343.

Imperativ: syd III Prolog. syet TT 172. west TT 66.

Prät.: was. weren III 12,5. IV. 1448 III. Opt.: wer I 14.

were 1448 III. 1537 P. Pl.: weren. were gy TT 343.

Perfektum: ick bin ghewesen TT 298. is geweset I 17. I 33. wi syn geweset II 37. syn gewesen 1391. gi sint gewese TT 16. sint wesen TT 221. hebbe gy gewesen TT 259. Die schwache Form gewest scheint häufiger zu sein als die starke.

§ 138. tun.

Inf.: dun 1322. 1331. 1338. 1399. 1452. 1453. don St. E. I 17. I 32. A 13. A 27. C 29, 9. 1442. dohn 1447. dhon III 10. A 33. 1442 II. V 1489.

Präsens: ick do 1447 (Boytin's Brief). he dut A 1. A 20. TT 211. deyt 1430. deit 1331. 1399. B 20.

Pl.: dun 1331. don Da 11. Optativ: he du I 17. I 31. B 20. E 15. do C 20.

Präteritum: Pl.: deden IV 1. 1440 II. TT 269.

Optativ: dede 1399. IV 5. dede wi IV 2. 1442 II. dethin 1397. Partizip: gedan St. E. 1394. 1432. ghedan TT 23.

§ 139. gehen und stehen.

Inf.: gan 1272. I 32. stan 1272.

Präsens: du engeist E 13. he geit A 9. 1399. steit 1272. 1394. A 3. III 10. 1400; geyt 1334. steyt V 63 (1454); gat St. E. III 11. A 14. 1448 III. stat I 22.

Plural: stan St. E. I 15. I 18. 1399; gi gan I 2. ga gy TT 345. Optativ: vorsta A 23.

Präteritum: stund III 6. B 24. IV 2, 8. IV 9, 8. stunt TT 257; gink IV 2, 7. vorgink III 6. Opt.: vorginge 1399 II.

Perfektum: het gestan II 1328. gy hebben ghestan TT 173; het gegan V 6. IV 1,4. sy hebben gegan V Seite 256.

§ 140. wollen.

Inf.: willen IV 2,6.

Präsens: ick wil E 13. 1447. TT 17. 60. du wilt E 11,5.

1448 I. wult TT 325. he wil 1272. 1399.

Plural: wi willen 1381 I. 1397. 1401. 1402. 1403; wi wollen 1381 II. 1401; wille wi 1383. wil wi 1272. 1394. gi willen I 1. wil gi St. E. E 7. si willen I 33. V 1439. 1476.

Präteritum: woldestu TT 110. he wolde 1379. II 67. IV 1,3.

IV 2, 1. IV 2, 6. IV 1, 5. IV 61 (1416). TT 85.

Plur.: wolden IV 1. IV 4,1. gi wolden TT 280.

Optativ: wolde I 35. wolden 1399.

Seltene Formen sind: wilden 1436 P. welden 1379. Im Original d. Stadtb. Bl. 115: welde, Bl. 123 waldē. (Clausw. hat in beiden Fällen o).

BERLIN.

Max Siewert.

# Zum Braunschweiger Schichtspiel und Schichtbuch.

Im zweiten Bande der Chroniken der Stadt Braunschweig hat der Stadtarchivar Hänselmann das Pfaffenbuch, das Schichtspiel¹) und Schichtbuch in musterhafter Weise herausgegeben, wofür ihm auch von seiten der Sprachforscher voller Dank gebührt. Dem Text ist ein sorgfältig ausgearbeitetes Glossar beigegeben, das zwar manches Fragezeichen enthält, woraus jedoch dem Herausgeber kein Vorwurf gemacht werden darf und soll. Anmerkungen unter dem Text enthalten ausser Erläuterungen teils abweichende Lesarten, wenigstens was das Schichtbuch anbetrifft, teils nicht korrekt erscheinende Formen, wofür die richtigen vom Herausgeber in den Text gesetzt sind. Doch scheint hier des Guten bisweilen etwas zu viel geschehen zu sein. Die nachfolgenden Bemerkungen sind rein sprachlicher Art.

S. 118, 27. me dat volk varende sach to lopen in dat Alerholt,

Statt to lopen hat die Hs. do lepen, das ich in do lopen ändere.

S. 142, 46. he begunde sik to vormeten,

Das in der Hs. fehlende to braucht nicht ergänzt zu werden, nach beginnen steht der Infinitiv mit und ohne to. Mnd. Wb. I, 186.

S. 146, 67. duchte velen nicht wesen quadt den dat ghelt wolde beschymmelen in der kesten, eer se hymmelen.

Das Verb hymmelen, das sich nur an dieser Stelle findet, ist im Glossar mit einem Fragezeichen versehen. Nun ist es zwar im Mnd. Wb. nicht belegt, aber im Mhd. findet sich ein himelen, und zwar im Passiv, in der Bedeutung 'in den Himmel aufgenommen werden' (Mhd. Wb. I, 686), und in den heutigen niederdeutschen Mundarten kommt es mehrfach vor: Woeste, Wb. der westfälischen Mundart: hiemeln, sterben. — Mi, Wb. der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Mundart: himmeln, in den Himmel gucken, mit Verzückung. — Dähnert, Platt-Deutsches Wb.: himmeln, die Augen gen Himmel schlagen. In letzten Zügen liegen. 2) — Schütze, Holsteinisches Idiotikon: henhimmeln, aus der Welt hinaus in den Himmel hinein kurieren. — In der Cattenstedter Mundart giebt es ein vorhimmeln, sich gebärden, als ob man sterben soll.

<sup>1)</sup> S. 86 ist Schichtspiel statt Schichtbuch zu lesen.
2) Mit ganz derselben Bedeutung verzeichnet das Mnd. Handwörterbuch ein himmelen. Woher?

An unserer Stelle halte ich hymmelen für dasselbe Wort in der Bedeutung 'sterben'.

S. 159, 86. Itlike speellude sunghen myt pypen unde bunghen, se hadden dar neynen vrochten, do se den dans hiir anbrochten. soyten ludt gifft wol vadderphe: desgheliken deden ok de. se sunghen alghelike: 'we weren ok gerne ryke',

Im Glossar ist unter Vadderphe bemerkt: 'Vaters (Gevatters?) Vieh. Der Sinn des Verses an sich ist klar: "das Vieh des väterlichen Hauses hört Jedermann gern, am liebsten, Laut geben"; nicht ebenso klar aber der Zusammenhang. Am nächsten liegt wohl, in diesem Verse eine phantastische Motivierung von V. 1784 zu erkennen: se (die braunschweiger Pfennige) sochten ores rader lant; unerfindlich aber ist das tertium comparationis zwischen diesem Tierlaute und dem Lockgesange der speellude (Volksverführer: V. 1786) V. 1892 ff.'

Zunächst ist zu bemerken, dass rader 'Vater' von radder 'Gevatter' zu unterscheiden ist, wenigstens ist mir kein Beispiel bekannt, auch das Mnd. Wb. hat keins, dass Vater vadder geschrieben wird. Daraus ergiebt sich, dass der Sinn des Verses nicht der vom Herausg. angegebene sein kann, denn "süssen Laut giebt wohl Gevattervieh" wird kaum jemand für verständlich halten. Hinzu kommt, wie der Herausg. selbst bemerkt, dass das tertium comparationis zwischen diesem Tierlaute und dem Lockgesange der Spielleute unerfindlich ist. Ich vermute, dass nach braunschweigischer Dialekteigentümlichkeit a für e steht, vgl. z. B. das mehrfach im Schichtbuch begegnende wach für wech, und dass vadderphe für vedderphe 'Federvieh' steht analog dem heutigen fladdermûs 'Fledermaus' in der Cattenstedter Mundart.<sup>1</sup>) Mit vadderphe sind m. E. die speellude in V. 1786 gemeint. Wie ich höre, werden noch heute die Spielleute beim Militär, namentlich die Trommler und Pfeifer, Federvieh genannt. bezeugt ist dieser Ausdruck für Göttingen, Magdeburg und Blankenburg. Diese Deutung beseitigt alle Schwierigkeiten.

S. 184, 99. o Bomhauwer, du bist gewant, uns haddestu lovet beroren anders, do du wordest ghekorn.

Im Glossar ist *gewant* an dieser Stelle nicht berücksichtigt, auch das Mnd. Wb. bietet keinen entsprechenden Beleg. Da nun wenden 'sich wenden' heisst, so übersetze ich die Worte du bist gewant 'du hast dich geändert'.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Als ich den Artikel bereits geschrieben hatte, fand ich, dass schon das Mnd. Handwörterbuch fragt, ob vadderphe = veddervê sei.

<sup>2)</sup> Das Mnd. Handwb. kennt ein refl. wenden, sich ändern.

S. 299, 18. de hebben god leyff.

Das hs. godde war nicht in god zu ändern. Der Nominativ und Akk. lautet oft gode. Hermen Botes Boek van veleme Rade im Nd. Jahrb. 16, S. 11, V. 49: Hebbe gode leff; S. 13, V. 125: Dat gy gode laden; S. 22, V. 124: hebbet gode vor oghen. Dat nye schip van Narragonien V. 395: Fruchte gode. Andere Beispiele sieh im Mnd. Wb. II, 135.

S. 302, 25. Do kemen de gildemester myt oren twolffen unde helden ore sunderlike laghe dem Rade towedderen, unde stegen in des Rades watere unde leten darinne fysschen, unde slogen rum up, unde wur se dem Rade konden wat towedderen don, dat deden se myt erneste unde frevele.

Statt rum hat Bl. dicke, das der Herausgeber = dyke fasst. Wie das Glossar richtig angiebt, bedeutet rum Raum; aber die Wendung rum upslan vermag der Herausg, nicht zu deuten, ist auch im Mnd. Wb. auffälligerweise nicht verzeichnet, 1) die Übersetzung 'Raum aufschlagen' giebt jedenfalls keinen befriedigenden Sinn. Dass rum ein Synonym zu dyk; Teich, sei, lässt sich nicht erweisen; auch ist nicht ersichtlich, wie der Sing. rum durch den Plur. dyke wiedergegeben werden kann. Zweifelhaft ist ausserdem, ob dicke wirklich dasselbe ist wie dyke. Mnd. upslan bedeutet auch "Aufwand machen, es hoch her gehen lassen" (Mnd. Wb. V, 132), und upslag måken bedeutet heute "Aufwand machen, sich in grosse Unkosten stecken, viel aufgehen lassen, z B. bei einem Gastmahle" (Schambach, Wb. der nd. Mundart der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen); dicke upslan kann daher auch heissen "es oft hoch her gehen lassen". Diese Deutung findet vielleicht eine Stütze in der heute in Cattenstedt üblichen Wendung en (grôten) raum opschlân 'viel Wesens, Rühmens, Prahlens machen, dick tun', die ich sonst nirgends belegt finde. raum, das in Cattenstedt nur in dieser Verbindung vorkommt, ist sehr wahrscheinlich das hd. Wort Ruhm — Schambach hat a. a. O. raum, der Ruhm — und lautet mnd. rôm. Nun ist es jedoch sehr wohl möglich, dass rum für rom steht, da ja im Mnd. u für o mehrfach erscheint und gut für got im Schichtbuche, wenn ich nicht irre, sogar Regel ist. Aus Hänselmann, Mittelniederdeutsche Beispiele im Stadt-Archive zu Braunschweig, Nr. 5 führe ich genughen an. Mnd. rôm bedeutet ausser Ruhm auch Prahlerei. Ich vermute, dass mnd. rum upslan dasselbe ist wie das heutige raum opschlan<sup>2</sup>) und ähnliche Bedeutung hat, die dem Zusammenhange nach sehr wohl passen Vgl. auch S. 336, 29: se rischeden in des Rades watere, se makeden rele bylage, unde lepen schoduvel etc.

S. 308, 25. Alse se in de borch kemen unde esscheden den breyff, do rorschrack de hertoge unde sprack to one: 'he hedde den breyff nicht by der hant, sunder he wolde one geven eyne hantveste so lange dat se den breyff scholden wedderkrigen unde toriten'.

<sup>1)</sup> Auch im Mnd. Handwörterbuch fehlt sie.

<sup>2)</sup> In Benzingerode am Harz rûm mâken, wie ich neulich hörte.

Statt unde toriten in Bl. hat die Hs. untoretten. Letzteres halte ich dem Zusammenhange nach für richtig.

S. 331, 3. unde de papen uth der borch alle tiit den sangk antohevende umme loff unde ere goddes unde deme patronen der stud Brunswick.

Die Hs. hat godde statt goddes, was wegen des folgenden unde deme patronen richtig sein dürfte. Vgl. Urkundenbuch der Stadt Goslar II, Nr. 292, 6: tu eren unde dor tucht allen den, de . .

S. 332, 15. synes raders art dat roret one.

Das hs. vader statt vaders war nicht zu ändern, vgl. S. 159, 84: se sochten ores vader lant. Hänselmann, Mnd. Beispiele, Nr. 2: buten sines vader huse; Nr. 4: sines vader unde siner moder erve; Nr. 11: dre van vader unde dre van moder wegene; Nr. 14 dreimal van vader weghene. Mnd. Wb. V, 189: "Der Genetiv schwankt schon früh zwischen vader (der gewöhnlichen Form) und vaders. Am längsten blieb das genetivische sweg in Verbindungen wie: in sines vader lant, sines vader hûs u. a."

S. 333, 10. unde kostede merklick gelt deme Rade, wuwol bleff de borch ungewunnen.

Das Glossar kennt wuwol nur in koncessivem Sinne, es hat aber nicht selten und so auch an unserer Stelle die Bedeutung 'gleichwohl, trotzdem'. Sieh auch Mnd. Wb. V, 757.

S. 334, 4. bet so lange dat de Rad dem schaden nakeme.

Statt dem hat die Hs. des, was beizubehalten war; nakomen regiert oft den Genetiv, s. Mnd. Wb. III, 153.

S. 338, 23. Sta up hor.

Im Glossar ist hor als Dreck, Mist erklärt, aber in up hor ist hor = hoger und heisst 'zurück, aus dem Wege' und ist ein oft begegnender Ausruf. Mnd. Wb. II, 299. Seelmann, Valentin und Namelos, S. 127.

S. 340, 26 konnte hs. nicht statt nichtes beibehalten werden; betengen regiert den Akk., z. B. S. 301, 4: wat betengen. Der Akk. nicht steht z. B. S. 301, 15.

S. 345, 29. lucking.

Anm.: 'lucking undeutlich': 'lutkenig'? Beide Formen sind auffällig, es ist sicher mit dem Mnd. Wb. II, 757 lutting zu lesen.

S. 349, 10. Wan de katte des lauwen torne vornympt, so thut se den stert mangk de beyne unde loypt uppe den bonen, unde kan dar affschulen under dem hanebende. so most du, arme slyme essele, dat kattentoch holden. wan du na der molen geyst, so warstu geslagen unde vorjaget: dat is denne altomalen din schult, dat du de katte uppe des lauwen stol hest gedreven.

Das Wort kattentoch ist im Glossar nicht erklärt. Das Mnd. Handwb. fragt, ob dat kattentoch holden = de katten holden, gefangen sitzen, sich in Geduld fassen. Da toch auch 'loser Streich, Schelmenstück, Tücke' bedeutet, so fasse ich kattentoch als Katzenstreich, vergl. bremertoch S. 160, 99 und Oldenborger toge, Mnd. Wb. unter toch,

und übersetze holden mit aushalten = büssen für, vgl. S. 458, Anm. 2: der stadt sliete holden.

S. 349, 18. unde alle dejenne dede des ansetter syn, de gan darunder her.

Mit dem Mnd. Wb. halte ich die hs. Lesart eyn ansetter für richtig und ebenso das hs. gayd für gan. Die 3. Pers. Plur. Präs. endet im Schichtbuch mehrfach auf t, z. B. S. 320, 10: bringet, weget. S. 469, 17: ghat. Was das y in gayd anbetrifft, so vgl. S. 349, 11 loypt statt lopt; S. 302, 19 koyp; S. 304, 30 uployp; S. 320, 12 Imperativ gayt = gat.

S. 360, 14. unde Hollant kam myt den gildemesteren wedder vor den Rad, so dat de Rad dar moste dat recess sweren to holdende. Dar wart angehenged der stad grote ingeseggel, unde aller gilde ore ingeseggele ock, unde der hovetlude desgeliken. unde nigeden unde hogeden an dem breyve alse de jodden an dem spissen hode.<sup>1</sup>)

Das Mnd. Wb. II, 280 (1876) fragt, ob hogen, welches "erfreuen, trösten" bedeutet, an dieser Stelle die intransitive Bedeutung "seine Freude äussern, jubeln" habe. Im Glossar unter hoghen heisst es: "sich freuen, seine Freude haben": de gilde drogen den bruthbal, daran se do hogheden al 110, 85; schmunzeln? nigeden unde hogeden an dem breyve alse de jodden an dem spissen hode. Oder wäre h. hier "erhöhten" (die im Recesse gewährleisteten Forderungen)? S. nigen." Unter nigen heisst es: "sich neigen? neuern? S. unter hogen."

Hänselmann, Das Schichtbuch. Geschichten von Ungehorsam und Aufruhr in Braunschweig 1292—1514. Nach dem Niederdeutschen des Zollschreibers Hermann Bothen und anderen Überlieferungen bearbeitet. 1886, giebt S. 119 die Stelle folgendermassen wieder: "Und nachdem der Rath seine Eide geleistet hatte, wurden der Stadt grosses Insiegel, die Siegel aller Gilden, der Hauptleute ihres an die Briefe gehängt. Und war doch nur ein Tandwerk, und damit des Wunderspiels noch lange kein Ende. Denn nichts desto minder neuerten und höheten auch nachher die weisen frommen Leute an selbigem Recesse, wie die Juden an ihrem Spitzhut."

Aus mehreren Gründen trage ich Bedenken, dieser Deutung Hänselmanns zuzustimmen. Zunächst fragt es sich, was hogen an heisst. Dass es S. 110, 85 "seine Freude äussern, jubeln" bedeutet, ist doch nicht ganz sicher; denn wir wissen nicht, was (se) drogen den bruthbal heisst. Das Wort bruthbal ist weder im Mnd. Wb. noch Handwb. verzeichnet, und von den Idiotiken hat nur Berghaus' Sprachschatz der Sachsen brudball, Hochzeitsball, aus Firmenich III, 119. Aber was heisst drogen?<sup>2</sup>) Wenn ich früher, als ich nur Scheller's Ausgabe des Schichtbuchs kannte, vermutete, dass hogen für bogen verschrieben sei, so spricht das zweimal belegte hogen an entschieden dagegen, und ich glaube jetzt, dass hogen an sich freuen, jubeln be-

<sup>1)</sup> Die Hs. hat an den breyff und den spissen hod.

<sup>2)</sup> Es kann 'trugen' und 'betrogen' heissen.

deutet, vgl. hoge, Freude, Fröhlichkeit. Doch scheint nigen unde hogen synonym mit nigen unde bogen zu sein.

Das Verb nigen haben die Bearbeiter des Mnd. Wb. offenbar in der Bedeutung "sich neigen" gefasst. Während Hänselmann im Glossar die Bedeutung von nigen und hogen zweifelhaft lässt, übersetzt er sie in seiner hd. Bearbeitung des Schichtbuchs mit 'neuern' und 'höhen' und sieht allem Anschein nach in der Stelle einen Hinweis darauf, dass später (1490) dieser Brief vernichtet und durch einen neuen ersetzt wurde.

Gegen diese Auffassung spricht einmal, dass nigen in der Bedeutung 'neuern, erneuern' im Mnd. Wb. nur einmal, und zwar aus den Lüb. Chr., belegt ist, während das Handwb. diese Bedeutung überhaupt nicht kennt, und im Schichtbuch S. 384, wo davon die Rede ist, dass ein neuer Brief hergestellt wird, nicht nigen, sondern das übliche rornigen steht: So lethen se eynen nigen breyff maken, dar wart de olde breyff mede ingetoghen. unde den wolde de Rad geholden hebben und vorniget myt nigen artikelen, de ludden aldus. Bis jetzt berechtigt nichts, nigen mit 'neuern' zu übersetzen.

Sodann ist der Ausdruck den breyff hogen "den Brief erhöhen" auffällig, zumal wenn nigen "sich neigen" bedeutet, wie ich annehmen muss, und könnte doch nur den Sinn haben: "die in dem Briefe gewährleisteten Forderungen erhöhen". Aber sie werden gar nicht erhöht, und wie passt das zu dem Vergleich mit dem Spitzhut der Juden? Was soll das heissen: Sie höheten den Brief, wie die Juden den Spitzhut, sc. höheten oder höhen? Etwas Näheres über das Höhen des Spitzhutes von seiten der Juden weiss man nicht, und doch lässt der Vergleich vermuten, dass es etwas allgemein Bekanntes war.

Was ausserdem sehr gegen Hänselmanns Deutung zu sprechen scheint, ist, dass meines Erachtens dem Zusammenhange nach die Worte unde nigeden unde hogeden an den breyff nicht auf einen Vorgang in späterer Zeit bezogen werden können, sondern sich unmittelbar an das Vorausgehende anschliessen. In diesem Falle giebt die Übersetzung "erneuern" und "erhöhen" keinen befriedigenden Sinn.

Holland und sein Anhang batten ihr Ziel erreicht, nämlich den Rat genötigt, den Recess zu beschwören. Dass sie darüber jubelten, ist erklärlich. Ihre Freude oder Schadenfreude äussert sich meines Erachtens darin, dass sie nigeden unde hogeden an den breyff. Der Sinn des Zusatzes alse de jodden an den spissen hod ergiebt sich, wie ich glaube, aus folgender Stelle in der Protestantischen Glosse zu Reinke Vos III, 3: "Hyr entschuldiget syck Reynke valschlik, vorkofft deme Koninge einen spytzhoed, dat ys, he bedrucht und vorforet en durch de meldinge der erdichten Klenode". Jemandem einen Spitzhut verkaufen bedeutet demnach, jemand überlisten, betrügen. "Spitzhut gilt als Zeichen eines hinterlistigen, schmeichlerischen Menschen, eines Mantelträgers; daher spitzhot = Betrüger, Schmeichler" (Mnd. Wb. IV, 333). Vermutlich hat spitzhot auch geradezu Betrug, Über-

listung bedeutet. Daher erkläre ich die Stelle so: sie neigten sich und hatten ihre Freude an dem Briefe wie die Juden an dem Spitzhut, den sie verkaufen, d. h. an der gelungenen Überlistung.

S. 378, 27. Dat warde wente to sunte Nyclaus dage, er se des dorsten geneghen.

Das Verb geneghen ist im Glossar nicht verzeichnet, auch im Mnd. Wb. und Handwb. nicht belegt. Da nun Bl. betengen statt geneghen hat, so vermute ich, dass gened(h)en 'wagen', (alts. nathian) zu lesen ist, das im Sündenfall mehrfach vorkommt.

S. 382, 12. dar ome de ses marck geldes inne vorseggelt weren. Statt weren hat die Hs. was, die Änderung in weren erscheint nicht geboten. Wir haben hier eine vom Hochdeutschen abweichende Ausdrucksweise, die im Mittelniederdeutschen nicht selten ist und auch heute noch vorkommt. Lübben in seiner Ausgabe des Reinke de Vos v. J. 1867 bemerkt zu dem Ausdruck Id is wol seuen var in Vers 234: "Das Verb. im Sing. (besonders wenn es vorangeht) das Subj. im Plural (namentlich bei Zahlbegriffen) ist nicht selten im Niederd." Ähnlich äussern sich Schröder und Prien in ihren Ausgaben, doch trifft diese Auffassung nicht ganz das Richtige, wie ich in der Ztsch. f. d. Philol. 24, 487 bereits bemerkt habe. In der angeführten Stelle des Reinke Vos ist nicht seuen yar das Subjekt, sondern der nachfolgende Satz mit eft; seuen yar ist Akk. der Zeit. So sagt man heute noch: et is al ses jâr, dat ... Mir will es scheinen, dass der Hochdeutsche mehr nach der grammatischen Form, der Niederdeutsche mehr nach dem Sinne konstruiert. So ist in unserem Falle im Schichtbuch nicht ses marck, sondern gelt, und zwar im Betrage von sechs Mark, das Wesentliche und darum als Subjekt ses marck geldes ist ein Begriff. So sagt man heute noch: drei mêter holt jift nich vêl asche. hundert dâlder is kein jelt, d. h. kein hoher Preis. Ob diese Erscheinung von Nissen, Forsog til en middelnedertysk Syntax, 1884, genügend erklärt ist, ist mir unbekannt; aber wie sie auch zu erklären ist, es möge genügen, darauf hinzuweisen, dass die Hs. des Schichtbuches in solchen Fällen meist das Prädikat im Singular hat und darin mit der mnd. Schriftsprache übereinstimmt. So steht auch S. 383, 31: dar ome de ses marck yeldes was in vorseggelt, wo gleichfalls der Sing. nicht in den Plur. zu ändern war, und S. 373, 1: unde den wart verteyn dage dach gegeven.

Die in Betracht kommenden Fälle sind jedoch nicht alle gleichartig, ich will sie darum gruppenweise behandeln. Die Beispiele aus Reinke Vos mögen als Norm dienen.

- 1. V. 234. Id is wol seuen yar, Eft ... V. 4579. Id is nu twey yar, alze...
- In dessem capittel is ghelcret sunderlyken III stucke. 2. Glosse 1, 4.

  - 1, 4. In dessem capittel is gheleret sunderlyken III stucke.
    1, 22. In dessem capittel wert bewyset twey stucke.
    1, 34. In desseme capittel is sunderlyken to merken dre stucke.
    - 4, 2. In desseme capittel is gheleret IIII stucke.

- V. 5467. My horet to de veer vothe.
- V. 3290. Alle was en boden ghesant.
- V. 3376. eft yeht were dar inne Tekene des leuendes.
- V. 6074. Wo duncket yw ere kinder to malen?
- 3. V. 4453. Ja, were unser ock noch vyue.
  - V. 4676. Unde der wulue quam dar drey.
  - V. 5121. ya were der ock teyne.
  - V. 6779. Der wol vertich was in deme talle.

Zu diesen von Lübben angeführten Fällen bemerke ich, dass in V. 5476: My horet to de veer vothe, und V. 6074: Wo duncket yw ere kinder die Formen horet und duncket jedoch auch die 3. Pers. Plur. sein können und also nicht mit Sicherheit hierher gerechnet werden dürfen. Die 3. Pers. Plur. Präs. auf et ist zwar nicht sehr häufig im R. V., kommt aber vor, z. B. V. 2461 staet.

Zu Gruppe 1 scheinen sich im Schichtbuche keine Beispiele zu finden. Zu Gruppe 2 gehören folgende: S. 311, 11: dat van homode unde hate dusse dinge [dut dinge] hirna beschreven schach. 1)

- S. 321, 28. darinne stunt de wapen der fursten to Brunswick. wapen, Wappen, erscheint im Schichtbuch als Neutrum, z. B. S. 479, 26; S. 481, 2.
  - S. 337, 1. unde alle de danse unde spele de geschach [gescheghen].
  - S. 339, 10. so wart [worden] by ome gevunden valsche wichte.
- S. 391, 29. Ock scholde [scholden] alle radeslage are sin. In diesem Beispiele ist der Sing. nicht völlig sicher, da in der Hs. vielfach am Ende der Worte ein n fehlt, das notwendig zu ergänzen ist.
- S. 392, 9. unde one wart [worden] dusse vorschreven artikele rorgegeven.
- S. 425, 22. Do nu dusse gesette gesat wart [wesen]. Aus Hermen Botes Boek van veleme rade (Nd. Jahrb. 16, S. 24/5) führe ich noch an: Wol dat dysse viff rade, dat vinde gy wis, Nicht in eynes anderen stede begueme is, 2)

Beispiele zu Gruppe 3 sind häufiger. Ich gebe zunächst einige, in denen der Herausg. mit Recht den Sing. nicht in den Plur. geändert hat.

- S. 302, 9. so dat erer twolffe was.
- S. 404, 4. der was seven.
- S. 443, 13. der wart geslagen twolffe uppe den gulden.
- S. 443, 23. der wart geslagen sesundedrittich.
- S. 489, 10. der was veerundetwintich tosamede.
- S. 471, 6. unde der kappellen is twey.

Aus Hermen Botes Boek van veleme rade (Nd. Jahrb. 16, S. 32, 72) führe ich an: so wert der schelke dre. Aus dem Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg I, S. 246: IIII morgen darvan in dat westen, der ys II grass. S. 247: II morgen benedden der hoge und ys

<sup>1)</sup> Die vom Herausg. vorgenommenen Änderungen habe ich in Klammern gesetzt.

<sup>2)</sup> Die folgenden Verse 45-48 sind in Klammern zu setzen.

grass. II morgen und ys eine aneweyde. Aus den Mittelniederdeutschen Beispielen, Nr. 12: dusser breve was twe.

Hiernach war der Sing. des Prädikates nicht zu beanstanden S. 363, 6: der scholde [scholden] vyve sin. S. 346, 10: des [der?] was [weren] sesteyne uth deme Hagen. S. 419, 23: dar was [weren] sesse ringer wan de krosse. S. 428, 9: dat der krossen kam [kemen] XXXIIII uppe den gulden.

Eine besondere Gruppe bilden Sätze, in denen statt eines Zahlwortes vele steht. Mnd. vel, rele; mhd. vil ist ursprünglich ein Sing. und kommt im Mhd. der guten Zeit nur unflektiert als Neutrum vor und hat das Prädikat im Sing. bei sich. Im Alts. und Mnd. steht das begleitende Verb teils im Sing., teils im Plur. So auch im Schichtbuch. Wo also der Sing. des Verbs in der Hs. steht, konnte er unbedenklich beibehalten werden, z. B. S. 312, 22: wente dar was [weren] vele gunners. S. 370, 12: Over der was [weren] vele. S. 391, 1: Doch so bleff [bleven] over rele to Helmestidde. S. 421, 9: do kam [kemen] der vele hervore. S. 449, 14: over der was [weren] vele versmulten. S. 456, 7: wente der breve was [weren] vele.

S. 387, 26. Orer neyn de dat helt.

Statt orer hat die Hs. die Form or, die ohne Bedenken ist. "Der Gen. Plur. orer, erer lässt auch die Kontraktion in or, er zu." Mnd. Grammatik, S. 107. Besonders häufig erscheint die Kürzung vor juwelk und neyn, so auch im Schichtbuch S. 328, 30 und 329, 6: or [orer] juwelck; S. 379, 11: or [orer] neyn. Zugleich sei hier bemerkt, dass auch die Form or für ore des Possessivpronomens oft begegnet, z. B. im Sündenfall, und daher auch im Schichtbuch beibehalten werden konnte.

S. 393, 30. Also scholde dusse upsate angahn.

Das hs. dut für dusse war nicht zu verwerfen; upsate hat wechselndes Genus, s. Mnd. Wb. V, 125.

S. 408, 16. unde hebbent sick gans sur laten werden.

Die Hs. hat hebbet, das wird richtig sein; die 3. Pers. Plur. Präs. endet mehrfach im Schichtbuch auf et statt en. Ein et = es braucht nicht notwendig ergänzt zu werden. Zwar hat das Mnd. Wb. diese Redensart überhaupt nicht verzeichnet, aber aus Dat nye schip van Narragonien, V. 4682 habe ich mir angemerkt (de emete) de arbeydet unde leth sick werden sur.

BLANKENBURG a. H.

Ed. Damköhler.

# Zur Geographie der waldeckschen Mundarten,

In seiner Einleitung zu Bauers waldeckschem Wörterbuch kommt Collitz u. a. auch auf die Einteilung der waldeckschen Mundarten zu sprechen. Nach ihm zerfallen dieselben je nach der Art, wie der germanische lange Vokal ō und der germanische Diphthong ai sich entwickelt haben, in drei Unterdialekte, in die nordöstliche oder Rhodener, die nordwestliche oder Adorfer und die südliche oder Corbacher Mundart. Als zwei durch besondere Eigentümlichkeiten auffallende Dialektgebiete führt er noch das "Rote Land" und das "Upland" an, im übrigen scheint er der Ansicht zu sein, dass von geringfügigen Ausnahmen abgesehen die in der Lautlehre zusammengestellten Eigenheiten sich gleichmässig über das ganze Gebiet des waldeckschen Niederdeutsch erstrecken. Indem ich mir eine ausführlichere Abhandlung über die Dialektverhältnisse im Waldeckschen, die auch den niederdeutschen Teil des Kreises Frankenberg mitberücksichtigen soll, vorbehalte, will ich im Folgenden an einer Reihe von Beispielen ganz kurz zeigen, dass in Wirklichkeit die Verhältnisse zum Teil doch wesentlich anders liegen.

Was zunächst die Entwicklung von germ.  $\bar{o}$  anlangt, so erscheint dasselbe in Wörtern wie Buch, Fuss u. ä.

- 1. als ō und zwar a) in einem abgeschlossenen Gebiete im Süden, dessen nördlichste Grenzorte Goddelsheim, Immighausen, Thalitter, Obernburg, Alraft und Sachsenhausen sind, b) in einem schmalen Streifen, der von den 8 Orten Vasbeck, Gembeck, Mühlhausen, Twiste, Braunsen, Volkhardinghausen, Bühle und Lütersheim gebildet wird, und der sich nach Osten in den Kreis Wolfhagen fortsetzt, c) in der Stadt Rhoden;
- 2. als au in einem Gebiete, dessen nördlichste Grenzorte Neerdar, Böhmighausen, Rhena, Lelbach, Corbach, Berndorf, Oberwaroldern, Elleringhausen, Dehringhausen und Freienhagen sind, sowie im Kirchspiel Usseln¹) d. h. im Uplande in Willingen wird das au mit hellem a gesprochen;
- 3. als ou, d. i. offenes o + u in den Kirchspielen Eimelrod,<sup>2</sup>) Heringhausen,<sup>3</sup>) Adorf,<sup>4</sup>) Flechtdorf<sup>5</sup>) und dem Filialdorf Helmscheid;

<sup>1)</sup> Usseln mit Rattlar, Schwalefeld, Willingen. 2) Eimelrod mit Hemmighausen, Deisfeld. 3) Heringhausen mit Ottlar, Stormbruch. 4) Adorf mit Wirmighausen, Rhenegge, Giebringhausen, Sudeck, Benkhausen. 5) Flechtdorf mit Schweinsbühl.

4. als ou, d. i. geschlossenes o + u in dem Gebiet, das sich nördlich von dem unter 1b aufgeführten Streifen erstreckt, mit Ausnahme eben der Stadt Rhoden.

Aus praktischen Gründen bezeichne ich im Folgenden die Gebiete 1a und 2 mit Ausnahme des Uplandes als Südmundart, 3 als Nordwestmundart, 1 b., 1 c. und 4 als Nordostmundart.

Die Wörter Kuh und Schuh weichen insofern ab, als sie auch im Uplande, in der Südmundart und in Helmscheid auf  $\bar{o}$  auslauten. Der Infinitiv tun, der im übrigen zu Buch stimmt, weist Verkürzung des  $\bar{o}$  auf in einem Gebiete, das im Norden durch Hillershausen, Eppe, Lengefeld, Lelbach und weiterhin durch die vorhin unter 2 genannten Orte begrenzt wird. Zum Umlaut von germ.  $\bar{o}$  sei hier nur erwähnt, dass die Form für  $K\ddot{u}he$  in Oberwerba, Alraft, Sachsenhausen und Freienhagen  $k\bar{o}we$  lautet.

Germ. ai zeigt in einer Reihe von Wörtern eine ähnliche Entwicklung wie germ.  $\bar{o}$ . Es erscheint als  $\bar{e}$  in dem erwähnten Streifen und in der Stadt Rhoden, als äi im Nordwesten und  $e\bar{i}$  im Nordosten, als ai im ganzen übrigen Gebiet, also auch in dem südlichen Teile, der bei  $\bar{o}$  Monophthong aufweist — in Willingen wird das ai mit dunklem a gesprochen. Hierher gehören u. a. ein, zwei, heiss, Weizen, heim, klein, Eiche, Bleiche, Zeichen, Teig, weh; ferner Vieh, Wiege, er, sie, wer.

Während Vieh vollständig zu den vorhergenannten Wörtern stimmt, weicht Wiege im Süden ab, indem hier in einem Gebiete, dessen nördlichste Grenzorte Rhadern, Fürstenberg, Thalitter, Obernburg, Alraft und Sachsenhausen sind, der Vokal  $\bar{e}$  erscheint. Er und sie lauten in Goddelsheim, Immighausen und den südlich gelegenen Orten  $h\bar{e}$  und  $f\bar{e}$ . Die Form  $w\bar{e}$  für wer ist nach Norden vorgedrungen bis Goldhausen, Lengefeld, Corbach, Strothe, Oberwaroldern, Niederwaroldern und Dehringhausen. Freienhagen hat wai bewahrt. In Oberwerba, Alraft und Sachsenhausen herrscht wie im ganzen Bezirk Vöhl die hochdeutsche Form  $w\bar{e}r$ .

Zu heiss ist zu bemerken, dass in Rhadern und Fürstenberg, im ganzen Bezirk Vöhl, sowie in Oberwerba, Alraft, Sachsenhausen, Meineringhausen und Höringhausen die dialektische Form auf z auslautet: haiz.

Eine andere Entwicklung zeigt germ. ai in einer zweiten Gruppe von Wörtern. Es erscheint in der Südmundart mit Ausnahme von Elleringhausen als ai, im Uplande ausser in Willingen, das ebenfalls ai hat, als ei, in der Nordwestmundart als äi, in der Nordostmundart als ei, das in Bühle zu ē geworden ist. Eine Ausnahme bildet ein kleines Gebiet im Norden, das die Orte Herbsen, Hörle, Schmillingshausen und Ammenhausen umfasst, und das wiederum ai aufweist. Ich bezeichne dieses Gebiet im Folgenden als Herbser Mundart. Hierher gehören u. a. reisen, Heide, Weide, beide, Ei, schief, rein, geht, steht, schlägt, zehn, Sense, warten (= beiden).

Im einzelnen wären hier eine Reihe von Besonderheiten zu erwähnen. Ich will nur anführen, dass das Zahlwort zehn in Schweins-

bühl und Helmscheid sowie in der Südmundart ausser in Oberwaroldern, Niederwaroldern, Dehringhausen und Freienhagen den Vokal ē aufweist, und dass die Form für schlägt nur im Uplande im Westen und im Bezirk Rhoden, d. i. in den Kirchspielen Rhoden<sup>1</sup>), Helmighausen<sup>2</sup>) und Schmillingshausen<sup>3</sup>), im Norden diphthongisch erhalten ist, während sie sonst allgemein kurzes ĕ aufweist.

Zum Teil verwickelter liegen die Verhältnisse in einer dritten Gruppe von Wörtern, die auf germ. ai zurückgehen. Hier finden wir in der Herbser Mundart helles  $\bar{a} = \bar{a}$  (doch scheint in Ammenhausen und Schmillingshausen in einigen hierher gehörigen Wörtern ai aus dem Hochdeutschen einzudringen), während sonst allgemein oder von nachher zu nennenden Ausnahmen abgesehen in der Regel Ersteres gilt u. a. für Wörter wie breit, Kleid, ai vorherrscht. Schweiss, allein. Leihen (= lainen) heisst in Corbach, Lengefeld, Lelbach und Rhena lanen, in Oberwerba, Alraft und Sachsenhausen lennen. Reh heisst in Helmscheid und in der ganzen Südmundart rē, doch spricht in einigen Orten des Südens die ältere Generation noch rai. Noch weiter nach Norden ist nai (nein) durch nä verdrängt worden. — Lehm (= laimen) und Mistgabel (= graipe) weisen in Usseln ebenfalls å auf, und dies scheint dort die regelrechte Entsprechung in dieser Gruppe zu sein. — Klee heisst in Usseln, Schwalefeld und Rattlar sowie in Elleringhausen klei. — Seife und Teil lauten in der Nordwestmundart säipe und däil, in Vasbeck, Gembeck und Mühlhausen sepe und del, in Usseln sape, aber dail. — Mieten heisst in demselben Gebiete im Süden, in dem Wiege als wēge erscheint, mēden. In der Nordwestmundart überwiegt äi, in der Nordostmundart erscheint ei nur in Landau, ē in Mühlhausen, Volkhardinghausen, Bühle, i in Helsen. — Die Form für Zehe lautet im allgemeinen auf -n aus, im Kirchspiel Usseln sowie in Neerdar, Böhmighausen, Rhena, Lelbach, Corbach, Alraft, Oberwerba und allen südlich gelegenen Orten auf -wen. Der Inlaut ist in Usseln ä, in Alleringhausen, Lengefeld, Rhena, Lelbach, Corbach, Goldhausen, Nordenbeck, Ense, Goddelsheim, Immighausen ä, in Fürstenberg ē, sonst ai. — Sichel (= haipe) heisst in Münden, Dalwigksthal und Fürstenberg sekkel, in Mühlhausen und Twiste sekkele, in Gembeck, Mengeringhausen, Helsen, Külte, Wetterburg, Lütersheim, Braunsen und Elleringhausen heipe, in Usseln, Rattlar, Schwalefeld hape, in Willingen hape.

Der Umlaut von germ. ā erscheint in Wörtern wie Käse, Schäfer, Schere, spät in Willingen als ä, in Usseln, Schwalefeld und Rattlar als ä, in der Herbser Mundart ebenfalls als ä. Im übrigen hat Käse in der Nordwest- und Nordostmundart, sowie in Berndorf, Oberwaroldern, Niederwaroldern, Strothe, Höringhausen, Meineringhausen, Alraft, Oberwerba und Sachsenhausen ai, während sonst ä erscheint.

<sup>1)</sup> Rhoden mit Orpethal, Wrexen, Wethen, Dehausen, Ammenhausen. 2) Helmighausen mit Hespringhausen, Neudorf, Kohlgrund. 3) Schmillingshausen mit Herbsen, Hörle.

Ebenso geht mehr, nur finden wir hier in Corbach mär. Schäfer weicht insofern ab, als es in Berndorf dü, in Corbach, Lengefeld, Goldhausen, Nordenbeck, Ense und den südlich gelegenen Orten å aufweist. Schere hat in Helmscheid und in der ganzen Südmundart ä, es gilt hier ebenfalls das bei Reh gesagte. Spät heisst nur im Kirchspiel Eimelrod spaide, sonst allgemein späde, bis auf den Bezirk Rhoden, der die Form late bewahrt hat.

Der Umlaut von germ. au erscheint in der Herbser Mundart als ä, im übrigen in der Nordwest- und Nordostmundart sowie in Elleringhausen und Dehringhausen als ai, sonst als åü. Die Aussprache ist abweichend in Freienhagen åü, in Usseln, Schwalefeld und Rattlar ungefähr åu. Willingen hat ai. So gehen u. a. Bäume, trüumen, taufen, glauben, sowie Gänse. Kaufen zeigt die Besonderheit, dass es im Westen in einem Gebiet, dessen östlichste Grenzorte Niederschleidern, Alleringhausen, Rhena, Flechtdorf, Wirmighausen, Adorf sind, keinen Umlaut aufweist.

hausen und Adorf mit Ausnahme von Benkhausen, als ei in der Nordostmundart ausser Rhoden, das wie der gesamte übrige Teil ē aufweist. Willingen hat ä. So gehen u. a. drei, vier, lieb, fliegen, Spiegel, Brief, Dieb, sehen, ziehen. (Die beiden letzteren Wörter heissen in Goddelsheim feann, teann). Hierher gehört auch Schnee. Ziegel ist im Norden in einem Gebiet, das im Süden durch Ottlar, Benkhausen, Wirmighausen, Mühlhausen, Twiste, Braunsen, Lütersheim begrenzt wird, wie ein Wort mit altem kurzem i behandelt worden: tiggele.

Germ. a erscheint durchgängig als a, nur in Willingen als  $\bar{o}$ . Gehn, stehn, schlagen und getan weisen im Süden verkürzten Vokal auf in einem Gebiete, das von Neukirchen, Münden, Goddelsheim, Goldhausen, Lengefeld, Lelbach, Corbach, Strothe, Höringhausen und Freienhagen begrenzt wird. Wo heisst ausser in Willingen auch im Süden  $b\bar{o}$ . Grenzorte sind Goldhausen, Lengefeld, Corbach, Strothe, Oberwaroldern, Niederwaroldern, Volkhardinghausen und Landau.

Germ.  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$  (iu) erscheint diphthongiert im Uplande, in der Nordwest- und Nordostmundart ausser in Bühle, ferner in Elleringhausen und Niederwaroldern. Der Diphthong besteht durchweg aus offenem i, u,  $\bar{u}$  und dem entsprechenden geschlossenen Laute. In Willingen wird  $\bar{\imath}$  zu offenem u + i, im Auslaut beinahe zu geschlossenem  $\bar{o}$  mit Nachschlag von e,  $\bar{u}$  zu offenem i + u,  $\bar{u}$  zu  $\bar{o}$ . — Der Inlaut von trocken entspricht im grössten Teil des Gebietes altem  $\bar{u}$ , im Süden jedoch in einem Gebiete, das durch Niederschleidern, Eppe, Immighausen, Dorfitter, Obernburg, Alraft und Sachsenhausen begrenzt wird, dem Umlaut von germ. au.

Kurzes i, u,  $\ddot{u}$  in offener Silbe erscheint im Süden in einem Gebiet, das im Norden durch Rhadern, Fürstenberg, Thalitter, Obernburg, Alraft und Sachsenhausen begrenzt wird, als kurzes geschlossenes e, o,  $\ddot{o}$ , in einem nördlich anschliessenden Gebiet, das bis nach Niederschleidern, Alleringhausen, Rhena, Lelbach, Corbach, Strothe,

Meineringhausen und Freienhagen reicht, als  $i\ddot{e}$ , uo,  $\ddot{u}\ddot{o}$ , im übrigen als geschlossenes i, u,  $\ddot{u}$ . Hierher gehört auch gut.

Etwas verwickelter liegen die Verhältnisse bei germ. e und  $\ddot{e}$ in offener Silbe und vor r. Legen wir zunächst die Entwicklung von e in besser zu Grunde. Es erscheint als kurzes offenes e in demselben Gebiete, in dem i als  $\ell$  erscheint. Die nördlich anschliessenden Orte weisen einen ganz kurzen Nachschlag von a auf. Der erste Teil dieses Doppellauts geht allmählich in geschlossenes e und weiterhin in offenes i über, während der zweite Teil sich dem ä nähert. Eine genaue Abgrenzung anzugeben bin ich zur Zeit nicht in der Lage. Ebenso gehen u. a. zwölf, Wetter, Regen, dreschen. — Löffel, Kessel, Becher zeigen im Norden eine andere Entwicklung, indem sie in Helmighausen, in den Kirchspielen Rhoden und Schmillingshausen sowie in Külte und Lütersheim kurzes geschlossenes i aufweisen. — Essen, messen, stechen, brechen, Zähne weisen im Süden ä auf in einem Gebiet, das durch Niederschleidern, Eppe, Goldhausen, Corbach, Meineringhausen, Höringhausen und Freienhagen begrenzt wird, stimmen aber sonst mit besser überein. — Esel stimmt im Süden zu essen, im Norden zu Löffel, ebenso Woche, nur hat hier Höringhausen ebenfalls Doppellaut. — Pfeffer stimmt zu essen im Südwesten bis Corbach, im übrigen zu Löffel. — Die Wörter sagen, tragen, legen, fegen u. ä. weisen allgemein ä auf bis auf das Kirchspiel Helmighausen, das iä hat. Willingen hat å.

Der Anlaut von dreschen erscheint als dr im Süden in einem Gebiet, das durch Goddelsheim, Immighausen, Dorfitter, Corbach, Strothe, Oberwaroldern, Niederwaroldern, Volkhardinghausen, Landau und Bühle begrenzt wird, sonst als d-; der Anlaut von Brust im selben Gebiet und ausserdem in Goldhausen, Nordenbeck, Ense als br, sonst als b-.

Hart heisst in ganz Waldeck harte. Schwarz weist kurzes a auf bis auf ein Gebiet im Süden, das nach Norden bis Niederschleidern, Goldhausen, Meineringhausen, Höringhausen, Sachsenhausen reicht, und das kurzes o hat. Warze hat in einem kleinen Gebiet im Süden ebenfalls kurzes o, im übrigen allgemein å.

Alle heisst olle in einem Gebiete, das im Süden durch Ottlar, Giebringhausen, Benkhausen, Flechtdorf, Helmscheid, Berndorf, Strothe, Dehringhausen und Bühle begrenzt wird, im übrigen alle.

Frau heisst in demselben Gebiete im Süden, in dem Buch  $b\bar{o}k$ lautet, frogge mit geschlossenem o (denselben Laut weist hier hoggen

hauen auf), sonst frugge.

Der Vokal in Schule fällt ganz mit dem von Buch zusammen, anders verhält es sich mit Krone und Rose. Krone weist im Uplande und im Kirchspiel Eppe 1) au auf, die ganze übrige Südmundart und einige Orte der Nordwestmundart haben ō aus dem Hochdeutschen übernommen, im übrigen geht es wie Buch. Rose zeigt im Uplande und in der Südmundart au, in der Nordwestmundart ou, jedoch in beiden Gebieten auch verschiedentlich hochdeutsches o, in der Nordostmundart auffälliger Weise  $\hat{a}$ .

Knopf heisst im Bezirk Rhoden, im Uplande und im Kirchspiel Eppe noch allgemein knaup, als veraltet gilt diese Form in einigen Orten der Nordwestmundart, im übrigen herrscht allgemein knop.

Uns erscheint im Bezirk Rhoden sowie in Külte, Wetterburg und Lütersheim als us, sonst als uns bis auf Münden und Ober-

werba, die üns haben.

Euch erscheint in den Formen juch im Norden und uch im Die Grenzorte für das juch-Gebiet sind Ottlar, Eimelrod, Neerdar, Welleringhausen, Alleringhausen, Lengefeld, Corbach, Strothe, Freienhagen.

Inlautendes d nach langen Vokalen und Diphthongen fällt im Bezirk Rhoden aus. Inlautendes ld wird in der Regel zu ll assimiliert, doch heisst es im Uplande und im Kirchspiel Eimelrod halden, alde, kalde, während balde auf das Upland allein beschränkt ist.

Die Pluralendung des Präsens lautet im Norden et, im Süden en. Die Grenzlinie verläuft nördlich von Niederschleidern, Lengefeld, Corbach, Strothe, Oberwaroldern, Dehringhausen, Volkhardinghausen und Landau. Nördlich dieser Grenzlinie lautet der Infinitiv haben hawwen, südlich derselben hann. Eine Ausnahme macht nur Niederschleidern, das ebenfalls hawwen hat. Dort heisst auch der Plural Präsentis von haben und sein hatt und sitt.

Die Vorsilbe ge- reicht im Norden bis Niederschleidern, Lengefeld, Lelbach, Helmscheid, Berndorf, Twiste, Mengeringhausen, Helsen, Elleringhausen, Volkhardinghausen, Landau, Lütersheim; in Fürstenberg, Sachsenhausen und Mengeringhausen lautet sie je-. Im Norden ist sie als e erhalten, das sich eng an das vorhergehende Wort anschliesst.

Das Pronomen wir hat im Norden den Anlaut w-, im Süden den Anlaut m-. Letzterer reicht bis Niederschleidern, Alleringhausen, Rhena, Lelbach, Helmscheid, Berndorf, Elleringhausen, Landau und erscheint ferner in Mengeringhausen.

Heute heisst im grössten Teil des Landes dündach. Diese Form reicht nach Süden bis Hillershausen, Eppe, Lengefeld, Lelbach, Berndorf, Oberwaroldern, Niederwaroldern, Elleringhausen, Braunsen, Lütersheim. Südlich von dieser Linie finden wir hödde, hüödde, hüdde

<sup>1)</sup> Eppe mit Hillershausen, Niederschleidern.

in Gebieten, die sich nach dem oben über die Entwicklung von ü in offener Silbe Gesagten ergeben. In Mengeringhausen, Massenhausen. Helsen und Wetterburg erscheint die hochdeutsche Form, nur mit niederdeutschem Vokalismus: hüüte.

Die Form  $w\bar{\imath}$  für wie ist nach Norden vorgedrungen bis Goldhausen, Corbach, Strothe, Oberwaroldern, Niederwaroldern, Volkhardinghausen, Landau, erscheint ausserdem in Mengeringhausen und Helsen. Sonst herrscht  $b\bar{u}$ , das in den üblichen Grenzen diphthongiert

ist. Lengefeld hat  $b\bar{o}$ .

Warten erscheint im grössten Teil des Landes in der hochdeutschen Form warten, die noch jetzt die verschiedenen Synonyma siegreich verdrängt. Beïden ist nur noch in Mühlhausen und Twiste als veraltet bekannt. Toüwen findet sich noch im Bezirk Rhoden sowie in Külte und Lütersheim — in Rhoden und Lütersheim in der Form töwen. Wachten herrscht im Upland, in den meisten Orten der Nordwestmundart und einigen südlich angrenzenden Orten. Eine genaue Grenze ist nicht anzugeben.

Die vorstehenden Ausführungen dürften genügen, um zu zeigen dass die Dialektverhältnisse im Waldeckschen doch wesentlich anders liegen, als es sich Collitz in seiner Einleitung zu Bauers waldeckschen Wörterbuch träumen lässt. Mögen sie den Fachgenossen als kleiner Beitrag zur Geographie der waldeckschen Mundarten willkommen sein.

Als praktisches Hülfsmittel empfehle ich die im Verlage von Carl Nelle in Corbach erschienene Karte vom Fürstentum Waldeck. Massstab 1: 200000. Preis 0,40 M.

MARBURG.

Emil Maurmann.

## Versuch eines Quedlinburger Idiotikons.

Der verstorbene preussische Kultusminister Robert Bosse bemerkt in den soeben im 62. Jahrgange der "Grenzboten" erscheinenden Erinnerungen "Aus der Jugendzeit" S. 718 über die Mundart seiner Heimatstadt folgendes: "In meinem väterlichen Hause und in Quedlinburg wurde in meiner Jugend noch viel Plattdeutsch gesprochen. Niemals freilich in der Familie oder gar bei Tisch oder in der Da galt das Plattdeutsche für ordinär. Gesellschaft. kleinen Leute, die Arbeiter, die Dienstboten unter sich, und namentlich die vielen Landleute von auswärts, die in unser Haus kamen, sprachen, obwohl sie auch hochdeutsch verstanden und sprechen konnten, mit Vorliebe und fast ausschliesslich plattdeutsch. So habe ich denn auch als Kind ganz von selbst das Plattdeutsche verstehen und geläufig sprechen lernen. Unser Plattdeutsch war nicht die wohlklingende, feine Mundart, wie sie in Mecklenburg und Pommern gesprochen wird und später durch Fritz Reuter im ganzen Vaterlande so beliebt geworden ist. Unser Plattdeutsch klang viel härter und eckiger als das Reutersche. Es entsprach mit seinen harten Formen, wie eck, deck, meck oder gar ecke, decke, mecke statt ick, mi, di usw. mehr der im Braunschweigischen, Hildesheimischen und Kalenbergischen gebräuchlichen Sprechweise." Wie ich höre, hatte Bosse, der während seines ganzen Lebens mit unbegrenzter Liebe an seiner Vaterstadt hing, die Absicht, ein Idiotikon Quedlinburgense zu verfassen, ist aber auch in der kurzen Mussezeit, die ihm nach einem rastlos tätigen Leben gewährt war, nicht dazu gekommen. Doch bringen seine Erinnerungen, die ich mehrfach anführen werde, auch in sprachlicher Hinsicht manches Bemerkenswerte. Da ich, wenn auch etwa zwanzig Jahre später in Quedlinburg geboren, unter ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen bin, wie der verstorbene Staatsminister, habe ich es auf die Anregung meines Freundes Seelmann unternommen, aufzuzeichnen, was mir von mundartlichen Ausdrücken aus meiner Jugendzeit noch erinnerlich ist. Als Grundlage zu meinem Versuche konnte ich Aufzeichnungen von Johann Chr. Friedrich Guts-Muths 1) benutzen, die in der Bibliothek des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin aufbewahrt werden (vgl. John Koch, Die Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache, Progr. Nr. 94 von 1894

<sup>1)</sup> Guts-Muths, der den Ruhm hat, der "Vater der deutschen Turnerei" genannt zu werden, ist am 9. August 1759 in Quedlinburg geboren, besuchte hier das Gymnasium, studierte 1779—82 in Halle Theologie und kehrte dann nach Quedlinburg zurück, wo er Hauslehrer im Vaterhause Karl Ritters wurde, der

S. 32 Nr. 13). Wie sie manchen Ausdruck enthalten, der in meiner Jugendzeit in Quedlinburg schon ausgestorben war, so werden Jüngere auch unter den von mir verzeichneten Worten manche finden, die ihnen nicht mehr bekannt geworden sind. Man möge deshalb ihren quedlinburgischen Ursprung nicht ohne weiteres bezweifeln. Für jede Berichtigung und für jeden Nachtrag zu meinem Wörterverzeichnisse würde ich dankbar sein.

Berücksichtigt habe ich auch das Quedlinburger Hochdeutsch, das, wie auch Bosse richtig bemerkt, manche charakteristische plattdeutsche Worte und Wendungen aufgenommen hat.

Zur Aussprache ist zu bemerken, dass der plattdeutsch redende Quedlinburger und mancher, auch wenn er Hochdeutsch redet, statt  $\ddot{u}$  ein i, statt  $\ddot{o}$  vor gedecktem r ein  $\ddot{a}$ , in den übrigen Fällen e, statt anlautendem g ein j sprechen. Die Endungen -ner, -ler (Tischler, Kellner u. a.) haben betontes  $\ddot{a}$ . Der Quedlinburger und auch die Bewohner der nächsten Dörfer sprechen anlautendes s in st, sl, sp in hochdeutscher Weise wie sch. Nur die Ditfurter hatten in meiner Jugend die alte niederdeutsche Sprechweise bewahrt. Sie wurden deshalb (s. den Artikel speukewinkel) und wegen der scharfen Aussprache des s vor Vokalen verspottet.

Da die Vokale in den betonten offenen Silben stets lang sind, konnte die (übrigens nur für die Stichworte durchgeführte) Längebezeichnung im Allgemeinen auf die geschlossenen Silben beschränkt werden. Doch sind die Gutsmuthschen Idiotismen genau so abgedruckt wie sie hsl. vorlagen.

Während des Druckes erhielt ich Nachricht, dass Minister Bosse Aufzeichnungen über Quedlinburger Idiotismen hinterlassen hat. Herr Professor Dr. Kleemann hatte die grosse Freundlichkeit, mir diese zur Verfügung zu stellen. Was daraus aufgenommen ist, wurde durch [B.] bezeichnet, während die Zusätze Kleemanns durch [Kl.] kenntlich gemacht sind.

abece, das Alphabet. abeceschole, die Elementarschule. Die Kinder singen: Abece, De katte leip in' schne; as se wedder rut kam, Hett se witte stäwweln an.

ackermänneken, die Bachstelze (mota-

adamsappel m. der hervortretende obere Teil des Kehlkopfs bei Männern (nach dem Volksglauben ein Stück

Die aus Guts-Muths handschriftlichem Idiotikon Quedlinburgense übernommenen Idiotismen und Erklärungen sind durch nachgesetztes [G.] gekenn-

zeichnet.

durch ihn die ersten Anregungen zu seinen geographischen Studien erhielt und den er 1785 auf die kurz vorher von Salzmann begründete Erziehungsanstalt in Schnepfental geleitete. Als Lehrer derselben ist Guts-Muths 1839 gestorben. Seine Vaterstadt hat sein Andenken durch eine Gedenktafel an seinem Geburtshause und in dem Namen der Gutsmuths-Realschule geehrt. Vgl. H. Kämmel, Allg. Dtsch. Biogr. 10, 224 f.

des von Adam beim Sündenfall genossenen Apfels).

adder, Ringelnatter und Kreuzotter. adebör, der Storch. Die Kinder singen: Adebör Ester Bring mir ne kleine Schwester. Adebör Uder Bring mir en kleinen Bruder.

ader f. Kornähre. [G.]

āesi oder āesige f. 1. Unrat, Unreinigkeit. sei en Minsche de Aesige, seh ein Mensch den Schmutz.
2) Menge. dat is enne Aesige Arsten, das ist eine Menge Erbsen.
[G.]

sck afeschern, sich abquülen; von einem, der sich durch starkes Laufen erhitzt hat, sagt man: he hett sek afeschert (Schambach S. 58 exern, extern, Danneil S. 45 eckstern).

äffallen, mager werden.

äfgeknabbeltes kerschkerngesichte, rohe Schelte.

äfhölen, abhalten; wird gebraucht, wenn man kleine Kinder veranlasst, ein Naturbedürfnis zu befriedigen. äfkalaschen sw. v. derb durchprügeln. äfkarten, heimlich etwas mit einander verabreden.

äfkīmen, die Keime der Kartoffeln entfernen. (Krbl. XXI, 91.)

äfklavieren sw. v. jemanden abkanzeln. äfknabbeln, das Fleisch von einem Knochen mit den Zühnen abnagen. äfkuranzen sw. v. tüchtig ausschelten. äflappen sw. v. jemand ausschelten.

**āfluchsen**, einem etw. jemand listiger Weise um etwas bringen.

äfmarrachen v. r. labore conficere abarbeiten, sek afmarrachen, sich abarbeiten. [G.]

sek āfmuddeln s. muddeln.

āfmurksen, erdrosseln.

āfnuschen, abprügeln.

äfpellen, abschälen.

āfpulen, mit einem Messer Fleisch vom Knochen lösen.

**āfschilwern** sw. v. abblättern der Oberhaut, x. B. nach überstandener Masernkrankheit.

äfschrammen, weggehen.

āf sīn. Wenn man beim Spiele geschlagen ist und zeitweilig ausscheidet, so ist man ab. ek bin ganz af ich bin röllig ermüdet.

āfsocken, rasch fortgehen.

āl, Jauche.

**Aleke** f. Schimpfwort: albernes Mensch. [G]

alen, mit Jauche düngen.

alfanzerie f. Narrheit (Brem. Wb. I, 11). all adv. schon.

alläben, ganz so, wird bei stark bejahenden Behauptungen gebraucht. allau! Ausruf des Schmerzes und Erstaunens. [B.]

alldag m. Wochentag.

alldagsch, a. klet, Werktagskleid.

alle, verbraucht, verzehrt. dat geld is alle.

allebot adv. allemal, hei kimmt allebot um 5, er kömmt allemal um 5 Uhr. [G.]

alleheile adj. ganz und gar. et degt alleheile nischt, es taugt yanz und gar nichts. [G.]

allehope (alle zu Haufen) alle zusammen.

allewile, gerade jetzt: allewile is he hir west.

alwern, sich albern betragen.

ambachtsdamen, nach Žedlers Reallexikon Bezeichnung der Kammerdamen der Äbtissin von Quedlinburg.

ampeln v. a. wonach trachten. Vorzüglich wenn unmündige Kinder mit Händen und Füssen wonach trachten, so sagt man sih wie et ampelt. [G.]

änbeuten, Feuer anzünden.

seck änbucken sw. v. bucke deck an! sagt die Mutter zum Kinde, das sie in der Mantel hat.

anebolt m. der Amboss. [G.]

angel in schmirangel, lusangel (s. Krbl. XXIV, 13).

ängrepsche ware, gesuchte, teuere Ware. änhosen, anziehn (Bosse, S. 719).

anken, stöhnen. ānkorjeiren, anfahren. [B.]

ankriden, vom Wirte gesagt, der die Zeche mit Kreide anschreibt.

ānlutchen v. a. wird gebraucht ron kleinen Kindern, no lutche dek ān, leg dich an und schlaf! [G.] Scheint in neuerer Zeit nicht mehr bekannt. Man gebraucht in gleicher Bedeutung sek anbucken. Bucke dek an! sagt die Wärterin zum kleinen Kinde.

annerthalf, ein und einhalb.

änpurren, jem. antreiben.

anputzen sw. v. betrügen.

änrunzen, jem. mit rauhen Worten anfahren.

ānrökern sw. v. betrügen. [B.]

änsacken, jem. mit groben Worten anfahren.

anschiten, beim Handel betrügen.

anschunnen, anreixen.

anschweigen wird vom Anschlagen der Wellen und des Wassers gesagt, dat Water schweiget an d Euwer, es schlägt an's Ufer. — ebberschweigen, überschweigen, überströmen, [G.]

ānsliigsch. hei hett en anslägschen kopp. er lernt leicht.

**änticken,** sanft mit der Fingerspitze berühren.

sek änvettermicheln, sich anschmeicheln. änworf m. Art eiserner Haken, womit man die Türen zuhenket statt der Riegel. [G.]

āpe m. Affe, ein bekanntes altes deutsches Wort, das man als Schimpfwort gebraucht. [G.] mölenape. Das Gesicht eines Affen aus bemaltem Holze, welches früher in Mühlen vor der Öffnung angebracht war, aus dem das Mehl herausströmte.

appelgnaust m. Kernhaus des Apfels.
Aprill. Die Kinder singen: An ersten
Aprill kann man Narren schicken
wohen man will.

arften, witte ut'n arften! ruft man einem Kinde zu, das ein Kornfeld hetritt.

arschkerbe, ein schmaler Weg zwischen zwei Felsen beim Gottesacker der St. Servatiigemeinde.

art lett nich von art, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. et geit't dat so'n art het, es geht vortrefflich. arten. et artet sek nich, es gedeiht nicht. [B.]

atterig, empfindlich, leicht aufgeregt. ätsch, ätsch rufen die Kinder, wenn sie sich beschämen wollen, indem sie mit dem Zeigefinger der linken Hand mit dem der rechten streichen. s. ütätschen.

awent, Abend. et is en schenen awent hide awent van awent; ek mechte en mal bi dage sein.

äwwer, mi is dat äwwer, ich bin es überdrüssig.

äwwer enn, aufrecht, in die Höhe. sett dat brett äwwer enn, stelle das Brett so, dass es seiner Länge nach steht.

äwwerfall m. hei hett en gauden äwwerfall, d. h. er kann viel Getränk auf einmal zu sich nehmen. äwwerkäpsch, hochmütig, stolz.

äwwerleiich adj. u. adv. überflüssig, mehr als genug.

äwwertoch, der Ueberzug vom Betle. äwwerwentlich wird es genannt, wenn Stücken Zeug erst oberflächlich mit "grossen Stichen" zusammengenäht werden.

băbă. Wenn man kleinen Kindern bedeuten will, dass etwas nicht zum Essen taugt, so sagt man: Das ist băbă!

bābā f. die Wiege in der Kindersprache.
bābel, oller b., altes, unbrauchbares
Gerät, verschossene Kleider u. dergl.,
davon verbabeln (vgl. engl. bauble,
Tand).

backeberen (eigentlich gebackene Birnen), geringe Habseligkeiten.

bäcker. Von einem Brote, in dem sich viele Höhlungen finden, sagt man: de bäcker het sine fru dorch jagt.

bäckerflechte f. bei den Bäckern häufiger Hautausschlag.

backmolle f. der Backtrog.

bāke f. Dickbein, Lende. Bloss von diesem Teile einer Gans gebräuchlich, und zwar nur wenn er geräuchert ist. Meist bloss so viel als geräucherte Gans. [G.]

bakel m. Prügel.

baketell n. (frz. bagatelle), eine Kleinigkeit. dat is en baketell for'n kurferschten, eine Rda., die wohl noch aus der Zeit stammt, als Kursachsen die Vogtei über das Stift Quedlinburg hatte.

bälamm n. 1) Schaflamm, 2) dummer Mensch.

balbēren. äwwer den leppel balbēren, übervorteilen, betrügen.

balg, kleines Kind (im Unwillen oder Scherz gesagt). pl. bälger.

ballern, wiederholt schlagen.

ballstierig, störrisch, unbändig. [B.] balsternacke f. Pastinake (pastinaca sativa).

bammeln sw. v. baumeln, frei schweben. bammelotten pl. en par b., ein Paar Ohrringe.

bane latüke! wer nich weg geit, krigt wat op de schnute. Ausruf der Kinder auf der Schlitterbahn, eine Aufforderung zum Ausweichen.

bangbüchse f. ängstlicher Mensch.

bansen, aufschichten, von Holz, Torf usw., davon:

banse f. up de banse gan (vgl. Krbl. XIII, 39, 40, 52, 60).

barbeinig, mit blossen Füssen, nur in der Zusammensetzung barwet un barbeinig.

bärenmässig. er hat b. viel Geld.

barm m., bärme f. Hefen, Satz bei oberjährigem Biere.

barmen sw. v. jammern, klagen.

barsch adj. rauh, grob, unangenehm. Von allen Zeugarten, dem Wetter, der Luft und moralischen Handlungen gebräuchlich. [G.]

barte f. kleines Beil. [B.]

Bartel [der Bartholomäustag (24. August) soll von besonderem Einfluss auf die Weinernte sein]: he weit, wo Bartel den most halt.

barwet adj. u. adv. (hd. barfuss), met barweten beinen; barwet lopen, eigentl. ohne Fussbekleidung, aber auch überhaupt entblösst, z. B. met en barweten arsch.

bate w. Es ist nur noch wenig gebräuchlich. Man sagt alle Bate hilpt i. e. alle kleinen Versuche zur Beförderung eines Dinges helfen, tragen zu seiner Vollendung bei. [G.] Auch ich habe die Redensart in Qu. nicht mehr gehört (vgl. Krbl. XXVII, 40 f., 43, 78).

battern, buttern, gehen, laufen, bei kleinen Kindern üblich. Et kann schon buttern, es kann schon laufen.

baukeckeren, 1) Bucheckern (hd. Buchnüsse). 2) geringe Habseligkeiten.
bauz! interj., gebräuchlich, wenn etwas niederfüllt oder losknallt. [G.]

bauzen, bautsen, wahrscheinlich verwandt mit to bounce im engl., heisst ebenfalls knallen. Es bezeichnet das Niederfallen eines Dinges und den damit verbundenen Schall. [G.]

henbautsen, hinfallen. [G.]

bawerlabbe, ein Mensch, der viel dummes Zeug spricht. [Kl.]

bebberlocke, ein Mensch mit sogen. Schmachtlocken.

beddel m. Sachen ohne Wert: da lit de beddel.

beddelmann, in dem Sprüchworte:
Wenn de Beddelmann nischt hebbn
sall, mott 'et Brot ut den sakke verleirn, d. i. wer nichts haben soll,
muss auch das noch verlieren, was
er kümmerlich erworben hatte. [G.]

beddelmannsworscht f. Stückehen Wurst, die von den Fleischern den Bettlern verabreicht werden.

beddelpatzig wird ein Kind genannt, das sich für eine Gabe nicht gehörig bedankt.

beddelvogt m. Aufseher über die Bettler. Dieses Amt bestand in Qu. noch in meiner Jugend.

begīne, bigīne f. Art Pelxmütze alter Frauen, welche die Backen und Ohren bedeckt. [G.]

beiderwant (s. Mnd. Wb. I, 207), Tuch von Leinen und Wolle.

bein n. das Bein. ek will dek beine maken, dich auf den Gang bringen.

beine adj. dicht, fest, wasserhaltig, von hölzernen Gefässen. de emmer is nich beine, ick will'n beine maken.

[G.] (Aus bī-ēn, bei einander. Gegensatz van-ēn: de tunn' geit

ganz van-ēn, die Tonne trocknet gan; auseinander, s. Danneil S. 46).

beinig adj. gut auf den Füssen, rüstig. hei is vör sin older noch hellisch beinig. beinling m. der Teil des Strumpfes, welcher das Bein bedeckt.

beir n. Bier.

beist n. bestia, Tier. [G]

bēk m. Bach, Quelle.

sek bekladdern sw. v. sich beschmutzen. sek beklikkern, von Kindern gebraucht, die während des Essens Speiseteilchen auf ihre Kleider fallen lassen.

belämmert. de, dat is belämmert wird gebraucht, um die Verachtung einer Person oder Sache auszudrücken.

beljentreder (hd. Bälgetreter), calcator. benaut, beklommen.

benebettel m. hölzerner Wäscheklopfer. benemiche f. spöttische Bezeichnung für die städtische "Pension" der Bauerntöchter. sei is in de benemiche komen.

Benewitz. Die Kinder singen: Da danzt Benewitz met siner leiwen frü. sek bepinkeln, sich benässen.

bepladdern, nass machen, sek bepladdern, sich nass machen. [G]

bere f. Birne. Eine alte an das Plattdeutsche gewöhnte Quedlinburgerin
sagte, wenn sie hochdeutsch sprechen
wollte, auch Erdbirne für Erdbeere.
Met dinen knoken smite ek noch
beren af! sagte um 1860 ein alter
Quedlinburger zu seinem Freunde,
den er zu überleben gedachte [vgl.
Niederd. Jahrbuch XV (1889) S. 92;
Am Urquell IV, 18/.

beren, heben. [G.]

berjer m. der Bürger.

berke, Birke (betula alba).

berker m. Böttcher, als Familiennamen schon 1583 bei Kleemann, Die Familiennamen Quedlinburgs S. 197. Den Hammerschlägen des Böttchers legt man den Reim unter: Dat berkerwif, dat berkerwif, dat fritt den suren kol int lif (vgl. Danneil S. 23 unter Böttk'r) oder: berker, berker, bum bum bum, schleit sine fru in huse rum. beropen, berufen. beröp et nich! sagt man, wenn man sich seines Glückes berühmt.

beschetten. dat is beschetten! Ausruf der Verachtung.

beschummeln, übervorteilen, betrügen. beschuppen, dasselbe.

beschlan, beschlagen, vom Glase, wenn es durch die angesetzte Feuchtigkeit trübe wird; auch von gekochten Speisen, die sich mit Schimmel bedecken.

beschlapen. dat will ick erst beschlapen, darauf will ich mich erst (eine Nacht) besinnen.

beschmaddern, sek, sich besudeln.

bessen m. Besen.

bessenbinner m. Besenbinder.

bessenrein ist ein Zimmer, das mit dem Besen gekehrt, aber noch nicht gescheuert ist.

bessenstēl m. Besenstiel.

bēte f. (beta vulg. C.) rode beten, rote Riiben.

betjen n. Bischen. en betjen brot, kese, aber auch en betjen flink.

betrekken, anführen, hintergehen. [G.]
betinte, fein, behutsam, mit Manier.
nett. du geist jo sau betinte. Es
schliesst meist den Begriff des gexierten in sich. en betinte Mul,
ein gespitzter bedächtiger Mund. [G.]

bettspunnig f. s. spunnig.

bewwer m., erkaltete und verdickte Brühe des Bratens, die mit dem kalten Fleische auf das Brod gelegt wird.

bewwern, zittern, gewöhnl. zittern un bebbern.

bewwerig, zitterig.

bībliwen sw. v. dabei bleiben. da blif man bi! bleibe nur bei dieser (falschen) Meinung.

bīkefāt, Fass, in dem die Wäsche ,,gebīkt" wird.

bikken, durchbrechen. dat Ei bikket, das Hühnchen bricht sich durch. de Rok bikkt, bekömmt ein Loch. [G.]

bīlade f. ein Seitenfach in der Lade der Handwerksinnungen. dat kümmt ut de kist oder de bilade, es ist gleich, aus welcher Kasse dies bezahlt wird. billenbröt n. "In Qu. gab es zum Fastnachtsdienstag noch ein besonderes Gebäck, kleine, runde, aus Kuchenteich geformte, mit Korinten versehene Brötchen, Billenbrode genannt. Sie wurden beim Bäcker gekauft und kamen regelmässig, aber nur an diesem einzigen Tage auf den Frühstückstisch. Mein Vater hielt darauf, dass jedes Kind sein Billenbrod bekam. Wir nahmen sie auch der Absonderlichkeit halber ganz gern, obwohl sie bei weitem nicht so gut schmeckten wie eine Prilke oder selbstgebackener Kuchen. (Bosse S. 526.) Über die von B. vermisste Deutung s. Krbl. XVIII, S. 43.

bimmelklocke f. eine kleine Glocke. bimmeln, mit der kleinen Glocke läuten. bimsen sw. v. schlagen, s. verbimsen. binneke f. weisses Band.

bint n. das Gebinde z. B. Garn, Korngarben.

bire f. Bettüberzug. [G.] [Hd. Bühre.] bischläper m. Schlafkamerad (ohne übelen Nebensinn).

bisterig adj. u. adv. verwirrt.

bite w. Bei den Bückern der grosse Backtrog nebst dem Deckel, auf welchem der Teig gewirkt wird. [G.] [Hd. Bütte.]

Blādekōl. Onkel Bl. eine oft angeführte Persönlichkeit.

blaffen, das Bellen der Hunde.

bläken sw. v. qualmend brennen. de lampe bläkt.

bläken, die Zunge herausstecken.

blarren, singen, schreien, laut weinen.
Ist Ausdruck des Unwillens über diese Sachen. [G.]

bläschaf. 1) das Schaf in der Kindersprache. 2) ein dummer Mensch.

blase f. der Kessel in der Brennerei. blasenmädchen, blasenknecht. [B.]

blasepeter, der Musikant. [Kl.] blau, betrunken, jem. blauen Dunst

vörmaken, jemand beschwindeln. blauen twärn, schlechter Branntwein, Fusel.

bleehen zahlen.

blēk, Platz zwischen zwei Häusern. dat Schēblēk (schiefes Blēk) hd. entstellt in Schiffblēk. olles blēk, altes schlechtes Frauenzimmer. [Kl.]

blenke f. ein Gestell in der Küche, wohl von dem darin aufgestellten glänzenden (blinkenden) Geschirr.

blennen, mit Gewalt fortbringen, fortstossen, schmeissen. [G.]

blenner m. hei is en blenner, ein Mensch, der durch sein Äusseres täuscht.

blimmerant adj. mek is sau blimmerant, es flimmert mir vor den Augen.

blinne dinger, pl. Blutgeschwüre, die aus "heiler Haut" kommen.

blinner Hess m. jem. der über das zu Beachtende hinwegsieht (bei Danneil S. 20 entstellt in blinn' Hecks).

Blocksbarg m. der Brocken, jem. na'n Blocksbarge wünschen = verwünschen.

blübüdel m. Beutel mit Waschblau. boben, oben. [G]

bock m. äwwermorgen, wenn de böcke lammen = auf den Nimmermehrs-

Bode, alles was fliesst. [B.]

boge f. et kimmt üt de krümme in de boge, etwa = hd., die Hitze geht mit dem Rauch auf, es kommt auf eins heraus".

boken sw. v. flass boken, die holzigen Teile des Flachses durch Schlagen von den feineren Teilen des Bastes absondern.

bölken, aus vollem Halse schreien, meist von Kindern gebraucht.

bollern sw. v. stark klopfen, an de dör bollern.

bollwerken sw. v. stark klopfen.

boltjen n. Bonbon.

bolze m. der Kater.

bōkater m. schwarze Regenwolke.

bomann m. Schreckgespenst für die Kinder.

bōmölen, derbe ausprügeln. [G.]
[Auch verbōmölen, eigentlich mit
Baumöl einschmieren.]

bonenkrūt m. (satureja hortensis L.), Bohnenkraut, Wurstkraut, Kölle.

bonenstifel f. Bohnenstange (xu stif, steif).

bonenstroh (hd.) grob wie Bohnenstroh. bor m. der Bohrer. borgemester m. der Bürgermeister.

borgemesterbük m. ein dicker Bauch.

borstwisch m. hd. Handfeger genannt. bossig adj. erbost.

boten, mit der Egge nur einmal über-

eggen. [G.]

botter f. hei steit da as botter an de sunne, d. h. verblüfft, beschämt.

Hand von de botter! = Weg da!

Entstellt aus hd. Hand von der Butten (s. Krbl. XXI, 90; XXIII, 41).

bottern 1) Butter machen. 2) Butter werden. et will nich bottern, es will nichts daraus werden.

botterbröt m. vor'n botterbröt köpen  $= sehr \ wohlfeil \ k$ .

botterlicker m. scherzhafte Benennung des Zeigefingers.

Bottermelkschlappen, eine Volksbelustigung auf dem "Klers".

botterstulle f. mit Butter bestrichene Brodscheibe.

bottervogel m. 1) Name des Kohlweisslings. 2) eine nicht quittierte Rechnung.

Boxhōrenschanze f. ein Berg (Bosse S. 157).

bozel f. Kugel des Kegelspiels. Qu. dicke bözel wird von dicken kleinen Kindern gebraucht.

bozeln v. a. kegeln. [G.]

braken f. w. v. vom Flachse: brechen, brecheln.

brake f. das Werkzeug, mit dem der Flachs gebrochen wird.

brägen m. das Gehirn, gilt als gemeiner Ausdruck: ek slå dek den brägen in.

bralsterig, bransterig adj. angebrannt. dat äten schmecket bransterig.

Brāmworst f. Wurst mit Semmel und Rosinen, worin das Gehirn (brägen, brām) des Schweines eingemengt ist.

brambiren, trotzig worauf bestehen und deswegen lärmen. [G.]

bratsch! interj. den Schall beim Hinwerfen nachahmend (vgl. Grimm, gr. 3, 307).

brätworschtsleisch, gehacktes Schweinefleisch, das oft roh gegessen wird. breddejam m. Bräutigam.

breddejamsfrack m. der Frack des Brüutigams. in de Bredulje komen, in Verlegenheit geraten.

breihan m. der Broyhahn, das bekannte aus Weizen gebraute Weissbier.

bremmeln, auf eine klagende Art wogegen murren und Vorwürfe machen. Ein bestraftes Kind bremmelt, wenn es seinen Unwillen darüber mit halben Worten bezeigt. [G.]

brennewin m. Branntwein.

brennewinskoschale f. Kalte Schale aus Branntwein und Braunschweiger Honigkuchen, s. koschale.

brien, zornig machen, necken. brie den Hund nich, necke den Hund nicht. [G.]

brillape m. Scheltwort für einen Brillenträger.

brink m. Grasanger. hei want upp'n brinke.

brise f. Kalbseuter.

brītjen m. Bräutigam.

brösen, laut weinen.

Brühl m. (hd.) (urspr. feuchte Niederung, Buschwerk in sumpfiger Gegend) in Qu. Name des Stadtparkes.

brucken sw. v. husten, beim "Stickhusten der Kinder".

brühsiedenheiss adj. u. adv. einem etwas brühsiedenheiss wiedererzählen.

bruken, gebrauchen. ek brüke 'n doktor, ich habe einen Arzt angenommen. ek brüke wat for den hausten, ich nehme Arzenei gegen den Husten.

brummer m. grosse Fliege, die beim Fliegen einen summenden Ton hervorbringt, Schmeissfliege.

brummen, im Gefängnis sitzen.

brummkisel m. grosser Kreisel (s. kisel). brūnbeir n. Braunbier, früher der gewöhnliche Haustrank.

brüse f. Beule am Kopf (Krbl. XXIII S. 41 u. 67).

brustdauk m. Brusttuch.

sek bucken sw. v. sich beugen.

buddel m. flache Schnapsflasche; and die zum Sangen der Kinder, aber nie Weinflasche.

buddeln, ein Kind mit der Flassche aufziehen.

buen, bauen. Buen is ne lust; wat et kost' hebb ek nich gewusst. ek mot an den hüse noch vel büen un bettern.

būkknipen n. Bauchweh.

bule f. Beule, Vertiefung in einem Gerät, einem Hut u. ä.

bullerich, leicht aufbrausend.

bullerjān m. ein leicht aufbrausender Mensch.

bullerlok n. das Grab, besonders in der Kindersprache, von dem dumpfen Ton der auf das Grab fallenden Erde so genannt.

bumkeile Schilfkolben. [B.]

bummelack m. ein bummliger Mensch. bummelschottsch, ein langsamer Tanz. en bummelschottschen danzen.

burren, fliegen, von Tieren, die dabei einen hörbaren Ton hervorbringen. burrkäwer m. Käfer, besonders der Maikäfer.

bū en bā hei is sau bū en bā, er ist so unfreundlich.

buschkopp m. ein Mensch mit buschigem Haar

buttewennig, auswendig. [G.] Wenn man jemand auf einen Fehler an der Kleidung aufmerksam macht, so sagt er wohl: Och, dat is man buttewennig.

butten, draussen. [G.]

sek butzen, sich stossen.

butzeman m. ein Kindergespenst, womit man schreiende Kinder bedroht.

buxbōm scheiten (hd. auch: buschbaum schiessen), auf dem Kopfe stehen. buxen (s. Schambach S. 37) Euphemismus für stehlen.

buxen pl. Hosen.

da nich vor, elliptische Rda. beim Ablehnen des Dankes: "dafür brauchst du nicht zu danken!"

dag m. hei will sek von' dage daun, er ist so verzweifelt, dass er Selbstmord begehen will.

zwischen dag un duster, in der Dämmerung.

dachhase m. die Katze; auch scherzhafte Bezeichnung für den Dachdecker.

dacht m. Docht. "dachte sind keine lichte" sagt man, wenn jemand

sich geirrt hat und dann sagt: "ich dachte!"

daehle w. Tenne, Hausfur. [G.]

daesig, einfältig, albern, daher Daesekop, alberner Mensch. [G.]

dämelie f. Dummheit.

dämelack m. Schelte für einen dämeligen Menschen.

dämelklas m. einfältiger Mensch.

dämelsack m. dasselbe.

dämlich, etwas dumm.

dämmern. ein betjen dämmern, ein wenig einnicken.

dämmerstunne f. Dämmerung, Zwielicht.

däsbartel, m. alberner Mensch.

dal. sett dek dal, setze dich nieder! dammeln sw. v. tändeln, spielen.

damp m. einen damp andaun, jemand etwas anhaben.

dampig, von Menschen und Pferden gebraucht = kurzatmig, keuchend. dannappel m. der Kienapfel, Zapfen, der den Samen enthält.

dāto = lat. datum. dat is bet dāto (bis jetzt) nich sau west.

dats m. verächtlich für Kopf: ek sla dek upp'n dats.

dau m. vor dau un dach opstān, sehr früh (vor dem Fallen des Frühtaus und Tagesanbruch aufstehn (s. Krbl. XVI, 78).

daukmāker hiessen die Tuchmachergesellen in den grossen Fabriken.

debbel m. (hd. Döbel) leuciscus cephalus, der gemeinste der Eltfische. S. Brehms Tierleben, kl. Ausg., Bd. 3, 326.

debbeln, im Ringkampfe bezwingen. Ein Knabe sagt zum andern: ek will dek schon debbeln (s. Krbl. XVIII, 78 u. 91).

deckel m. 1) Deckel eines Gefässes. op en scheiwen pott findt sek ok en deckel, sagt man, wenn ein hässliches Müdchen einen Mann bekommt. 2) Mütze.

deckeln, die Mütze oder den Hut ziehen.

defftig adj. derb. defftige kost.

deichāpe m. scherzhafte Bezeichnung für den Bäcker.

dempen sw. v. die Kehle zudrücken.

densch pl. denscherte, Sperling (neuerer Ausdruck). [B.]

dermank, darunter, dazwischen. [G.] dicht. hei is nich dicht, er ist nicht ehrlich.

dichte bī, nahe bei: dat is dichte bī. dick. dat sint dicke pāden, dicke frünne, intime Gevattern, Freunde.

dicke dorch. hei is dicke dorch, er hat sein Ziel erreicht, oder: er hat eine Gefahr überstanden. immer dicke dorch, mine herren! d. h. durch dick und dünn.

dickdrewisch, dreist.

dikkepote w. Irrlicht, Irrwirsch. [G.]

dikkeboten oder dikkepoten heisst in der Ökonomie die Furchen wieder abpflügen, die der Nachbar zuviel weggepflügt hatte. Der Aberglaube sagt von dem letzteren, er müsse nach dem Tode als Dikkepote (Irrlicht) spuken. [G.]

dickkopp m. Schelte für einen hals-

starrigen Menschen.

diekpanzen m. Schelte für einen dickbäuchigen Menschen.

dimen (mnd. vimen), grosser auf freiem

Felde aufgehäufter Getreidehaufen. dingerich n. ein unbestimmtes Ding, (Vgl. Schmeller, Bayer. Wb. I<sup>2</sup>, 521, 1417.)

discher m. Tischler.

docke f. ne docke sīde, twärn, ein Gebinde Seide, Zwirn.

docke f. Puppe. wi ne docke dasitten.

död m. de död löppt äwwer min graff sagt der, den ein cisiger Schauer überläuft.

Dodenkopp m. Das Hospital St. Martin in Qu. wegen eines über der Tür angebrachten Memento mori. sei wont upp'n Dodenkoppe.

dodenköppig adj. dat licht brennt sau dodenköppig.

dodenköppig. hei süht so dödenköppig (mager, elend) üt.

dodsterbenskrank, zum Sterben krank. döschen, dreschen; afdöschen, durch-prügeln.

dösig adj. verschlafen.

doewesen, auch doewen, toben, Lärm machen. Bei dem ersten ist mehr Lustigkeit, bei dem zweiten Zorn die Ursache. [G.]

dof, taub.

dōfsinnig adj. dumm.

dowe nettel, der Bienensaug (lamium album).

dögenicht m. ein Taugenichts.

doktern, eine Kur gebrauchen: ek hebbe lange doktert.

dollendörich m. Schelte für einen unruhigen und zu bösen Streichen aufgelegten Knaben.

dorchdrewen, durchtrieben en d. bengel, einer, der sich auf lose Streiche versteht.

dorchgenger m. ursprünglich vom Pferde, dann auch von männlichen und weiblichen Wesen gebraucht = einer, der leicht durchgeht, über die Stränge schlägt.

dorchmarsch m. die hd. als "Durchfall" bezeichnete Krankheit.

dorchschlach m. eine Art Sieb in der Küche zum Durchquetschen von Kartoffeln, Obst u. dgl. (s. Mnd. Wb. I, 547).

dorchwammsen, durchhauen.

dörtute [auch dörndute] m. u. f. Ein hölzerner Hahn zum Abzapfen, bestehend in Röhre [tute] und Stopfen [dorn] davor. [G.] (Noch um 1870 gebraucht.)

dracht f. ne dracht holt, eine Last Holz, soviel man mit einem Male zu tragen vermag. ne dracht schläge.

drägbant n. pl. drägbänner, die Gurte zum Tragen des Tragkorbes.

drägkorf m. der auf dem Rücken getragene Korb.

dralle. 1) De twern is tau dralle, der Zwirn ist zu sehr zusammengelaufen. 2) nett artig rasch, en dralles maeken, ein rasches, munteres Müdchen. Kleidungsstücke sitzen dralle, wenn sie gut passen und ein nettes Aussehengeben. [G.]

dräne m. (hd. entstellt Träne) hei is ne dräne, er ist ein langweiliger Mensch (vgl. Danneil S. 39. dräöner, wer eintönig oder nicht mit der nötigen Überlegung spricht).

draesen m. Ladentisch. [G]

drange adj. u. adv. eng, dicht bei einander.

drank m. vele swine maken den drank dünne d. h. wo viele Kinder sind, werden die Mahlzeiten knapp bemessen; auch von einer Erbschaft, an der viele teilnehmen.

drāt m. 1) Faden, siehe pēkedrāt.
2) Geld.

drebenkīl m. Schambach S. 48: "drībenkīl ("Treib den Keil") ein alle Rücksichten auf das Schickliche und den Anstand aus den Augen setzender Mensch."

drebisch, dreist, keck.

Drēfsant m. Triebsand, vom Wasser angetriebener Sand.

dreikesehoch m. scherzhafte Bezeichnung für einen kleinen Knaben (s. Brem. Wb. II, 762).

drell m. mit drei Füden gewebtes Leinenzeug.

drewet m. Dreifuss. [G.]

drier m. der Dreier, eine Kupfermünze.

drillen, plagen, quälen. [G.] drinken n. Dünnbier. [B.]

drippen, lecken, in einselnen Tropfen herabfallen lassen. ein emmer, fett u. dgl. drippt.

driwwelīren sw. v. jem. beständig antreiben und dadurch in Aufregung bringen.

drīzen sw. v. fortwährend reizen.

dröge, de kau is dröge, wenn sie keine Milch mehr gibt.

drögen, afdrögen, trocknen.

drösseken, sich im Mittelzustande zwischen Wachen und Schlafen befinden. Ek sleip nich, ek drössekete mans, ich schlief nicht, sondern war nur zwischen Schlafen und Wachen. [G.]

dröm, m. der Irrtum. nu bin ek üt minen dröme sagt man, wenn einem plötzlich die Erkenntnis über etwas aufgeht.

droppen, m. et is en droppen up'n heiten stein, d. h. es hilft wenig.

drucksen, zögern, zaudern, nicht mit der Sprache herauswollen.

drup. et was drup un dran, es war nahe daran.

drüppel, m. de böme stän up en drüppel = die Bäume stehen eng zusammengepflanzt auf kleinem Raum.

drusseln sw. v., indrusseln bezeichnet den Übergang vom Wachen in den Schlaf.

dubbelt hält better, mit doppeltem Zwirn hält die Naht besser, auch gesagt von dem, der ein zweites Glas trinkt.

sek ducken, sich beugen. Ducke dich, liebe seele, es kommt ein platzregen! sagt der Trinker, bevor er ein Glas Branntwein, Bier hinuntergiesst.

ducknackig. hei geit sau ducknackig, vgl. dusenackig.

duckser m. pl. duckserte. dux, sperrdux. [B.] Der Sperling, wohl wegen seiner Frechheit und Verschlagenheit so genannt; vgl. duckes = Duckmäuser (Kehrein, Volkssprache im Herxogt. Nassau. Weilburg 1862, S. 119); dux, ein arglistiger, tückischer Mensch, ein Tückebold (Schambach S. 53).

duff adj. matt, von Farbentönen.

duken sw. v. tauchen. Düke dek mal!

Damit fordert man beim Baden
jemand auf, den Kopf unterzutauchen.

dull. vor dull un blint lopen = über Hals und Kopf laufen.

dumm un albern, verrückt; et is tau'n dumm un albern werden.

dummbart. Die Mutter nennt liebkosend ihr Kind kleiner dummbart, auch dummpatz.

dune, betrunken, ohne Besinnung. [B.] dunen, etwas schmerzen. De täne dunen, die Zühne schmerzen ein wenig. [G.]

dunnerkīl! Ausruf des Erstaunens.
dunner krengel un tweiback! Desgl.
dünnige f. Schlaf, pl. dünnigen, Schläfe.
hei het mek in de Dünnige stott. [G.]
duren sw. v. währen. et dürt nich lange.

dusenackig. hei geit so düsenackig, er geht so gebückt, mit vorgebeugtem Nacken.

dusseln, taumeln, schwindlicht sein. Ut den schlape updusseln. [G.] dusseldier n. Schelte: ein Mensch, der in einem steten Taumel ist und nicht weiss, was er tut.

dusselkopp m. dasselbe.

dust m. bezeichnet Körper, die keine feste Consistenz haben. Mit engl. dust Staub verwandt. Ein mürber verlegener Zeug/stoff] heisst Dust und man sagt von ihm et is pure Dust. Hauptsächlich gebraucht man es in Vergleichungen z. B. vom Fleische, Zeuge, Holze, Papier, Leder sagt man et is wie Dust. Meines Wissens legt man aber keinem Dinge diesen Namen eigentümlich bei. [G.]

dutte f. (so auch mnd.) albernes, dummes Frauenzimmer, nur in der Verbindung 'ne dumme dutte.

dutten m. 1) ein Klumpen verworrener Sachen z. E. en dutten Gärn, Hede, Flass, Lumpen. 2) ein zu grosser Bissen Fleisch, Brot usw. dreihe nich saune Dutten 'nin, stopfe nicht solche grosse Bissen hinein. [G.] in dutten gän, entzwei gehen; alles in dutten schlän.

dutzbrauder m. einer zu dem man "Du" sagt: hei is mīn dutzbrauder. düwel m. der Teufel. Ritt sei denn

der düwel?! Sind sie denn besessen?
'n dummen düwel, ein dummer
Mensch.

ēbenmāte, ēbenmātig, ziemlich erwachsen, ziemlich gross. [G.]

ecker f. die Eichel und Buchnuss.

eckerken üt'n holte! Ausruf eines Kartenspielers, wenn er viel "Eicheln" bekommen hat.

eddelmann m. adliger Grundbesitzer.
In Qu. sagt man: Wer's haben
kann un lebt nich wie en Eddelmann, der is selber schuld daran.

egāl. dat is mek egāl, das ist mir gleichgültig.

eichelingen, neu. [G.]

eien sw. v. liebkosend über die Backe streichen, von Naturlaut ei, auch verdoppelt eiei, den die Kinder dabei sprechen: eie mek emäl. Auch Erwachsene eien die Kinder.

eierstäden (hd.). Zu Ostern wurden neben dem üblichen Kuchen auch noch ganz dünne, süsse Eierstaden gebacken (Bosse S. 526).

eierkauken m. Eierkuchen. dä sint ein back eierkauken, die halten fest zusammen.

eike f. die Eiche. Davon das adj.

eiken. eiken breder.

eikappel m. kugelige Geschwulst auf Eichblättern, Gallapfel, galla.

elkerig, zänkisch, eigensinnig, weinerlich. [G.]

eikern, eigensinnig zanken, unwillig sein durch zu grosse Empfindlichkeit. hei eikert immer, zankt gern. Ein Kind eikert, es befindet sich nicht wohl und ist deswegen eigensinnig, weinerlich. [G.]

einschenker m. Beim Ballschlagen derjenige, welcher dem Schläger den

Ball zuwirft.

eisergarn n. Eisengarn. [B.]

ekel, oller e. Schelte.

elbe, die Zahl elf. dat duert von elben bis middage d. h. gar nicht lange. Früher nahm man in Qu. im Sommer das Miltagsmahl schon um 11 Uhr ein.

elbisch, elwisch sind Schafe, wenn sie die Drehkrankheit haben, Menschen, wenn sie dumm sind. [G.]

ellbogen m. Auf die Frage: will wi faren? gibt man ablehnend die scherzhafte Antwort: met de hant äwwern ellbogen.

elderen pl. die Eltern.

elenne adj. elend, kränklich, schwach. hei süht ellenne ut.

elennig adv. ellenig umkommen.

eller f. die Erle (alnus glutinosa L.)
davon

elleren adj. elleren holt.

emmer m. Eimer [alts. embar von ên und beran, was mit einer (Hand) getragen wurde].

enanner. ūt enanner gān, auseinander (entzwei) gehen. bi e. stān, hinner enanner gān.

engel m. (hd.) der heilige engel, der Büttel, Gerichtsdiener.

engwerkläwe f. ein Stück Ingwer, von der Ähnlichkeit mit einer Klaue.

enke m. der Kleinknecht. pereenke (der Pferdeknecht), messenke. Über

das Neujahrsknallen der enken s. Bosse.

enneken n. das Endehen, ein kleiner Rest. en enneken worscht u. a., von einem kleinen Kinde wird gesagt: et is man sau'n enneken.

entenplan m. Name eines Platzes.

entgellen sw. v. lat mek dat nich entgellen, trage mir das nicht nach.

ere f. die Erde, der Boden. et is up de ëre follen.

ergattern, erwischen. [G.]

ērgistern adv. vorgestern.

erkner m. Erker. [B]

erpel m. der Entrich, das Münnchen der Ente.

ērster dāge, nächstens.

erwisch m. das Irrlicht. hei is en erwisch, sagt man von einem unruhigen Kinde.

estrich (hd.) Fussboden aus gegossenem Gyps.

ēteputete, geziert, zimperlich.

eteware f. Esswaren, Lebensmittel jeder Art.

etterbetsch, zanksüchtig. [G.] [Vgl. etterig, 1) eiterig; 2) sehr empfindlich, etwas zänkisch. Schambach, S. 58.]

fackeln sw. v. immer mit der Negegation. hei fackelt nich lange, seine Heftigkeit, sein Affekt bricht gleich in Tat aus, er schlägt gleich los. [G.]

facken adv. oft, schnell.

facksen pl. lose Streiche, Possen.

vadder m. Gevatter. Rda. wat fadder, wat fründ! gelt her!

fadendrēe, fadentrocken ist etwas Gewaschenes, wenn nur erst die aussen liegenden Teile der Fäden trocken sind. [G.]

fadengrade adj. ein Mensch, der einfach, offen und ehrlich ist.

factern, neugierig. [G.]

fakuken, nur Plural, Betrügereien, Fakuken maken, Betrügereien, Vorspiegelungen machen. [G.]

falsch, erzürnt. hei is hellisch falsch op mek.

fām'n, infām'n sw. v. cinfüdeln. de neinadel infām'n.

fārig adj. zerstreut.

farwe 1) Farbe. 2) Fürberei: tüg na de farwe dragn.

Fastelawent, Fastnacht (iiber die Feier s. Bosse S. 526).

faten, sich fassen, ringen. se hebben sek fatt.

fätbinder m. der Böttcher. hei löppt wi en fatbinder, d. h. sehr schnell.

fautlappen, spöttische Bezeichnung für gekochten weissen Kohl (Lappenkohl). fecken, schaukeln, vermittelst einem

Seile oder Balken. [G.]

feise f. Müllerstube. [B.]

feld. Das Feld hat eine eigne Bedeutung in der Redensart: ebber feld gahn, d. i. über Land gehen, eine kleine Reise machen. [G.]

feldherren, Bürger, die zur Überwachung der Felder bestellt waren. [B.]

feme. enne feme vull, eine Hand voll. [Kl.]

fengen sw. v. (Feuer) fangen. dat licht fengt nich, das Licht will nicht brennen. dat is ein, met den man de andern fengen kan = er taugt nicht viel.

fensterterluken, abgekochte, im Scherz (Krbl. XXIII, 87).

sek verännern sw. v. 1) heiraten. 2) vom Gesinde: eine andere Stelle annehmen.

verbābelt, verschossen, von Kleidern (vgl. engl. bauble?)

verbellen sw. v. sek de hant verbellen.
Bei schweren körperlichen Arbeiten
erleidet der muskulöse Teil der
Hand (der Ballen) oft durch heftige
Dröhnung eine Anschwellung, die
sich erst langsam wieder verliert.

verbruken sw. v. verbrauchen. verbrüken Se't gesunt! sagt der Händler, wenn der Käufer nach abgeschlossenem Kaufe den Laden verlüsst.

verbumfideln sw. v. verprügeln.

verbumjacken, sw. v. verprügeln.

verdessen, sek (defendere), sich entschuldigen, rechtsertigen wollen. verferen, erschrecken. sek verferen. [G.] vergneisen, in Schmutz umkommen, durch Unreinlichkeit ungesund werden. [G.]

verhimmeln, verzweifeln. [G.]

ferken n. Ferkel. [B.]

verkunkeln sw. v. heimlich vertauschen oder verkaufen.

verlöf m. die Erlaubnis. met verlöf! mit Erlaubnis. Beim Kriegenspielen das "māl", der Platz, auf dem niemand "angeschlagen" werden darf.

verlustiren, lustig machen. [G.] Gewöhnlich sek verlustiren.

verpusten sek sw. v. wieder zu Atem kommen. ek mot mek erst verpusten sagt jemand, der stark gelaufen ist.

verquäsen sw. v. im Übermass und unnütz etwas verbrauchen.

vertoch m. ein verzogenes Kind. et is en lütten vertoch.

verunkunstfeilen, verderben. Bloss im Scherz. [G.]

verweisen, nicht schonend und vorsichtig womit umgehen. Hei verweiset alles, er verdirbt alles. Daher auch der Name Weisenprange oder Weisenpilz, eines Menschen, der durch Unvorsichtigkeit alles verdirbt. [G.]

verfat n. ein Viertelscheffel, Gemäss für trockene Dinge.

vērkantig adj. wird von einem breitschulterigen Menschen gebraucht.

fiddelfumfei. Nachahmung des Tones der Geige.

fikfakkerīe, Betrügerei. [G.]

fikke w. Tasche. [G.]

fikkel. 1) Ferkel. 2) Schelte für ein Kind, das sich beschmutzt oder etwas unanständiges gesagt hat.

ficken sw. v. den concubitus begehen. fikkenmesser n. Taschenmesser (Bosse S. 520).

vīmarcht m. der alljährlich im Anfang Oktober auf dem Klerse abgehaltene Vieh- und Krammarkt.

fimmeln, sich mit kleinen künstlichen Sachen abgeben. Kleine Mädchen fimmeln Mützen, Röckchen u. dgl. für ihre Puppen. Ein Ungeübter fimmelt und fimmelt und kann doch keinen Faden durch die Nähnadel bringen. (Anm. von fummeln, herumfühlen.) [G.]

fimmelei, finzelei ist Beschäftigung mit finzelichen Sachen. [G.]

finsch, boshaft.

**finzeln** heisst ebensoviel als fimmeln. [G]

finzelich, subtil, fein, geringfügig. Finzliche Arbeit, wozu viel Geduld gehört. [G.]

fipperig, ein fipperiger Mensch, ein Mensch wie ein Schneider.

fipsen. Ein Spiel, welches kleine Mädchen mit fünf Steinchen spielen, die sie geschickt in immer steigender Anzahl aus der inneren Seite der Hand auf die äussere werfen, und indess die in die Höhe geworfenen zurückfallen, andere noch stehende auffassen; daher fipssteine. [G.]

fipsen, Zeitwort. 1) Fipsen spielen.

2) Ein Mädchen fipst, wenns die Kokette agirt, durch Gang und Kleidung zu erobern sucht und fleissig umherläuft. herumfipsen heisst in dieser Absicht umherlaufen und fipschen, fipstrine ist der Name eines solchen Geschöpfs. [G.]

fisematenten pl. listige Ausflüchte, Finten.

fitten pl. Fittige der Vögel.

sitzebone f. grüne Bohne.

fizzenfei, keck, naseweiss bei gefährlichen Dingen oder dummdreist. [G.] flabbe f. die herabhängenden Lippen.

fladderig, flatterhaft.

fladderschibe f. eine Scheibe an der Vogelstange, nach der geschossen wurde (s. Krbl. XXIII, 87, Bosse S. 536).

fladdüse f. komische Bezeichnung der blärrmütze, einer weiblichen Kopfbedeckung.

flämisch adj. ungeschliffen.

flaps m. ungeschliffener Mensch, davon das adj. flapsig.

flass m. der Flachs.

fläts m. ein Flegel, Grobian (vgl. Krbl. XXIV, 8 f.).

flätsig adj. flegelhaft (vgl. Krbl. XXIV, 8 f.).

sek henflätsen, sich wie ein Flegel hinsetzen (vgl. Krbl. XXIV, 8 f.). flau adj. schwach im Magen. mek is sau flau. flause w. Lüge, Windbeutelei. [G.]
fleischer m. (hd.). "Da kuckt de fleischer
rüt" sagt man, wenn das Fleisch
durch den zerrissenen Strumpf
sichtbar wird. Deutlicher in der
Altmark: Fleschers dochter kickt üt
strumpweber sin finster.

fleiten gan, wie hd. flöten gehen, verloren gehen.

fleitje f. Flöte. fleitjenpipen! neckende Abweisung.

fleitjen sw. v. auf den Fingern pfeifen.
[Kl.]

flikke, von jungem Federvich, sovicl als befiedert, essbar, zum Ausfliegen bereit, flügge. [G.]

flittjen pl. Flügel.

flitzbogen m. der Bogen, womit die Knaben Pfeile schiessen.

flitzen, schnell laufen: da flitzt he henn! flotten pl. Flottweiden. [B.]

**flüchter** m. 1) Taube, welche nicht im Schlage gefüttert wird (Feldflüchter); 2) leichtsinnige Weibsperson, die sich herumtreibt.

flumen, flomen, das Bauch- und Nierenfett der Schweine und Gänse.

flunk m. der Vogelfittich, im Scherz auch von dem Arme des Menschen: hei hett en lämen flunk.

funkern sw. v. nicht der Wahrheit getreu bleiben, aufschneiden.

flunsch f. herabhängende Lippen. en flunsch maken als Zeichen des Unwillens.

flüschen sw. v. dat flüscht better, die Arbeit geht so besser vorwärts.

focken schw. v. schnell laufen.

vogelkönig (hd.) der Bestemann beim Vogelschiessen (Bosse, S. 536).

vorburg f. (mhd. vorburc, suburbium Lexer III, 462). Name eines bestimmten Gehöftes.

före f. die Ackerfurche.

vorfötsch, eigentl. vor den Füssen weg, der Reihe nach.

vorhollen sw. v. frisch brot hölt nich vor, wird schnell verdaut.

forke f. die Mistgabel.

forsche f. (frz. force), Körperkraft: hei hett grote forsche.

vorwerk n. 1) ein zu einem grösseren Gute gehöriges Gehöft, 2) auch von jedem geräumigen Hause oder Gehöft wird gesagt: et is en grotes vorwerk.

frachter 1) Frachtwagen. 2) Frachtfuhrmann. [B.]

frāk, altes Gerümpel.

franjen pl. Fransen als Schmuck, auch Fetzen am Kleide.

frete (e wie ae) w. Maul. [G.]

frete (e wie in Seele), ziemlich herangewachsen. Gebräuchlich von Leuten zwischen 8—18 Jahren alt. Ek war en freter Junge, en fretes Mäken. Auch von Tieren gebräuchlich. [G.] Vgl. mnd. wrêt.

fretegern m. einer, der gern isst, ein Nimmersatt, besonders im Scherz von Kindern gebraucht.

freteware. Von Kindern, die gern essen, sagt man im Scherze: dat is freteware.

fretsack m. (hd. Fresssack) Vielfrass. frien sw. v. freien, heiraten.

vrīheit f. ein Asyl (vgl. Mnd. Wb. 5, 532): ek hebbe mek up de vrīheit kofft sagt jemand, der sich in ein Hospital eingekauft, d. h. durch Zahlung einer bestimmten Summe das Recht auf Aufnahme in dasselbe erworben hat.

frijāt f. die Freite, Brautwerbung. hei geit up de frijāt.

frikkeln, hin und her bewegen, um etwas los- oder aufzumachen. Man frikkelt an einer Tür, einem Schlosse, um aufzumachen, an einem Pfahle oder Nagel, um sie herauszuziehen. [G.]

Fritze, Fritz. Neckreim: Fritze, Stīgelitze, dīn Vogel is dot, Hei singt nich, hei drinkt nich Un fritt ok kein bröt (s. Krbl. XX, 41).

frosterkatze f. jemand, den bei geringer Kälte fröstelt.

frosterkettel m. ein Mensch, der bei der geringsten Kälte friert.

frostern, frösteln.

frosterig adj. frostig.

fucheler m. Betrüger.

fuscheln sw. v. (Danneil, S. 59: fuscheln) betrügen, besonders beim Kartenspiel.

sich fuchsen, sich ärgern. [B.]

fudikān! Interj. aus fu (pfui) dik (dich) ān zusammengesetzt: Pfui, schäme dich!

fülen (mnd. vulen), einen unhörbaren Wind (crepitus ventris) streichen lassen.

fülle f. eine in das Wasser hineingebaute Vorrichtung zum Spülen der Wäsche usw. (besonders bei Färbern und Gerbern) und zum Wasserschöpfen.

**fülpanzen** m. Schelte für einen faulen Menschen.

fummelholt, Glättholz. [G.]

fummelī f. unordentliche Arbeit.

fummeln sw. v. mit Licht und Feuer spielen. [B.]

fummeln, glätten, bei den Schustern das Leder. [G.]

funke m. ein durchtriebener Mensch. funkelnagelnī adj. ganz neu (eigentl. funkelnd wie ein neugeschmiedeter Nagel).

funzel f. eine schlecht brennende Lampe. de olle funzel brennt nich. Kompos. trān-funzel.

Gallberg, der Galgenberg. [B.]

gallern sw. v. (dorchgallern) prügeln. galstrig, gralsterig adj. ranzig, bezeichnet den Nachgeschmack nach fetten Speisen. ek hebbe son' galstrigen smack in' munne.

gandert m. der Gänserich.

gängeln v. a. Mit Gewalt schnell von der Stelle bringen. Den Ball gängeln, ihn weit fortschlagen. Jemanden zur Tür hinausgängeln, ihn zur Tür hinausstossen. [G.]

günseströte (hd.) f. Luftröhre der Gans, s. ströte.

gänsewein m. (hd.) scherzhafte Bezeichnung des Trinkwassers.

gaesseln s. ein junges Gänschen. Pipgaesseln, ein kränkelndes kleines Mädchen. [G.]

gast m. für Mensch: hei is en schönen gast (iron.).

gastkammer (hd.) Fremdenkammer (Bosse).

gaetlich, passend, bequem. Bloss von leblosen Dingen. [G.]

gătt s. die Posteriora. [G.]

gatze f. die Gasse.

gaus f. die Gans.

gausefell f. die (gebratene) Haut der Gans. dat fell von der gaus gilt als Leckerbissen.

gelrīp, soeben reif: gelrīpe bonen. gemechte n. die männlichen Schamteile.

geschrichte n. lautes Geschrei. mak doch nich sau'n geschrichte.

gespān. Frachtfuhrmann, aber er muss einen blauen oder weissen Killel tragen und nur mit einem Karrn fahren wie in Thüringen und Westfalen. [G.]

gest m. Bierhefe. [G.] Hefe überhaupt.

gibbeln sw. v. heimlich, versteckt lachen.

gilte f. hd. Gelte, Gefäss für Flüssigkeiten (s. Kluges Etymol. Wtb.) ginselgel, auch gaesselgel, hochgelb.

[G.]

gtper m. unwiderstehliches Verlangen. ek hebbe 'n giper op'n süren hering. gistern adv. gestern.

gīzhacke, gīzhāmel, gīzkragen m. Geizhals (s. Krbl. XIII, 7, 44, 88).

gīzmagen m. dasselbe. [B.]

glimeker m. Ein Mensch, der dumm aussieht, aber, wie man sagt, cs hinter den Ohren hat. [G.]

glibberig adj. wegen einer schleimigen Oberfläche leicht aus der Hand gleitend, z. B. von Fischen.

glīk, glīks adv. sofort.

glime f. der Engerling. [B.]

glitschen sw. v. gleiten s. üt-glitschen. glü adj. glühend. glüe ögen. glüe sēpe, heisse, flüssige Seife. näbersche, borgt mek doch en betjen glue sēpe.

glückshafen m. Glückstopf, woraus bei Glücksspielen die Gewinne gezogen werden. So nannte der Quedlinburger Barnieske seine Spielbude, mit der er um 1860 die Jahrmärkte und Schützenfeste bezog.

glūpen, von unten auf od. von der Seite sehen, daher:

glüpsch, adj. heimtückisch, hinterlistig. glüstern, mit blinzelnden Augen genau wonach sehen. [G.]

gnarren sw. v. weinen (nur von Kindern gebraucht).

gnattern, sich gleich ärgern. [G.] gnatterig ist wer sich leicht ärgert und dann viel Worte macht. [G.] gnatz m. Haut- oder Kopfausschlag.

gnatzfinke m. Geizhals.

gnatzig adj. schäbig, geizig.

gnatzkopp m. Geizhals.

gnaupelich adj. wird von einem Gesichte gesagt, das von Pockennarben entstellt ist.

gnawwig adj. geizig.

gneckern sw. v. über jede Kleinigkeit seine Unzufriedenheit zu erkennen geben.

gneiren, schmeichelhafte Mittel anwenden, um von dem Essen eines anderen etwas zu erhalten, so wie dies vorzüglich bei Kindern stattfindet. afgneiren, abschmaro:zen. [G.]

gnibbelig adj. eigentlich: "abgeknabbelt".
gniest m. Schmutz z. B. am Treppen-

geländer, Körper. [G]

gnitschig adj. wird von Menschen gebraucht, die ihre Unzufriedenheit und ihren Neid durch spitze Reden zu erkennen geben.

gnitte f. stechendes Insekt.

gorre, gurre w. altes abgelebtes Geschöpf, hauptsächlich von Pferden.
[G.]

gossenstein m. (hd. entstellt aus nd. gösten, Gussstein). Vertiefter Sandstein zur Abführung von Flüssigkeiten aus der Küche, die durch ein Loch in der Wand nach aussen münden.

gote f. Gosse, Wasserrinne.

 ${\bf gotenpaul}\ m.\ Gossenschlamm.$ 

grabbeln sw. v. in'n drecke grabbeln, im Drecke wühlen.

grabelant n. Ackerstück, bes. zum Bau von Kartoffeln.

graben sw. v. 1) graben. 2) begraben.
Ick hebbe 'n kint graben laten.

grāfnis n. Begräbnis.

grampel, grobes Scheltwort.

grandig adj. kiesig.

gransen sw. v. heftig weinen.

grant m. Kies.

grappen, Grillen, seltsame Einfälle. grappen in koppe hebben auch = eingebildet sein (s. Brem. Wb. I, 536). grapschen (Br. Wb. grapsen, engl. to grasp) hastig und gierig zugreifen. grashüpper m. die Heuschrecke.

grastorf m. pl. grastörwe. Dünne Rasenstücken, die im Frühjahr, wenn das Gras noch kurz ist, ausgehoben und besonders zum Belegen von Gräbern verwandt werden.

Graulsburg f. das Gefangenhaus auf der Weberstrasse, weil der erste dort Inhaftierte Graul hiess. [B.]

grebe oder grewen w. ausgebratene Fettbissen, die beim Ausbraten des Schweinefleisches übrig bleiben. [G.]

grelen, laut schreien. [G.]

grepe f. (messgrepe) Mistgabel.

grifflachen sw. v. heimlich und höhnisch lachen.

grinefisten, schmunzeln mit hergewiesenen Zähnen; oft auch mit verzogenem Gesichte weinen. [G.]

grineken sw. v. grinsen. [B.]

grinen sw. v. lächeln.

gripps m. Begriffsvermögen, Verstand. de jung' hett gripps.

gripschen sw. v. stehlen.

grīs adj. grau. grīse lennewant, ungebleichtes Leinen.

grobejān m. der Grobejan.

grobsack m. grober Mensch.

groff, grob: hei is groff un gesunt. groff as Bonstro, sehr grob.

groff brot n. Schwarzbrod.

groin. Bei Fischen (bes. Hering) bezeichnet es den Gegensatz zu gesalzen oder geräuchert. 'n groin' bengel ist ein junger unreifer Bursche.

grossmajor m. Bezeichnung eines prahlerischen Menschen.

grötschnüte f. Grossmaul, Prahler.

grude f. ein ausgemauertes tiefgehendes Loch im Feuerherd, in dem Mohnstroh verbrannt wurde. In die "Glut" wurde das Kochgeschirr gesetzt und die obere Öffnung fest verdeckt. Dies Kochen in der "Grude" ist ausser Gebrauch gekommen. Davon: grudeesse, grudeloch, eingruden. [B.]

sek grülen sw. v. sich fürchten.

grulig. ek bin nich grulig, ich fürchte mich nicht.

grülig adj. gräulich, dient auch zur Verstärkung: grülich gröt, überaus gross

grummeln sw. v. schwach donnern; auch vom dröhnenden Schmerz gebraucht: et grummelt mek in den tänen.

grumpen pl. grote grumpen in'n koppe hebben, eingebildet sein.

grund f. die Tiefe. [Kl.]

grūs m. zermalmte und in ganz kleine Teile zerriebene Gegenstände, z. B. Kohlengrus.

grüsen (hd. grausen). Der "braune Kohl" wurde "gegraust", d. h. oberflächlich abgekocht, um ihm den grüsigen (herben s. Danneil, S. 71) Geschmack zu nehmen.

grütt f. Grütze. grütt in kopp, Verstand. güllen, golden. en'n güllene barge verspreken; en güllenes nixchen (nichts) un en silbernes warteinweilchen.

gün'n sw. v. gönnen. hei günnt em nich dat witte in 't ôge (gar nichts).

gurke. 1) die Gurke; 2) im Scherz: die Nase. sure gurkentīt, stille Geschäftszeit.

habbern bezeichnet die Eigenschaft böser Siebenen und Hunde, die immer das letzte Wort behalten. Statt habbern sagt man auch zabbern. Ein Hund habbert, wenn er unablässig belfert, eine Xantippe, wenn sie mit erbossten Gesichtszügen und allen Gestus des Rechthabens unablässig fortschreiet. [G.]

habīt n. eine mit der hinten zugeknöpften Hose vereinigte Jacke, Knabentracht. (Bosse S. 289.)

Hack un Mack, Gesindel (s. Krbl. V, 70).

hader w. Lumpe, schlechte Kleidung. [G]

häke f. eine vor der eigentlichen Haustür befindliche halbe Gittertür, welche während die Haustür selbst zurückgelehnt ist, den Eingang ins Haus versperrt und, wenn sie geöffnet ist, von selbst wieder zufällt (Schambach S. 77). ein up der häke sitten, besonders von Kindern gesagt, die immer hinter der Mutter und ihr dabei hinderlich sind. Sie

sagt dann wohl: gā mek von der hāke! (s. Krbl. XXIV, 48).

Halbe, Halwe f. Seite. Wenn der altstädtische Bürgermeister Christian Georg Schwalbe am Ende des achtzehnten Jahrhunderts mit Perücke und grossem spanischen Rohr auf dem breiten Steine in der Mitte der Strasse zum Rathause ging, so war er von zwei "Liktoren" begleitet, die vor ihm herriefen:

Gat op de halbe.

Jetzt kimmt der borgemester Schwalbe!

(Bosse S. 169).

halfschüse f. halbe Chaise, halbbedeckter Wagen.

hallwäge (wörtl. halben Weges), ziemlich. et geit so hallwäge.

hals m. dat is jo kein hals aff, das ist ja nicht so geführlich.

halsfrēse f. eine Art "Boa" der Frauen aus wolligem Stoff.

hāmel m. Schmutzrand, bes. an Frauenkleidern.

hămhōlen, Stand halten, nicht entlaufen. hamhalten bei der Arbeit heisst standhaft dabei aushalten. [G.]

hammichel nennt man einen dieken, stämmigen Menschen, der etwas durch Körperkräfte prästiren kann. [G.] [Hannmichel = Johann Michael (Danneil S. 74)].

hampelmann m. 1) Gliederpuppe.
2) kleines bewegliches Kind (s. ampeln.)

hamschper m. Hamster. [B.]

handgebare n. übertriebene unpassliche Handlungsgestus, unschickliches Benehmen bei einer Handlung. O ebber dat Handgebare! d. h. O wie linkisch du dich bei der Sache benimmst!

hanebalken. 1) der Firstbalken. 2) der oberste Teil des Hauses, hei wont in'n hanebalken.

hānebäuken adj. von der Hagebuche, auch Bezeichnung eines derben Menschen.

hānebutte f. die Hagebutte, Frucht des wilden Rosenstrauches.

hanendreier m. entstellt aus hänrei. ein'n tau'n hänendreier maken, jem. aufziehen, zum Besten haben.

hänen-slän n. eine Volksbelustigung auf dem Kleers.

hānewackel m. ein derbes Frühstück nach durchschwärmter Nacht (s. Krbl. XVI, 15, 20, 25, 42).

Hanjörg (Ton auf der ersten Silbe)
= Hans Jürgen, Scheltwort für einen albernen Menschen.

Hans Buken sīn Lock, eine Höhle an der Altenburg, in der Hans Buk (ein Sonderling oder Einsiedler) gewohnt haben soll. [B.]

Hans Quast. du bist en H. Q. d. i. ein Possenreisser.

Hans Ungeschickt. "Hans Ungeschickt lässt grüssen", sagt man, wenn jemand sich bei einer Arbeit besonders ungeschickt zeigt. Höchst wahrscheinlich ist dieser Hans U. identisch mit dem auch in Göthes Faust 1836, in Hanswursts Hochzeit und sonst erwähnten Hans (Arsch oder Dumm) von Rippach, über den ausführlich in Weigands deutschem Wörterbuche I<sup>3</sup>, 763 ge-Auch G. lässt die handelt ist. zechenden Gesellen in Auerbachs Keller (s. Faust I, 1840) durch Mephistopheles angeblich als seine Vettern grüssen. Auf ihn dürfte auch die verächtliche Bezeichnung "jeder Hans Arsch" = jedermann, die ich ebenfalls in Quedlinburg gehört habe, zurückzuführen sein (Meklenburgisch Hansors s. Krbl. IX, 82).

hansehen, hansehken dem. hänsehken, pl. Handschuhe, davon: füsthanschen sind Handschuh, an denen die Finger ausser dem Daumen nicht abgesondert sind.

Hänschen im Schornstein. Von diesem im Krbl. III, 72 ff. in mehreren Fassungen mitgeteilten Volksliede wurden in Quedlinburg die folgenden Verse gesungen:

Hünschen sass im Schornstein Und flickte seine Schuh, Da kam ein muntres Müdchen Und sah ihm fleissig zu. Mädchen, willst du frien, So warte noch ein Jahr; Wenn die Kirschen blühen, So werden wir ein Paar.

hapern, ins Stocken geraten. Eine Sache hapert, gerät ins Stocken. [G.]

happelbart m. spitzer Kinnbart.

happen m. Bissen, Mund voll. [G.] happig. 1) gierig, habsüchtig. 2) dat is mek tau happig sagt man, wenn einem ein zu hoher Preis für einen Gegenstand abverlangt wird.

harsch, rauh, grob, steif. harsche Leinwand. Fleisch und Gemüse ist harsch, wenn es nicht ganz weich gekocht, sondern noch etwas härtlich ist. [G.]

beharschen heisst von der Luft oder Hitze etwas hart oder steif werden, wie z. B. Brot, dessen Oberfläche von der Luft etwas ausgetrocknet wird. [G.] (Auch von einer Wunde, auf der sich Schorf bildet.)

hartfrätsch ist jemand, der im Essen geringe Ansprüche macht.

haselbusch m. der Haselstrauch.

haseln adj. aus dem Holze des Haselstrauchs.

haselnöt f. Haselnuss.

hāsenbrot n. von der Reisezehrung übrig gebliebenes Brod, das man mit den Worten: "dat hebbe ek den hasen afjagt" den Kindern gibt und das von ihnen gern gegessen wird [vgl. Krbl. IX (1884), S. 13, 57, 74].

hāsenzwirn m. starker Hanfzwirn. haspeln, sich abhaspeln, sw. v. sich abmühen.

haun n. (pl. häuner) das Huhn, die Henne. Sprichwörtl. Rda. en klauk haun leggt ök in de brennnettel. met de häuner to bedde gan, früh zu Bett gehen.

häuneken m. Hühnchen. Reim, den die Würterinnen den Kindern singen: Putt, putt, mīn häuneken, Wat deist' up unsen hoff? Du plükkst mek alle bläumeken, Du mākst et gar tau groff. mīn häuneken, Kosewort für ein Kind.

hausten sw. v. husten. Mit den Worten:
"Ek will dek wat hausten" schlägt
man spöttisch eine Bitte ab.

haweipke w. Hambutte. haweipkenbusch, Hambuttenstrauch. [G.] (Mnd. wepeke; ha zusammengezogen aus hage).

hebben, haben. hebbe dek man nich sau! stell dich nur nicht so an! äussere deinen Schmerz nicht so sehr!

hecksel m. der Häckerling.

hēde w. Werg vom Flachs. [G.] Eine alte Quedlinburgerin, die zwei Töchter besass, sagte, als sie die ältere, hässliche verheiratet hatte: "De hede hebbe ek verkofft, den flass (die jüngere, hübsche Tochter) will ek schon noch änbringen.

hehl, heimlich. hehl halten, verheimlichen. [G.]

heichebild n. Heiligenbild aus Gelatine, das sich beim Anhauchen krümmt (s. Krbl. XXIV, 47).

heichen sw. v. hauchen, änhächen, anhauchen.

heidī gān, davon gehen, wegfliegen.

heil, ganz. de heile Tag, der ganze Tag. [G]

heile heile kätzken, werde wedder gaut! Spruch beim Besprechen von Verletzungen.

heimekenfenger m. ein heimtückischer Mensch.

heisch adj. heiser.

heister f. die Elster.

heller m. kursächsische Münze vom Werte eines halben Pfennigs. Rda.: bi heller un pennig betälen.

hellisch adv. sehr, dient zur Verstärkung von Adjektiven.

herken, necken, zornig machen. [G.] (Schambach S. 80.)

herks m. Schlag, Stoss. [G.] (Zu herken sw. v.)

herre m. der Herr. herr Jē(s)! Herr Jesus! Ausruf des Staunens oder Schreckens.

herrendeinst m. Frohndienst, Hofedienst. Das Sprichwort: herrendeinst geit vor goddesdeinst bezeichnet das drückende dieser ehemaligen Last des Landmannes.

hespe f. Tür- und Fensterangel. üt den hespen gän, auseinunderfallen.

hesse w. die Hauptsehne am Hinterbeine der Tiere, da wo sie sichtbar hervortritt und beim Schlachten zum Anhängen gebraucht wird.

hest du nich 'esein (hast du nicht gesehen), schnell, eilig. he löppt hest du nich 'esein.

hickhacken sw. v. streiten, zanken; davon:

hickhackerie f. Zank, Streitigkeit.

hickup m. der Schlucken.

hille adj. u. adv. eilig. hei hett et hille.

himme n. das Hemde. Ein bekannter Scherz ist folgender: Man zeigt mit dem Finger auf ein Kind, indem man sagt: "der bett kein himme an!" Gemeint ist natürlich der Finger. Das Kind, welches den Scherz noch nicht kennt, bezieht aber die Worte auf sich.

himmelangst adj. ek bin himmelangst. himmelhunt m. Schelte.

himpen m. ein halber preussischer Scheffel.

hinder, hinner praep. hinter. Sprw. hinner'n barge wonen ok lüe.

hinnerkastell n. das Gesäss, podex. hinnervertel n. das Hinterteil vom geschlachteten Tiere, auch = podex.

hipob, ein dürrer Mensch, Brustknochen des Federviehs. [G.]

hippel, hippel! Zuruf an Ziegen.

hissen sw. v. hetzen. met allen hunnen gehisst = durchtrieben.

hitsche f. (wol Nebenform von hutsche), kleiner Schlitten ohne Lehne für eine Person, auf dem sich Kinder fahren.

hōchnāsig adj. stolz.

höchte f. die Höhe. in de höchte beren, hochheben.

Höken m. Strasse beim Rathause, wo einst die hoken d. i. die Buden der Krämer standen.

höker m. der Krämer.

hökern sw. v. klettern. Das Kind hökert dem Vater auf den Schoss.

hölle, hinder der, d. h. der Ort hinter dem Ofen. [G.] Die Hölle ist auch der Name einer Strasse in Qu., auch die "Schneiderhölle", das Loch im Werktisch des Schneiders, wie die Rda. "etwas in die Hölle fallen lassen", d. h. veruntreuen, ist dort bekannt.

holter di polter hd. für huller di buller. homester m. der Hofmeister, d. i. der, welcher auf Gütern die Aufsicht über Knechte und Mügde hat.

hömestern sw. v. etwas tadeln und alles besser wissen wollen (wohl mit Anlehnung an hd. hofmeistern, den Erzieher spielen).

honeckeln sw. v. hohnlächeln.

honipeln sw. v. höhnen, verhöhnen.

hoppas! Interjekt., eine Ermunterung zum Sprung.

hoppenstange f. die Hopfenstange, übertragen von einem langgewachsenen Menschen.

hopphei m. (s. Danneil S. 85). Rda. māk doch nich so'n hopphei, mache doch nicht solchen Lärm, solches Aufsehen!

hore f. Hure.

horenbalch n. Hurkind.

hören sw. v. geziemen: dat hört sek nich!

hose f. längliches Fass für Fassbutter oder Kienruss. [B.]

hott! nach rechts! hi! nach links! Zuruf an die Pferde.

hotteperd, hottehipert n. das Pferd in der Kindersprache.

hotto n. dasselbe.

hūche f. = Winkel, Ecke. in de hūche sitten ist die Stellung, wenn Kniegelenk und Oberschenkel einen Winkel bilden. In dieser Stellung gleiten die Knaben auch auf den "Schliekerbahnen".

hucken sw. v. hüpfen, springen.

huckepack adv. wie ein aufgehucktes Pack.

hudderig adj. frostig. mek is sau hudderig.

huddern sw. v. vor Kälte schauern.

hujanen, hojanen sw. v. gähnen.

hukken, hüpfen, springen. [G.]

hulen, heulen, laut weinen.

huller di buller, Schallnachahmung. hei löppt huller di buller de treppe hinunner.

humpeln sw. v. hinken; daron humpelig, hinkend.

hund m. (pl. hunn') der Hund. Sprichwörtl. Rdarten: hei is bekannt as en bunten hund. — komm ek äwwern hunt, komm ek äwwern schwanz. en hundsfott gifft mêr as hei hett.

hungergreben braden, arm sein, nicht zu leben haben. [G.]

hungerpoten sugen, Hungerpfötchen saugen. (Von Schambach auf die angebliche Gewohnheit des Bären, an seinen Tatzen zu saugen, zurückgeführt.)

huppeln, hüpfen, springen. [G.] hurkel, horkel m. Unebenheit des Bodens. [B. ohne Bedeutungsangabe.] hurkelig, horkelig adj. uneben, z. B.

ein hurkelicher Weg.

hūsbacken brōt, Brot, das jetzt im Hause gesäuert und als Teig zum Bäcker gebracht, urspr. aber im eigenen Backofen gebacken wurde. en husbacken minsche ist der, welcher nur für das Gewöhnliche Sinn hat.

husche f. Regenschauer. "et kimmt ne gröte husche," sagt man, wenn ein Wetter heraufzieht.

hūsdrank, urspr. im Hause gebrautes Bier, Dünnbier.

huttjeputtje, Geld. [B.]

hutsche f. die Fussbank. Von einem armen adligen Fräulein heisst es: Freilein von der hutsche, wenn se varen will, hett se keine kutsche. wenn se riden will, hett se kein perd, sau'n freilein is kein'n penning wert.

hutschen sw. v. am Boden kriechen (von Kindern).

ichtens. 1) irgend. wenn't ichtens möglich is, wenn es irgend möglich lst. 2) ziemlich, hei is ja sau ichtens, d. i. er befindet sich so ziemlich. [G.]

ile f. Blutegel, von einem starken Trinker sagt man: hei süppt as ne ile. ilen pl. wurden Würmer genannt, die sich in Hammellebern finden.

ilk m. der Iltis (mustela putorius).

Ilsebille, Isebille f. ein zünkisches Weib: sei is ne Ilsebille. Vgl. Grimms Märchen "von dem Fischer und syner Fru".

inbeuten sw. v. einheizen.

induken sw. v. eintauchen.

infall m. Einfall. hei hett infälle wi en olt hus sagt man von unpassenden Äusserungen.

inhotzeln sw. v. vertrocknen.

inkacheln sw. v. tüchtig einheizen.

inklinken sw. v. 1) von der Tür = schliessen. 2) von Menschen. Arm in Arm schlingen.

inmucheln sw. v. sek, sich fest einhüllen.

inmummeln sw. v. sek, sich dicht einhüllen.

innewennig, inwendig. sek innewennig besein = schlafen.

inschlachten sw. v. für den Bedarf des Jahres (ein Schwein) schlachten.

itsche f. der Frosch. Daher:

itschensteg m. eine schmale Holzbrücke über die Bode, die jetzt durch eine steinerne ersetzt ist.

inschtippen, eintauchen.

itschke w. der Frosch. [G.]

sek iwern, sich ärgern. [G.]

iwrig, xum Årger geneigt. [G.] jachtern, lustig herumspringen und zwar in Gesellschaft. wei hebbn

recht ejachtert, d. i. wir sind recht lustig gewesen. [G.]

jacke f. dat is ne olle jacke, eine alte Geschichte.

jackenfett n. Prügel. [B.]

jugd f. wat is dat vör ne jagd?! was ist das für ein tolles Gebahren!

jagen sw. v. sich rasch bewegen. de lunge jöcht em sau.

jakkern, schnell reiten. [G.] In einem Kinderverse heisst es: "So jackert der Bauer."

jākopp pl. jāköppe, Benennung der Dohle oder Turmkrähe, monedula turrium Brehm. Sie nisteten früher in grosser Anzahl auf dem Turme der St. Benediktinerkirche. Der Türmer Schmalz trieb einen schwunghaften Handel mit solchen zum Sprechen abgerichteten Vögel. Bosse führt Jukob als Bezeichnung des Kolkraben auf.

jamfen sw. v. stehlen.

**jammer** m. die fallende Sucht, Krämpfe der Kinder.

jammerschüer n. dasselbe.

janken sw. v. stöhnen, ächzen.

jappen sw. v. nach Luft schnappen.

jappig adj. erschöpft.

jaulen sw. v. anhaltendes Heulen junger Hunde.

Jesus mein Beistand! Bezeichnung eines jetzt abgebrochenen Hauses in Qu., wegen der über der Tür angebrachten Inschrift. Die darin wohnende Familie hiess: "Dippes in Jesumeinbeistand".

jipern sw. v. nach etwas begierig sein. jiperig adj. nach etwas begierig.

jökel m. ein schlechtes Pferd.

jökeln sw. v. langsam und schlecht fahren.

jökeler m. ein Fuhrmann, der schlecht fährt.

juchen, laut schreien, jauchzen. [G.]

juchhei maken, Lärm machen bei Lustbarkeiten. verjuchheien, sein Geld bei Lustbarkeiten durchbringen.

jüche f. abgestandenes, schales Getränk. jückepulwer n. ein Pulver, nach dem die Haut jückt.

jumfittje krigen, Schläge bekommen. [B.]

junk. Wenn man sich über etwas wundert, so sagt man: sau wat wert nich wedder junk! oder sau wat lewet nich.

jux m. Schmutz.

(Schluss folgt.)

NORTHEIM.

R. Sprenger.

## Jahrbuch

des

### Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1904.

#### XXX.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag. 1904. Druck von Diedr. Soltau in Norden.

### Inhalt.

|                                                                           | Seite        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Versuch eines Quedlinburger Idiotikons. (Schluss.) Von R. Sprenger        | . 1          |
| Die Vocale der oldenburgischen Mundart. Von A. vor Mohr                   | . 33         |
| Abschnitt I. Phonetisches                                                 | . 36         |
| Abschnitt II. Historische Darstellung des Vocalismus der Stammsilben      | 41           |
| Übersicht über die and. Vocale und ihre oldenb. Entsprechungen            | . 71         |
| Die Präposition von in der Münchener Heliandhandschrift. Von Ed Damköhler | 74           |
| To Küss. Von Heinrich Carstens                                            | . 76         |
| Sprichwörter und Redensarten aus Stapelholm. Von Heinrich Carstens .      | <b>. 7</b> 8 |
| Gedichte Brunos von Schonebeck. Von F. Breucker                           | . 81         |
| Zu Meister Stephans Schachbuch. Von Ernst A. Kock                         | . 147        |
| Verzeichnis der Mitarbeiter und ihrer Beiträge in Band 1-30               | 154          |
| Register zu Band 21-30. Von W. Zahn                                       | . 162        |

# Versuch eines Quedlinburger Idiotikons.

Schluss. (Vgl. Jahrbuch 29, 139.)

kabache f. altes baufälliges Haus.

kabbeln, sik kabbeln, zanken, mit Worten streiten. [G.]

kabbolz scheiten, Purzelbaum spielen. kabbolzen sw. v. Gegenstände durcheinanderwerfen und dadurch Lärm machen.

kabel, hauskabel, ein Stück Land. [B.]

kabūz n. kleines Zimmer, abgeschlagener Raum.

kachelofen (hd.). "Es ist ein Kachelofen da," pflegt man zu sagen,
wenn ein Kind in der Stube ist,
das von der Unterhaltung nichts
hören soll. schufte dek vorn kachelowen, sich dich vor, es ist ein Unberufener im Zimmer, der es nicht
hören darf. [Kl.]

kackstaul m. Rda.: en kackstaul met lênen.

kaddeln sw. v. ungeschickt schneiden. kaekeln, nakaekeln, nachsprechen, die Worte eines andern, um ihn zu necken. [G.]

kāf m. die Spreu des Getreides, welche als Schweinefutter dient.

back von bestimmter Form.

kaffer m. Dorfbewohner im verächtlichen Sinne.

kāk m. der Pranger.

kakelich, albern, geschmacklos. Ein Mensch ist kakelich, wenn er im Reden und Betragen viel Albernheit zeigt. Ein Kleidungsstück sieht kakelich aus, wenn die Farbe  $\alpha u$  grell, hervorstechend oder nicht sittsam genug ist. |G.|

kakeln, albernes Zeug sprechen. [G.] kalch m. Kalk.

haich *770. Main.* 

kaldūnen pl. Eingeweide, Gedärme. kaleb m. ein Kahlkopf (mit Anlehnung an den Kaleb des alten Testamentes).

kalf n. Kalb. dat kalf in't öge schlan, einem etwas Unangenehmes ins Gesicht sagen.

kalfaktern sw. v., rumkalfaktern, beständig in Tätigkeit sein.

kalffleisch n. Rda.: kalffleisch is halffleisch.

**kalmisern,** nachdenken, verdriesslich sein. [G]

kalwern sw. v. sich albern benehmen. Kamrad (hd.), Ton auf der 1. Silbe. Dem französischen Generalmarsch legte man, wie auch Bosse S. 287 erwähnt, die Worte unter:

Kamrad, komm, Kamrad, komm! Kamrad, komm mit Sack und Pack; Woll'n marschiern mit Bonepart.

kān m. der Schimmelpilz. [B]

kānig adj. schimmelig schmeckend, z.
B. von abgestandenem Biere gesagt.

kanker, spinnekanker m. die Spinne und ihr Gewebe.

kankerbein m. ein Mensch mit langen Beinen.

kankerig adj. dünn. [B.]

kannēl  $m.\ Zimt.$ 

kannrück, Gesimse an der Wand, um etwas darauf zu stellen. [G.]

kapen, mit alberner Starrheit nach etwas sehen. [G.]

kapenīren sw. v. verzehren, entzwei machen.

kapern mit langen sehwänzen, spasshafte Bezeichnung für ein Gericht Graupen und Bohnen.

Kaptenarmes (mit Anlehnung an frz. captain d'armes). hei is Kaptenarmes un fritt den kranken dat bröt op.

kaputt adj. eck bin ganz kaputt, il. i. matt und krank.

karjolen sw. v. rasch fahren.

karnickel, karnineken n. 1) das Kaninchen. 2) ein Mensch, der Streit anfängt.

kartuffelpelle s. pelle.

kartuffelkrieg m. ein kleiner Krieg, in dem nur um geringe Dinge gestritten wird.

kartuffelpuffer s. puffer.

kaseln, phantasieren im Schlafe oder in Krankheit. [G.] Auch verwirrt reden.

kaselig adj. verwirrt redend.

kastenmänneken n. eine kleine Münze, ein altes Zweigroschenstück.

kastrol n. ein Küchengeschirr aus Blech.

kastrolbursche m. scherzhafte Bezeichnung des Küchenmädchens.

katjen sw. v. mit einem stumpfen Messer schneiden.

katolsch, kaddölsch adj. et is taum katolsch (verrückt) werden.

kaublaume f. die Kuhblume, gewöhnlich Saudistel genannt.

kauderweisch adj. u. adv. unverständlich. kauen sw. v. schwatzen, dummes Zeug reden.

kaukenbäcker m. der Konditor.

kaupe f. Kufe. sumpkaupe, Sumpfkufe. [B.]

kedder m. der schwammigte fette Teil des Kinns. [G.] Das Doppelkinn. [B.]

keddern heisst diesen Teil (den kedder) unnötiger Weise in Bewegung setzen, schwatzen und zwar viel schwatzen. [G.]

keisken oder kaiseken, Hollunder (Sambucus nig. Lin.), davon:

keiskenmaus, Fliedermus. [G.]

kēken sw. v. sich übergeben. [B.]

kēkeln, umkēkeln, taumeln und hinfallen.

kenzelie f. Wurstsuppe mit Beilage. kern pl. Samenkerne der Zuckerrübe. kersch adj. wählerisch im Essen.

kese m. Käse. Kinderspruch: Biste bese, krup in'n kese; biste wedder gut, krup wedder rut (s. Korrbl. XXIV, 36), scherzhaft = Taschenuhr.

kesedieb. Man reimt: Gotlieb, kesedieb.

kesejunge m. beim Ballschlagen derjenige Knabe, welcher den Ball zurückwirft. (s. Korrbl. X, 69.)

kesematz m. Käsequark.

kesenapp m. ein Napf zum Einlegen von Käsen. Kinderreim:

Nip, Nap, Käsenapp, Morgen is es Sonntag.

Zieh ich meine Stiefeln an, Reis' damit nach Kurikam,

Von Kurikam nach Kutschkutsch. kess (schöne kess) = klug (iron.) [B.]

kesserling m. der Kieselstein.

ketelfleisch n. das Schweinefleisch. welches im Kessel gekocht wird, um Wurst daraus zu machen (s. stekfleisch, wellfleisch).

Kiau, kursäehsischer Hofnarr. Einen schlechten Koch nannte man in Qu. koch von Kiau.

kickerickīhān m. der Hahn in der Kindersprache.

kieme, kiemig, alt und stumpf, schwach. bloss von alten Leuten. [G.]

kikel kakel goldschau! Den Ursprung dieses Ausspruchs weiss ich nicht. Man gebraucht ihn, wenn man das missbilligt, was der andere sagt, zum Zeichen, dass mans für blosses Geschwätz hält. [G.]

kiken s. junges Hühnchen. [G.]
Einem, der sich verschlafen hat.
ruft man zu: "Tritt de kiken nich
dot!"

kiker m. Fernrohr. einen up den kiker hebben, jemand argwöhnisch beobachten. kīk in de welt, ein junger unerfahrener Mensch.

kileken n. 1) Kugeln, die von Knaben nach bestimmten Spielregeln in kleine kuhlen (s. dort) geworfen werden. 2) Grübchen: kīleken in'n backenschelm in'n nacken. kīleken im kinn schelm im sinn.

kileken sw. v. mit kileken spielen.

kilekenbedrīger m. einer, der beim kileken, dann überhaupt in Kleinigkeiten betrügt.

kilian m. der Hanswurst an der Scheibe (s. Krbl. VIII, 43, 74; Bosse S. 536).

kīm, pl. kimen, Keim. Im Frühjahr bekommen die im Keller lagernden Kartoffeln kīmen.

kime f. Die Fuge eines Fasses oder ähnlichen Gefüsses, in welche der Boden eintritt, samt dem überstehenden Teile der Stäbe. [G.] Vgl. mnd. kimke, hölzernes Gefüss mit einem Boden.

kimmelterke m. einer, der gern Kümmel trinkt.

kimmschen (vielleicht von Kumpan), Nebenmagd. [G.]

kindermantel f. s. mantel.

kindermutter (hd.), die Hebamme. die kindermutter von Ditfurt (Hexenprozess, her. von A. Kohl).

kinkerlizehen (quinquaillerie), Modesächelchen von wenigem Werte. [G.]

kīnrussbutte f. ein Holzfässchen mit Kienruss, das der kīnrussbuttenkerl, ein Hausierer, den Schuhmachern brachte, die den Kienruss zum Schuärzen der Schuhe gebrauchten.

kipe f. 1) der Tragkorb; 2) ein Hut, meist von Stroh geflochten, den die Bauerfrauen zum Schutze gegen die Sonne tragen; 3) der Fürberkessel. [B.]

kippelich, nicht feststehend. [G.]

kippeln, eine Sache, die nicht feststehet, auf und nieder, hin und her bewegen. kipple nich an Dische, bewege den Tisch nicht. [G.]

kippen, umfallen wollen. [G.]

kirschenstrauss m. Kirschen und grüne Schoten auf ein Stübchen gereiht. kīsātig adj. wählerisch im Essen.

kisel. 1) der Kreisel; 2) der Wirbel im Flusse, der Wirbel auf dem Kopfe.

kiselwint m. der Wirbelwind.

kissenbīre f. s. bīre.

kittel m. der gewöhnliche Knabenanzug (Bosse S. 289).

kiwweken (bloss in der Mehrzahl), Winkel des Mundes. [G.]

klabastern sw. v. mit lautem Geräusch gehen. Ich erinnere mich, dass ein Jugendfreund, der einen Onkel in Südafrika hatte, ein holländisches neues Testament besass, in dem es von Jesus Gange nach dem Ölberge hiess: sīn jongs klabasterten achter hem.

klabbern, kleben. [G.]

klack m. Klümpchen. ein klack butter, teig.

klacke f. Schelte für ein ungezogenes Kind.

klackeierkauken m. Wenn Eier durch Schütteln des Korbes, in dem sie verschickt wurden, so zerbrachen, dass Schale, Eiweiss und Dotter durcheinander gemischt sind, so sagt man: dat is ein klackeierkauken.

klacker m. ein Fleck auf der Kleidung, der durch Speiseteilchen entstanden ist

kladder m der Schmutz.

kladderig adj. schmutzig.

klam adj. wird von durch Feuchtigkeit geschwollenen Türen, Tischund Fensterladen gesagt, die schwer auf- und zugehen. hei is met den gelle klamme er gibt nicht gern Geld aus.

klambērig adj.? klambērige Geschichte [Kl]

klapkisel s. kisel.

klappei n. Spielzeug für Kinder.

klappen, in der Redensart wenn't taun klappen kimmt, wenns zum Treffen kommt. [G.]

klapperpuppe f. 1) eine Holzpuppe, die hohl und mit Erbsen gefüllt ist, die bei der Bewegung klappern (ein Kinderspielzeug); 2) ein mageres Frauenzimmer. klapperstorch, 1) der Storch in der Kindersprache; 2) das Geschenk, welches die Wöchnerin vom Ehemanne bekommt.

klappit, durchgegossener Kaffee [B.]

klappschwanz m. wird ein lebhaftes Kind genannt, dass häufig aus dem Zimmer und wieder hineinläuft und dabei die Tür auf- und zuschlägt (klappt).

klasatgen gan, herumbummeln.

klater f. pl. klatern. 1) zersetzte Kleider, Lumpen. 2) Drecksaum am Kleide.

klatrig, miserabel, elend, schlecht. [B.] klatsche f. der Angeber.

klatschen sw. v. angeben, ein anvertrautes Geheimnis verraten.

klatschrose f. der wilde Mohn.

klauen sw. v. stehlen. [Kl.]

kledāsche, die Kleidungsstücke als collectivum.

kleien sw. v. schlecht schreiben.

kleinetsch (von klein und eten essen) ist, der wenig Appetit hat. [G.]

kleipote f. schlechte Handschrift. [B.]
klemenzen, etwas nicht gerne angreifen,
tun wollen. Man klemenzt bei
Tische, wenn man langsam, nur
zum Schein isst, weil es nicht
schmeckt. [G.] Auch klemenschen.

kleppen sw. v. kerschen kleppen, d. i. vom fremden Baume nehmen.

klērs (von lat. clerus, Bosse S. 534), der Platz, wo das Schützenfest abgehalten wird, auch dieses selbst.

Pater Klēterjān, ein langweiliger Mensch.

klik, heftig, ausgelassen, unbändig in irgend einem Affect, vorzügl. in Freude, Zorn, Begierde. [G.]

klingelmann und klappermann. Volks-rätsel:

Klingelmann und Klappermann Gingen zusammen den Berg hinan. Klappermann lief noch so sehr, Klingelmann kam doch noch eh'r.

Auflösung: Pferd mit Schellen und Wagen.

klink m. Strasse in Quedlinburg.

klinke w. 1) der Drücker am Türschloss. 2) Kante oder Spitze einer Frauenmütze, daher underklinken d. i. die Kante an die Mütze heften. [G.] klint m. hügelige Erhebung. hei wont opp'n klinte.

klippschaule f. die Volksschule.

klītern, allerlei Sachen von Holz rerfertigen, ohne es gelernt zu haben. kliterer der dergleichen Sachen zu machen weiss. [G.] klütern, wovon das adj. klüterig. [B.]

klitschig ist Brot, das nicht aus-

gebacken ist.

klöbig adj. ungeschlacht, grob.

klokkendig adj. hei is ne klokkendige stunne ütblewen.

klokkenlüder m. Glockenläuter der Kirchen.

kloppen vw. v. kaufen.

klopphengest m. Hengst, dem eine Hode weggenommen ist.

klump m. pl. klümpe, der Kloss. et is alles in'n klump 'efollen, es ist zusammengefallen.

klunz m. pl. klünze, Kloss aus Mehl und Brotstücken.. Die aus Kartoffeln wurden gewöhnlich hd Kartoffelklösse genannt.

klunzkauken m. flacher Kuchen aus Klossteig.

klütenpedder m. verächtliche Bezeichnung des Landwirts.

**knabbeln** sw. v. an harten Dingen nagen.

knacks. hei hett en knacks weg, er hat sich, meist durch schwere Arbeit. ein körperliches Leiden zugezogen.

knackstebbel m. Schelte. [B]

knackstebbelig adj. [B]

knackworscht f. geräucherte Mettwurst mit dünner (knackender) Schale.

knackworschtpanzen m. so schalten "Münzenberger" die Bürgerkinder.

knaggen m. ein als Portion übermässig grosses Stück Brot, Fleisch (engl. knag). [G.]

knakschaelig, mager, nicht sonderlich, elend. Es siehet k. mit dem Essen aus, wenn der Tisch mager besetzt ist; mit der Kleidung, wenn sie nicht sonderlich ist. [G.]

knappe, kaum. [G.]

knapphans m. der Marketender, Soldatenwirt.

knaster m. ein alter Knaster, ein alter Mann von harter Natur (s. Brem. Wb. II, 820).

knätern, sw. v einen knarrenden Ton von sich geben.

knaul m ein Knäuel. [B.]

knautschen sw. v. zerdrücken.

knēsebeck, Einfaltspinsel mit einer langsamen gedehnten weibischen Sprache. [G.] v. Knesebeck Familienname.

knickebein. 1) einer, der mit krummen Knieen geht; 2) ein Likör mit einem Eigelb.

knift s. schlechtes stumpfes Messer. [G.]

Knipperdolink. hei is en Kn., ein Geizhals; mit Anlehnung an den Namen des bekannten Wiedertäufers.

knippern sw. v. Der Verkäufer knippert, wenn er von der zu wiegenden Ware immer noch etwas davon nimmt. Davon das adj.

knipperig, übermässig sparsam.

knipsen, Schnellkugeln s. kileken. knipsen, gewöhnlicher äfknipsen, abzwacken, abziehen. Der Geizige knipst dem Armen gern noch etwas vom Brote ab. [G.]

knirps m. ein kleiner, zwerghafter Mensch.

kniwel m. ein derbes Stück (Brot).

knobbe w. Eine Art Pfennigsbrötchen von Mittelmehl. [G.]

knören sw. v. 1) verdriesslich brummen; 2) zerkniltern. [B.]

knörenschild m. einer, der immer verdriesslich ist.

knubbeln, z. B. am Brote, kleine Stückehen davon abbrechen; auch knaubeln. [B.]

knuffen, mit der Faust schlagen. [(i.)] knülle adj. betrunken.

knurzel m. ein zwerghafter Mensch.

knurzelich adj. zwerghaft.

knust m. 1) drückt dasselbe wie knaggen aus; 2) Kantenstück vom Brote. [G.] knütschen sw. v. Drücken und Liebkosen der Liebesleute. knutten m. 1) Knoten; 2) kleiner Mensch.

knütten sw. v stricken. [B]

koddelwäsche, kodderwäsche f. kleine Wäsche.

kodderig adj. hei het 'ne kodderige schnüte, ein ungewaschenes Maul.

koddern auch koddeln, verächtlich. Eine kleine schlechte Wüsche anstellen, obenhin auswaschen. [G.]

koersch, lekkerhaft, wer viele Gerichte

nicht essen mag. [G.]

koffent. 1) Dünnbier (über die Ableitung s. Schambach S. 110).
2) Volksbezeichnung der Strasse Convent. hei wont in Koffente.

kohrdam n., ein Gefüngnis auf dem alten Rathause, das strengste für schwere Verbrecher. Jetzt verschwunden, schon früh als Corydon erwähnt. [B.]

köken, sich übergeben. [G.]

königsbreihan m. ein stark eingebrautes Weissbier.

kokeln sw. v. mit dem Feuer spielen. köl m. der Kohl. dat mäkt den köl nich fett, das trägt nichts zur Beförderung der Sache bei.

kölen sw. v. Unsinn reden.

kolett n. einem aufs kolett steigen.
[B.]

königskerze f. die Nachtkerze (verbascum thapsus).

köplüde pl. Verkäufer und Käufer. fördern un beiden mäkt koplüde, durch fordern und bieten kommt ein Kauf zustande.

kopp m. der Kopf. Redensarten: dat geit kopp unner, kopp äwwer, das geht toll her. — hei hett sinen kopp vor sek, er hat seinen eignen Willen. — hei rennt as wenn en de kopp brennt. — watt'n nich in kopp hett mott'n in den beinen hebben, wenn man etwas vergisst, muss man den Weg zweimal machen. — wenn einer dumm wert, wert hei in'n koppe tauerst dumm.

koppheister stän, auf dem Kopfe stehen. koppisch ist ein Pferd, das den Koller hat; auch von einem eigensinnigen Menschen gebraucht. koppsülte f. Sülze aus Schweinskopf. körferken n. Schelte für einen schmutzigen Menschen.

kort un klein. ek bin kort un klein, ganz ermattet.

kortköppsch adj. kurzköpfig, kurz angebunden.

koschāle f. Kalte Schale aus Braunbier.

kossāte m. Besitzer eines Kothofes.

köte f. eine aus Birkenstämmen für die Holzhauer im Walde hergestellte Hütte.

köwisch, koebisch, schwindsüchtig. Von Tieren, vorzüglich von Schafen. [G.]

krabaten pl. kleine Kinder.

krabbe s. kleines Kind. [G.]

kracke f. ein schlechtes abgetriebenes Pferd.

kraetscheln bezeichnet eine unregelmässige Bewegung der Beine beim Gehen, die aus der Schwäche des Fussgelenks entsteht. Sih wie hei krätschelt. Krätschelbeine. [G.]

krakeilen, zanken. [G.]

krall adj. munter, lebhaft. dat kint hett sau kralle ogen.

kramen sw. v. hei kramt met er, er hat unerlaubten geschlechtlichen Verkehr mit ihr.

krānewāken sw. v. sich in einem Zustande zwischen Schlafen und Wachen befinden (Krbl. XIV, 81, XV, 7, XVI, 13).

kraspeln sw. v. ein leises Geräusch machen wie Mäuse.

krätsch m. oller kr., wertlose Sachen. krauss m. der Krug. en krauss beir. krauter m. (hd.) ein seltsamer Mensch. krawall m. Lärm, der von einer grossen Menschenmenge veranlasst

wird. krawall maken.

krawelmüs f. die Maus in der Kindersprache. Die Mütter oder Wärterinnen setzen die gespreizten Finger der rechten Hand einen vor den anderen und berühren mit dem kleinen Finger das Kind, indem sie dabei sprechen: "Jetzt kommt 'ne kleine Krawelmaus in (Fritzen, Karlen) sein Haus." krebbeln pl. Das Kribbeln in den Fingern und Zehen beim Frost. ek hebbe de krebbeln in den fäuten. krebsscheren (hd.) nennt man in Qu. von Frost gerötete Hände.

kreihnoge n. (hd. Krähenauge) Hühnerauge, Hautverhärtung am Fusse.

kreike f. kleine blaue Pflaume, Frucht von prunus insititia, Pferdepflaume. [B.] Man erzählte folgendes Döntjen: Ein Vater geht nachts mit seinem Sohne aus, um Pflaumen zu kleppen. Der Sohn, der auf den Baum gestiegen ist, fragt plötzlich: "Vader, hebben de kreiken ok sess beine?" Der Vater: "Nein, min sone!" Der Sohn: "Denn hebbe ek waraftig en schītkäwer gefreten!"

krekelär m. zänkischer Mensch. krempel m. altes Gerümpel.

krempstäwwel, krempelstäwwel, hohe Stiefel zum "auf krempen".

krengel m. gebackener Kringel.

krepiren, ärgern. dat hett en krepirt. kreppeln, sek kreppeln, sich zerarbeiten. [G.]

sek sau henkreppeln, sich mühsam durchs Leben schlagen.

kreuzsidel un puppenlustig drückt den Zustand grosser Heiterkeit aus.

krewet m. der Krebs.

kribbelich, zornig. [G.]

kribbelkop, einer, der leicht zornig wird. [G.] Von den vier Hauptlehrern der Bürgerschule ging folgender Vers, der auch von Bosse citiert wird:

Herr Thieme ist ein guter Mann. Herr Kleinert, der geht auch noch an. Herr Scharfe ist ein Kribbelkopp. Herr Mahleke hängt de Jungens op.

kribbelköpsch adj. leicht zu erzürnen. zornig. [G.]

kribbeln, zornig sein. [G.]

kricke f. Instrument zum Umrühren.
[B.] musskricke.

krickelig adj. leicht erregbar.

krieken un obenstēle, krause Schriftzüge.

krille adj. munter, lebhaft. Wenn jemand eine Krankheit überstanden hat, fragt man ihn: "Biste wedder krille?"

krīmeltūte f. Düte mit Abfällen von Kuchen, die um ein Billiges von den "Zuckerbäckern" an Kinder verkauft wurden.

krimelzucker m. Streuzucker.

krīmen sw. v. bezeichnet eine kitzelnde Empfindung in der Nase beim Genuss von Meerrettig oder Bier, das viel Kohlensäure enthält.

krīmig ist z. B. auch alter Käse.

krimskrams, altes durcheinander geworfenes Gerümpel.

krippensetter m. ein Pferd, das die Vorderzähne an die Krippe setzt und daran zu nagen scheint.

krips m. bi'n kripse krigen, beim Kopfe (als Sitz des Verstandes, grips) nehmen.

krischen sw. v. kreischen, laut schreien. krisseln sw. v. das Selterswasser krisselt in der Nase.

kristkint n. wat hett dek denn dat kristkint brocht?

kristmette f. der am Weihnachtsmorgen in der Schlosskirche abyehaltene Frühgottesdienst.

kriwweln un wiwweln sw. v. von lebhafter Bewegung, x. B. in einem Ametsenhaufen gesagt.

krīzdorn m. (rhamnus cathartica L.)
Auch in Quedlinburg glaubte das
Volk, dass der Kreuzdorn wegen
der kreuzförmigen Stellung seiner
Dornen gegen Zahnweh schütze.
Vgl. Wuttke, Deutscher Volksabergl.
§ 142.

krīze n. Teil des Körpers zu Ende des Rückens. mek deit dat krīze wei. ach du mīn krīze! Ausruf.

krönsbere f. die Preisselbeere. vaccinium vitis idaea. (Von krön, Kranich, weil sie von diesem Vogel gern gefressen wird.)

kröp n. bloss in der einfachen Zahl gebräuchlich, aber zugleich in kollektiver Bedeutung. Heisst alle Arten von Vieh. Von diesem gebraucht schliesst es allemal ein gewisses Wohlwollen in sich und wird hauptsüchlich bei Bedauerung derselben gebraucht. Dat krop kann nich furt, das arme Tier kann nicht fort. Dat krop het noch nischt efreten d. i. die armen Tiere haben noch nicht gefressen. Von Menschen gebraucht, ist es allemal beschimpfend und entspricht ziemlich dem Pack. Am häufigsten sagt man dort ahrme krop, das arme Tier! oder wenns mehrere sind: die armen Tiere. [G.]

kroppdorren, Hunger leiden. Der Ausdruck ist wie leicht zu sehen vom Federvieh hergenommen. [G.] kröppen sw. v. das Stutzen der Weiden. kröpper m. die Kropftaube.

**kröptüch** n. scherzhafte Bezeichnung

kleiner Kinder.

kross, kruss, hart und braun gebacken. kruke f. Krug mit weiter Öffnung.

krumpen, z. B. Tuch cinlaufen, d. i. eingehen lassen. [G.]

krunken, krunksen schw. v. über Unwohlsein klagen.

krūpbone f. nicht rankende Buschbohne.

krūpen, kriechen. [G.]

krupig adj. niedrig, von Räumen, in denen man nicht aufrecht gehen kann.

krūp unner, krūp unner, de welt is di gramm! "Stirb nur, man gibt auf dich nichts mehr." Auch für Quedlinburg gilt die Bemerkung Danneils S. 119: Dies Sprichwort hat bei uns nicht die Bedeutung wie in Hamburg, sondern wird nur beim Tändeln mit kleinen Kindern gebraucht, die im Bette liegen und gern die Bettdecke von sich stossen oder die im Spiele sich das Gesicht verhüllen und die Hülle rasch wieder abnehmen (s. Krbl. XXII, 88).

krusedulle f. gekräuselter Halskragen. krusemirig adj. u. adv. übel aussehend, unzufrieden.

kriisel, krisel m. kleine Öllampe aus Blech (s. Krbl. XXII, 60, 61 f., 83, 96).

kruskop, eig. Krauskopf, der leicht zornig wird. [G.]

**kuffe** w. altes baufälliges Haus. [G.]

**kuhle** w. Loch, Vertiefung, Grube. Dimin. kühleken, Grübchen z. E. im Kinn. ankuhlen, sich anlegen an den Busen der Wärterin. sek inkühleken, sich so recht in die Vertiefung des Bettes legen und warm xudecken. Sandkuhle, Schinderkuhle, Lehmkuhle. [G.]

kujeniren frz. coionner, scheren, ärgern. Sūp-Spät, eine bekannte Persönlichkeit, hörte ich zu einigen Kaufmannslehrlingen, die ihn verhöhnten, sagen: "Verfluchten Titjendreiers, Luruppenpennig, wat fellt jüch denn in, en erlichen berger tau kujeniren."

kujon m. Schurke. [B.]

kulk, kolk m. die tiefe Stelle des Wassers vor den Mühlenrädern.

kulpen sw. v. schlafen.

kulpig adj. schläferig. [B.]

külquappe f. der Frosch im Larvenzustande.

kum mit! der Ruf der Eule als Totenvogel; auch der Vogel selbst wird so genannt.

kunkelärsche f. ein Frauenzimmer, das gern kunkelt.

kunkelfuse f. vgl. D. Wb. 5, 2659. Von meiner Mutter habe ich folgendes Döntjen: Et sat ne üle op unser oberöberder. De plira-plora-plusterte sek sēr. Da kam de plira-pluraplinnensleger un slög se op ēren platfaut. 'Hm', segg' de ūle, kann ick 'n hir nich sitten un lusen mine fitten? ek sitte jo nich up dinen huse un luse mine kunkelfuse. Dies gaben Kinder einander als schwere Sprechübung auf. musste sehr schnell gesprochen werden. Wer sich versprach, musste cin Pfand geben.

kunkelfusigen, Betrügereien, Vorspiegel-

 $ungen. \quad [G.]$ kunkelīe f. das heimliche Verkaufen und Vertauschen von Sachen.

kunkeln sw. v. heimlich verkaufen oder vertauschen (besonders von Frauen und Kindern).

kunterbunt. 1) grellbunt. 2) in übertragener Bedeutung da geit et kunterbunt (unordentlich) tau.

kuppmage f. der Kuppenmagen, grosse Rotwurst. |B.|

kurschmied m. Tierarzt. [B.]

kuse f. der Backenzahn. sek ne kuse trecken laten, sich einen Backenzahn ausziehen lassen.

kūz m. die zu einem "Nest" am Hinterkopfe aufgesteckten Haarflechten.

kuzen sw. v. vql. anluchten. kūze dek an! lege deinen Kopf an! sagt die. Wärterin zum Kinde.

lābăm, Titel eines langschenklichten trägen Menschen [G.] gewöhnlich langer Laban (nach dem biblischen Laban).

lade f. die Truhe, in welcher die Handwerkerinnungen ihre Satzungen u. a. aufbewahrten.

lalatsch m. ein grosser, träger Mensch. land n. das Land im Gegensatz zur Stadt. god's wort von lanne, der Landprediger.

längelang adj. ausgestreckt.

länkschen (ae wie e) vermutlich von langsam, träge in Handlungen. [G.] lappen sw. v. schlurfen, melk lappen. late,  $sp\ddot{a}t$ . [G.]

lätschen pl. ausgetretene Schuhe, Pantoffeln.

lätschig. 1) lauwarm von der Sonnenhitze, bloss von flüssigen Sachen, Wein, Bier etc. 2) schlaff. 3) träge in Handlung, schleppend im Gange. |G.|

leckarsch m. grobes Schellwort. Von einem eingebildeten Menschen sagt man: hei denkt, leckarsch is sin vetter.

leddern, jemanden mit dem Balle im Ballspiele treffen. [G.]

leifmännig, schmeichelhaft. [G.]

leïg, kränklich, abgezehrt, matt. [G.] leppel m. der Löffel. ek hebbe et sau dick as wenn ek et met leppeln geten härre.

leppelarften. Löffelerbsen (Suppe aus trockenen, nicht enthülsten Erbsen).

leppelstēl. Kinderreim: Lirum, larum, leppelstel, olle wiver freten vel.

lepperschulden pl. kleine Schulden. et leppert sek tausamen.

lese w., auch les (e = ae) s. (im engl. lace). Schlussband am Hemdcärmel zum Zuknöpfen. [G.]

lewedage pl. all min lewedage, mein ganzes Leben.

lewen n. Leben. Ausruf des Erstaunens: herr du mines lewens!

lichtbraden m. der Braten, welcher den Handwerksgesellen beim Beginn der Arbeit "bei Lichte" vom Meister vorgesetzt wurdc.

lichterkrone f. ein Kronleuchter aus Blech, der früher, als der Weihnachtsbaum noch nicht allgemein Eingang gefunden hatte, in den Bürgerhäusern am Weihnachtsabend angezündet wurde.

linnewewer m. der Leinweber. Sprw. der linnewewer seggt: kuck op't enne = respice finem.

lite f. Name einer Anhöhe bei Weddersleben.

lob s. ein Haufen, Menge. en Lob Nateln, eine Menge Nadeln. [G.] lobbe f. grosser Hund.

locken. Zu Hunden sagt man dodo dodo; zu Katzen Miz, Hühnern Putt Putt; Gänsen Till und Hulle Hulle; Enten vit vit; Schweinen kuff kuff; Ziegen Hippel Hippel. [G.]

loddern, müssig herumgehen. Kleidung loddert, wenn sie nachlässig am Körper hängt. [G.]

Löffelgarde (hd.). Mein Grossvater erzählte, dass man in der "Franzosenzeit" eine Truppe französischer Soldaten, die den Löffel im Knopfloch getragen, so genannt habe.

lohm, feucht. [G.]

löks m. Faulpelz, Tagedieb. löpsch adj. den Trieb der Begattung empfindend. (Von Hunden)

lork m. und n. 1) Kröte. 2) ein kleiner schwächlicher Mensch, im verächtlichen Sinn. [G.] Redensarten: 1) hei freit sek as en lork. 2) hei meint hei hett en lork an'n stricke, er glaubt eine grosse Errungenschaft gemacht zu haben.

lüderjan m. ein lüderlicher Mensch. luffe f. Gebäck aus Schwarzmehl.

luftschauster m. Schelte für den Schuhmacher.

lulei, n. lüderlicher Mensch.

luleien sw. v. herumbummeln.

lullen sw. v. harnen (in der Kindersprache).

lumich m. ein Mensch, dem man nicht traut.

lummerich adj. nachlässig.

lumpenpuster m. Scheltwort.

lungern. Eine Sache mit Begierde sie zu haben ansehen. Hauptsächlich essbare Sachen. Hei lungert ob de Worst. Ek lungere ob greine Arften, ich möchte gern grüne Erbsen. [G.]

lunte ruken, etwas merken.

Luribam m. Diesen Titel erhalten einige Sachen, die in ihrer Art schlecht sind, z. B. Branntwein,  $Tabak. \mid G.$ 

lüribam, ein lotteriger Mensch (wohl dasselbe Wort wie oben).

lūr up'n pennig m. Krämer. Ein Hirte soll zu seinem Sohne gesagt haben: "Süh, wenne nich wist pipen un klappen leren, denn lat ek dek werden so'n stāchindedör, so'n lurup'npennig allen lüden tau schimp un schanne."

luseknicker m. scherzhafte Bezeichnung des Daumens.

lusewenzel m. Schelte.

lütt, klein, en lütten mattier.

Lutterie w. Der noch mit vielem Wasser vermischte Spiritus der beim Branntweinbrennen durch das erste Abziehen erhalten wird. [G.]

lutterwater. schlechter Branntwein. [G.]

maddern sw. v. mit den Händen im modder (Schlamm) wühlen.

Madeborg, Volksbezeichnung für Mayde-

mähren, mit den Händen worin herumwühlen. mähren durcheinander d. i. vermischen. Man mährt im Sprechen, wenn man alles durcheinander wirft. [G.]

mährte f. Gemisch. dat's ne hübsche mährte d. h. das ist eine hübsche Affaire, Geschichte. [G.] (Māke

doch nich sau'ne märte, solch Ge-schwätz.)

maien pl. junge Birken, die zu Pfingsten vor die Häuser gestellt werden.

maikatze (hd.). 1) die im Mai geborene Katze. 2) die Person, welche man am 1. Mai in ähnlicher Weise neckt wie den Aprilnarren.

maikāwer m. Die Kinder singen: maikāwer flieg, din vader is inn krig, dine moder is in Pommerland, Pommerland is afgebrannt, maikāwer flieg!

maikrabbel m. der Maikäfer.

mairegen m. hilft zum Wachsen.

mäkelig adj. wählerisch, mäkelig ist der, welcher an allem etwas auszusetzen hat.

mäkeln, lange und unnötig worüber sprechen, tadeln, vorzügl. beim Einkauf von .Waren. [G.]

mäken n. 1) das Mädchen. 2) die Dienstmagd.

mallēren sw. v. dat is mek mallert, damit habe ich Unglück gehabt.

maltid, proste māltīd! der gewöhnliche Mittagsgruss. Wer nich kumt ter rechten tid, der is der maltīd quit. man, mans adv. nur.

mānblädeken n. Mohnblatt. sau dünne wi en manblädeken. Auch ein dünnes Butter- oder Schmalzbrot wurde ein manblädeken genannt.

mangel f. 1) die Zeugrolle. 2) eine kleinere Rolle zum Aufrollen des Kuchens und der Nudeln.

mangeln sw. v. mit der Mangel aufrollen.

mank, mang, unter, xwischen. Ohne Zweifel ein gutes altdeutsches Wort, denn es ist auch im Engl., wo among eben die Bedeutung hat. [G.] hei is immer midden mank, d. h. wo eine Lustbarkeit stattfindet.

mank f. frz. la manque. [G] manken frz. manquer. [G]

mans, nur, bloss. ek hebbe mans 4 breuder. [G]

mans sau, aus Scherz, Spass. Ek dat mans sau, ich tal es nur so aus Scherz. [G.] mannzen m. Mannsperson.

manschen, mantschen, sich mit nassen Sachen abgeben. [G.]

manschetten pl. Ueber dieses Wort lief folgender derbe Scherz um: Ein Bauernjunge, der die städtische Schule besucht, spricht seinem Vater den Wunsch aus: Och, wenn ik doch manschetten härre. Der Vater: denn schitt doch.

manschetten hebben, sich fürchten.

mantel f. (wie mnd.), der Frauenmantel, in dem die Kinder getragen werden; auch kindermantel genannt.

mantscherie, Beschäftigung mit nassen Sachen. [G.]

marks n. das Mark. hei hett marks in den knoken, er ist kräftig.

marktmeister (hd.) der Stadtbediente. welcher die Aufsicht über den Wochenmarkt hatte; er war zugleich Rathauskastellan (Bosse S. 158).

marmel m. pl. marmeln. Schnellkugel, nicht wie die kileken aus Ton, sondern aus Marmor oder Alabaster.

marren, weinen. [G.] marrig, weinerlich. [G.]

mart m. der Alp, Nachtalb, der nach dem Volksglauben die Menschen im Schlafe drückt.

mārte f. der Marder, Hausmarder, mustela foina.

martenshorn n. ein Gebäck in Halbmondform. Martinshörner durften früher am 10. November in keinem Quedlinburger Hause fehlen.

matērie f. der Eiter.

matin frz. ein Flauschmantel (Bosse S. 408).

matschweder n. Schmutzwetter.

matthacke f. der Feigling. (hacke scheint aus hd. hache, Bursche, Kerl, entstellt.)

mattier m. kleines (braunschweigisches) Silberstück im Werte von 4 Pfennigen. Die Kinder sangen früher: "en drier, en drier, en lütten mattier!"

matzkēse, auch kēsematz, Quarkkäsc.

mau adj. (hochd.) mürbe.

mauen weinen [G.] (eigentl. miauen wie junge Katzen).

mauig weinerlich. [G.]

mauke f. Fussgeschwulst der Pferde. Auch von einem Menschen, der die Fussgicht hat, sagt man im Scherze: hei hett de manke.

mauren, Mohrrüben, auch Möhre. [G.]
maus n. Pflaumen- oder Zwetschenmus. Ein Herbergsvater stellte
an die Gesellen, wenn sie etwas
zu essen forderten, die Frage:
"Hebben, hebben, min sone? botter,
schmalt, maus?

mēdspennig m. das Handgeld (gewöhnlich ein Taler), welches das Gesinde beim Abschluss eines Mietsvertrages erhält.

Mehlhorn. Redensart: Dat's en anner korn, seggt Mehlhorn!

meisterei f. das Gehöft des Abdeckers, Schinders. Dieser wurde früher meister Hans genannt.

mese f. cunnus.

messenke m. "Messenken d. h. Mistenken hiessen in Quedlinburg die jüngsten Ackerknechte der Ökonomen, weil sie den Mist auf den Acker zu fahren hatten." (Bosse S. 719).

mett n. das zur Mettwurst bestimmte Fleisch.

meude adj. müde. ek bin meude, marode, matt un krank un en betjen ful dermank.

meuschen, mischen. [G.]

mickenfett n. wurde im Scherz zum Einreiben schmerzender Glieder empfohlen.

mickerig, sehr klein, bes. von unleserlicher Schrift.

mihen, mithen, pissen, bemihen. [G.] mihaente f. Ameise. [G.] Zu nnd. migen harnen. Weil dieses Wort ausser Gebrauch kam, sagte man auch Piss-miänte. Die Bezeichnung kommt von der falschen Vorstellung, welche man vom Biss der Ameise hat.

milheiser, eine gute, ältere Art weisser Speisekartoffeln. (Krbl. XX, 14.) miller m. ein Maikäfer mit weisslichem Schilde.

milm m. alles was durch Vermodern in Staub zerfällt, z. B. faules Holz.

mīndāge nich, nimmermehr, niemals. mīnigt, der, die, das Meinige. dat mīnigte, mein Hab und Gut.

minschenmäglich. is dat minschenmäglich? kann so etwas überhaupt aeschehen?

minschheit f. Menschenmenge. et was ne (grote) minschheit dā.

mist m. Nebel (engl. mist). [G.]

mistig neblicht. [G.]

mistküle f. die Düngergrubc.

mitschmädennass (hd.) ganz nass, feucht wie eine Made.

mize f. weibliche Katze. [G.]

mizekatze f. (hd.) die Katze in der Kindersprache.

modder m. Schlamm in stehendem oder langsam fliessendem Wasser. modderig adj. schlammig, unrein (vom Wasser).

molle f. die Mulde. Et regent met mollen sagt man bei einem Platz-regen.

mol adj. wird von überreifem Obste gesagt, das dem Faulen nahe ist. Mispeln werden nur in diesem Zustande gegessen.

mölenkulk s. kulk.

moppe f. die Ohrfeige. du krigst en par moppen.

sek mopsen sw. v. unzufrieden sein, maulen.

mor (hd.) deutsche Umbildung von moire, engl. mohaire, gewässerter, schwerer Seidenstoff. Davon: die morschürze.

mörensaft m. wurde aufs Brot gestrichen (Bosse S. 293), jetzt durch den Saft der Zuckerrübe ersetzt.

morgen m. ein Ackerstück von bestimmter Grösse, die Redensart: "auf die hundert morgen kommen" im Sinne von "zu Grunde gehen", weiss ich nicht mit Sicherheit zu erklären.

mucheln, inmucheln, einhüllen [G.]

mucken pl. grillenhafte Einfülle, Launen, von Menschen und Tieren. dat pert hett sine mucken.

mucken sw. v. sich durch Laut und Geberde widersetzen, aufmucken.

mudde f. dicker Schlamm.

muddeln sw. v. das Gesicht waschen. (Ek mutle Muhlen, Näss un Agen mit frischem Water nich met lagen. Wahrgilt, eine Teutsche Schäfferey. Göttingen druckts Justus Nihtmann 1672 S. 44).

müermester m. der Maurcrmeister. muffig ist das Bier, wenn die Flasche vor dem Füllen nicht gehörig gespült war, vom Menschen bedeutet es unfreundlich in Gebärden und Worten. Das davon gebildete Zeit-

muffen bedeutet immer unfreundlich sein.

müküsken n. die Muhkuh in der Kindersprache. Die Mütter oder Wärterinnen singen:

Muküsken von Halberstadt, Bring doch unsen kinne wat. Wat sal ek em deun bringen? En par schauh met ringen, En par schauh mit golt beslagen;

De sall unse kinneken dragen. "Ja", rief eine Fleischersfrau, die alte Steinbachen, aus Ärger über den schönen Pfingstochsen eines Handwerksgenossen, "wenn se mäl en stück ossenfleisch hebben, denn klappen se dorch de ganze stadt; aber wenn et heit: Muküsken von

Halberstadt, denn schitt se der hunt wat!"

mulen, maulen, nicht sprechen, weil man ungehalten auf jemand ist. [G.]

mülfül adj. schweigsam.

mulschelle. 1) Ohrfeige. 2) eine Art Buttergebackenes. [G.]

mulsterig adj. unzufrieden. mulsterig ütsein.

murkeln sw. v. von Kindern gesagt, die kleine Tiere, wie Katzen und Hunde viel herumtragen und streicheln, wodurch sie oft zu Tode gemurkelt werden. Vgl. Tieck, der Aufruhr in den Cevennen 2. Abschnitt: "der ... nimmt ihn (den Hund) gleich in die Arme, sieht nach dem Fuss, verbindet und markelt sich mit dem Vieh herum."

murksen sw. v. durcheinanderwühlen; davon das subst.

murkserīe f.

murtgen, stehlen, wegstipitzen. [G.] murtjen n. das Kaninchen, überhaupt kleines Vieh, auch Ungeziefer.

mūs f. Maus. hei sūt ūt wī en pott vull mūse, er sieht aus wie ein Sauertopf.

muschelie f. heimliche Durchsteckerei. müschen n. Kosewort für die Katze. musekettel n. Mäusedreck.

muselig adj. schlecht gewaschen, s. āfmuseln.

musen, stehlen. [G.]

müsekenpiper, ein Mensch von albernem Ansehen, der's aber hinter den Ohren hat. [G.]

musig, keck, dreist. [G.] māke dek nich musig!

sik musig maken, sich mehr herausnehmen als man sollte. [G.]

musikant m. Wenn man an einen Stein stösst, pflegt man zu sagen: "Da liegt ein Musikant begraben!"

muskate f. Gewürznuss, auch muskatnuss. Sie wurde zur Würze der
Suppe benutzt. Mein Lehrer Pfaupflegte häufig einen bekannten
Spruch (s. M. Heynes D. Wb. II
889) in folgender Form zu eitieren:
"Was nützt der kuh muskate? Sie
frisst nur haberstroh!"

mutten hebben, trotzig sein.

muttenkopp m. ein trotziger Mensch. nachkröpeln (s. kröpeln). Wir wollen uns man aufmachen un sachten nachkröpeln. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 368.

nachtwechter m. ein über Nacht stehen gebliebener Bierrest.

nackedei m. ein nackendes Kind.

nadelstül m. Wer lügt, kommt in die Hölle auf den Nadelstuhl.

namiddag m. der Nachmittag; einen saumseligen Menschen nennt man brauder Namiddag.

Naphtalin met der fifatskappe, eine oft erwähnte Persönlichkeit.

narrenspēl n. Sprchw.: narrenspēl will rūm hebben.

näsewater m. ein naseweiser Mensch. näsewis adj naseweis. en näsewiser

wint, ein scharfer Wind. nauch adv. genug.

nawer m. der Nachbar.

nawersche f. die Nachbarin.

nebelkappe f. eine Frauenmütze, die den ganzen Kopf einhüllt.

neckel f. Gebäck aus Weizenmehl, paarweise zusammengereiht.

neddertrechtig. 1) nichtswürdig. 2) herablassend, leutselig.

nesten, immer mit wu, wo. verbunden, s. wu [G.]

negenklauk adj. hd. "neunmalklug".
So die geborene Quedlinburgerin
W. v. Heimburg (Berta Behrens).
nergeln sw. v. seine Unzufriedenheit
äussern.

nerig adj. auf Erwerb bedacht, sparsam.

nest n. 1) ein kleiner Ort. xeichnend für das Selbstgefühl der Quedlinburger sind die zornigen Worte eines Bürgers, als die Stadt zur westfälischen Zeit von einem in Blankenburg residierenden Unterabhängig "Wi mäfekten war: wollen dat nest köpen, da brūken wi nich mer hentogan!" 2) rund zusammengelegte Haarflechten am Hinterkopf (s. kūz.)

nestkiken n. das jüngste Kind der Familie.

Nickelmann m. der Wassergeist der Bode.

Niekelmannshäre pl. werden lange Wassergewächse genannt. Man sagt den Kindern, dass sie der Niekelmann daran ins Wasser ziehe, wenn sie ihm zu nahe kommen.

nieren, begierig auf eine Speise. dana bin eck recht nieren, dazu habe ich starken Appetit. [G.]

nimmermērstag f. auf den nimmermehrstag = ad calendas graecas. nimmernüchtern adj. u. adr. mek is sau nimmernüchtern sagt man beim Gefühl des Hungers.

nipe. 1) genau hei sah nipe tau.
2) Einen andern Sinn hat es wenn man zu jemand sagt du sihst ja sau nipe ut und hat dann, wenn ich nicht irre, Bezug auf Mienen, Anstand oder Gemütslage, auch wohl Kleidung. [G.]

nipp m. ein Schläfchen. en nipp mäken.

nippen sw. v. ein wenig schlummern. nītschen adj. u. adv. niedlich; nur von Kindern gebraucht. et süht sau nitschen ūt.

nö! nö! Ausruf der Verwunderung. ,,No! no! soll ich vielleicht da drüben Schon einen Platz für dich belegen?" J. Wolff, Till Eulenspiegel redivivus 6. Aufl. S. 191.

nöckerig adj. seine Unzufriedenheit äussernd.

nöckern (gnöckern). Über alles seine Unzufriedenheit äussern.

nölen, langsam reden und handeln, nöle nich sau d. i. mache fort. [G.] nölig, langsam. [G.]

nölpeter m. ein Mensch, der übermässig langsam spricht.

nonnenferzehen pl. kleine Küchelchen aus Honigkuchenteich.

noppen sw. v. das Zupfen der Wolle bei den Tuchmachern.

nöten (spr. nö-äe-ten) n. Mädchen, bloss gemeine Mädchen (ist mehr im Halberstüdtischen gebräuchlich). [G.]

nuckeln sw. v. saugen.

nücken pl. hei hett sine nücken d. i. Launen.

nülle (nille) s. die Harnröhre.

nuppel, nuppelt, Schelte, besonders für weibliche Personen. (Vg. nuppen, Eigensinn, Störrigkeit, Tücke. Vilmar, Kurhess. Idiot. S. 287).

nüschiren, niedschieren, neugierig. [G.]

nusseln sw. v. undeutlich sprechen. in den bart nusseln. nutsch m. kleiner Saugheutel, der den Kindern in den Mund gesteckt wird, damit sie ruhig bleiben.

öde adj. u. adv. langweilig.

ölgötze m. ein dummer, tölpelhafter Mensch. da stan wi en ölgötze.

oldwiwersummer m. im Herbste umfliegende Spinngewebe (s. Kluge, Etymol. Wb. S. 12).

olle, der, der Vater, der Dienstherr. ollsche, de, die Mutter, die Frau des Dienstherren.

opberen sw. v. aufheben.

opburren, auffliegen. [G.]

opdaun sw. v. (Speisen) aufgeben, anrichten.

opdrögen sw. v. abmagern.

sek opflien sw. v. sich aufputzen.

opgewen, aufgeben der warmen Speisen. ophebben sw. v. verzehrt haben. ek hebbe min ēten al op.

ophegen sw. v. aufheben, aufbewahren. ophucken sw. v. aufladen.

opknöpen, sw. v. aufknöpfen, auftun. knöpe de ogen up.

obkratzen, herausputzen. [G.]

opgekratzt adj. u. adv. lustig.

obkreien, sterben. [G.]

opkrempen sw. v. den unteren Teil der Ärmel oder Beinkleider umschlagen. opkrempeln, dasselbe.

opmangeln sw. v. (Kuchen) mit dem Mangelholz glätten.

opmutzen sw. v. einem etwas zum Vorwurf machen.

opnesteln sw. v. ein Gewand aufschnüren, losmachen.

oprebbeln sw. v. den strump oprebbeln, den gestrickten Strumpf in Fäden auflösen.

sek opspelen sw. v. grosstun, prahlen. opsternätsch adj. halsstarrig, widersetzlich.

opstöwern sw. v. in einem Versteck auffinden.

opstüken sw. v. aufstossen.

obstuzzig, aufstützig und krank. de kau is mek obstüzzig 'eworn. Die Kuh ist mir krank geworden. [G.] optranseln sw. v. (von Geweben) sich

auffasern.

obtrekken, aufziehen in die Höhe und auferziehen. [G.]

örenstül m. ein Polsterstuhl mit hohen Backenlehnen. (W. Heimburg. J. W. S. 173.)

orratschke f. der Ohrwurm (forficula), von dem man glaubt, dass er mit seinen Zangen das Trommelfell des Ohres zerreisse.

örworm m. der Ohrwurm. hei krümmt sek wi en örworm wird von einem Menschen gesagt, der übermüssig freundlich ist.

ossig groff, grob wie ein Ochse.

osterwasser wurde in meiner Jugend auch in Qu. in der Neujahrsnacht um 12 Uhr aus der Bode geholt und ihm die Wirkung zugeschrieben. schön zu machen.

pack in un denn gē, scherzhafte Entstellung von Partikulier (Rentner). pade m. Pate, Patin. Rd. dat sint dicke pāden, intime Freunde.

padde f. Kröte. | G. |

paddeln sw. v. nicht kunstgemäss schwimmen (zu padde?).

palten m. ein grosses Stück Brod. Fleisch usw.

paltrock m. langer Überzieher (s. Krbl. XXII, 60).

pamps m. dicker Brei.

pampūschen pl. Schlafschuh.

pankerott spēlen, Bankerott machen.

Pānkūhle hiess eine tief liegende Wiese an der Bode vor dem Bahnhofe (s. kuhle).

pannekauken m. Pfannkuchen, Eierkuchen.

pannemann m. Feldhüter.

panschen in nassen Sachen umherwühlen. Im verächtlichen Sinne heisst es backen. [G.]

panzen m. der Magen, Bauch.

panzen pl. de panzen = die Kinder (gilt für gemein). S. Krbl. XXIV, 39. pape m. in der Volkssprache auch der lutherische Prediger. Kinderreim:

Preddige, preddige, pape Von einen stücke schape, Von einen stücke muhkau Un en stücke brot datau.

päpelig adj. verzärtelt, weichlich.

papp m. dicker Brei. Sprechübung:
Hans Franz Vielfrass frass den gebutterten, gezuckerten schlipp schlapp
papp ab.

pappen sw. v. essen (Kindersprache).
pappstoffel m. ungehobelter Mensch.

parre f. das Pfarrhaus. tau'r parre gan, den Konfirmandenunterricht besuchen.

part n. Mietspartei. in minen hüse wönen sess part.

parten sw. v. eck will nischt met ene tau parten hebben, zu tun haben. passig adj. gelegen. komm ek passig?

patsche, patschhand f. Hand der Kinder. giff mek de patsche.

patschen sw. v. waten z. B. in der göte patschen.

patt m. der Kopfgrind.

pattkopp, grobes Scheltwort.

pauen, weinen. [G]

pauich, weinerlich. [G.]

pechern, jemanden zusetzen, aufs Leder gehen. herutpechern, heraustreiben usw. [G.]

pechhütte f. Rda.: warten bis an die pechhütte.

peddek m. 1) Binsenmark, Holundermark. 2) der Eiterpropfen in Geschwüren.

pēkeblau adj. dunkelblau (blau wie Pech). hei is pekeblau eschlan; auch von der Farbe der Glieder bei Frost.

pēkedrāt m. mit Pech bestrichener starker Zwirn, wie ihn die Schuhmacher zum Aufnähen der Sohlen gebrauchen.

pelle f. die dünne Haut von Kartoffeln, Pflaumen u. a. einen up der pelle sitten wird besonders von Kindern gesagt, welche Erwachsene beständig belästigen.

pellen sw. v. schälen.

pellkartuffel f. die Kartoffel in der Schale.

pepper m. der Pfeffer.

peppernöte pl. Pfeffernüsse.

perkop. Eine Art Strohhut, der an die Seiten des Kopfes anschliesst, bis an den Hals heruntergehet, und vorn über das Gesicht hinausstehet. [G.] (S. Krbl. XXIII, 25).

pçrköp m. der Pferdekauf. Rda.: heiraten is kein pçrkop, d. h. es gehört mehr Ueberlegung zum Heiraten als zum Ankauf eines Pferdes.

pērt n. das Pferd. Terbrek den pere den rüggen nich! d. h. Hege nicht zu grosse Erwartungen von der Zukunft! (S. Krbl. XVI, 89, XIX, 18 f.)

perworm m. der Pferdewurm. ungeschickt wi'n perworm.

petersilje f. die Petersilie. Rda.: em is de petersilje verhagelt, seine Absichten sind vereitelt. Mach nicht so'n verhageltes petersiliengesicht. Heimburg, Wasserwinkel S. 55.

pettern, mit Feuer spielen. Anbrennen und wieder auslöschen als kindische Unterhaltung. [G.]

pezze f. 1) der weibliche Hund. 2) in der Schülersprache ein Angeber.

pickelhart adj. hart wie ein Bickelstein.

pīke f. eine picke auf jem. haben = Groll gegen jem. hegen.

Pimpel n. pr. Se deilt et in wi Pimpel de preddig wird von einer sparsamen Hausfrau gesagt.

pimpelkese, das Mark des Käsekrautes (malva silvestris L.).

pingesten, Pfingsten. Kinderlied:

Wenn Ping'sten is, wenn Ping'sten is, Denn schlacht min vader en bock, Denn danzt mine moder, denn danzt mine moder,

Denn krieg ek 'n nigen rock.

pingestosse m. der Ochse, welcher, mit Blumenkränzen geschmückt, am "Pfingstheiligeabend" von den Fleischern durch die Stadt geführt wurde. Auch Bezeichnung eines geschmacklosaufgeputzten Menschen.

pinkeln sw. v. harnen.

pinken sw. v. mit Hülfe von Stahl und Feuerstein Schwamm oder Zunder in Brand setzen.

pinkepank m. der Schmied. Man legt die beiden Fäuste, in deren einer man eine Nuss verborgen hült, übereinander, wechselt mehrmals ihre Stellung und spricht:

"Pinkepank der schmidt is krank. Wo soll er wohnen,

Unten oder oben?"

Dann lässt man raten, in welcher Hand sich die Nuss befindet.

pinne. 1) Schuhnagel. 2) ein zimpferliches Frauenzimmer olle pinne. pinnensläger m. der Nagelschmidt.

pinnig adj. zimpferlich.

pīp als Verhöhnung vor den Namen eines Frauenzimmers gesetzt, z. B. de Pīpmeiersche, Pīpungersche.

pipen, eig. pfeifen, heisst auch kränklich sein. [G.]

pipendeckel. 1) der Pfeifendeckel. 2) Krischan Pipendeckel, eine oft erwähnte Person.

pipenschmurgel m. Tabaksbrühe im Pfeifenabguss.

pipensturl m. der Pfeifenstocher.

pīpgessel f. ein gegen Körperschmerz sehr empfindliches Kind.

pīphān m. membrum virile.

pipig, kränklich. [G.] Auch dünn: ne pipige stimme.

pīplings adv. gleichsam durch eine Röhre (pīpe) fliessend, in einem Strahl. dat water leip en pīplings ut den mule.

piren, durch Gebärden starken Appetit wonach blicken lassen [G.] besonders von Kindern gebraucht, die, wenn Erwachsene essen, gierig danach sehen.

pīsacken sw. v. quälen.

pisse f. Urin.

pissen sw. v. Urin lassen.

pisspott m. der Nachttopf.

pladdern, verschütten, aber bloss nasse Sachen. bepladdern, beschütten. [G.] plan m. ein grobes Leintuch, Zelttuch. planschen sw. v. die Hände im Wasser herumbewegen.

plänwagen m. ein mit einem plan überspannter Lastwagen.

pläte f. Platte aus Eisenblech, worauf Kuchen und anderes Gebück zubereitet wird.

pliche, plüche wird bloss zu kleinen Mädchen gesagt. Kleine Plüche wilde Plüche heisst etwa so riel als kleines wildes Ding. [G.]

plītsch adj. (zusammengezogen aus politisch) klug.

plock m. 1) der Pflock. 2) ein kleiner dicker Mensch. 3) der Unterste auf einer Bank oder in der ganzen Klasse. hei is plock, sitt plock.

plog m. der Pflug. dat is sin wagen un plog, das ist seine Lieblingsbeschäftigung.

plöterig adj. ärmlich (vgl. plörig, dünn, wässerig. Schambach S. 157).

plumpe f. der Brunnen.

plumpenheimer m. scherzhafte Bezeichnung des Wassers (vgl. gänsewein).

plumpsack m. ein Tuch mit einem Knoten, zum Anschlagen beim Spiele, wobei gesungen wird: "dreht euch nicht um! Der Plumpsack geht 'rum!"

plumpsen sw. v. mit lautem Geräusch fallen. der emmer is in't water plumst.

plunderbretzeln, Bretzeln aus Mürbeteich; wurden von den Bäckern am Gründonnerstag verkauft.

plünnen pl. Lumpen, schlechte Kleidungsstücke (Krbl. XX, 26, 36).

plunschen sw. v. die Hände im Wasser so bewegen, dass ein Laut (plunsch) hervorgebracht wird.

pluss adj. wohlgenährt, rund.

plusterbacken pl. dicke Backen.

plustern sw. v. Vögel plustern sek, d. h. sie sträuben die Federn.

poelen, mit dem Schabeisen die Haare von der Haut herabstossen. [G.]

poemmeln, etwas mit wenigem Ernste betreiben. Pömmele nich sau, wende Ernst dran. [G.]

pötchen pl. die entblätterten Stengel der Akazien. Mit diesen schlugen die Kinder einander auf die Hände und riefen: "Pötchen versteken!" pöttern sw. v. Geschirr entzwei werfen.

pōk m. ein kleiner Junge.

polk, ein junges ½—1 jähriges Schwein. [G.] polkasehlächter m. ein Fleischer, der nicht bankmüssiges Fleisch verkauft. (Krbl. XXII, 45, 51, 71.)

polken, pulken sw. r. etwas mit den Nägeln auskratzen. in der nase

polken.

polsch, polnisch. in'n polschen bogen, ,in Bausch und Bogen". (Krbl. XXIII, 37).

poltern. 1) poltern, Lärm machen.
2) umher, im Wege liegen. din
Tüg poltert alderwegen herum. [G.]
poltertüg n. collectiv, alte nichts mehr
langende Sachen, hauptsächlich von.
Holz, Stein und festen Materien.
[G.]

popel m. verdickter Nasenschleim.

popelich adj. schäbig in der Kleidung. popeln sek, sw. v. den popel mit den Fingern ausklauben.

poschinellenkasten m. das Kasperletheater.

poschinellenkerl m. der Puppenspieler.
pott m. Rda.: et is kein pott so
scheif, et findt sek en deckel drup
d. h. auch das hüsslichste Mädchen
findet einen Freier. hei wont iu'n
ollen potte d. h. in der Altentopfstrasse.

pottbinder m. der Topfbinder, welcher irdenes Geschirr mit Draht überzieht.

pottdeckel m. 1) der Topfdeckel. 2) eine alte Mütze oder ein alter Hut.

pottjan m. Schelte, ein einfältiger Mensch.

pottkauken m. der Topfkuchen.

pottkucker m. Topfkucker, Spottname für einen Mann, der sich um Küchenangelegenheiten kümmert.

pottlicker m. der Tellerlecker, Schmarolzer.

pottsuse f. Sülze, die in einen Topf eingelegt ist.

prachern sw. v. betteln, besonders von Kindern gesagt, die inständig um etwas bitten.

prackeln, viel auch wohl unnötig worüber sprechen, vorzüglich beim Handeln. Ek hebbe recht prackeln mötten ehr ek't kreg. Prackele mans nich san. Sprich nur nicht soviel daron. [G.]

prātjen sw. v. viel schwat; en (besonders von Kindern).

preschen sw. v. jagen, eilen.

**priche,** Kirchenloge. [G.] (S. Krbl. XXI, 87, XXII, 18, 59.)

prichen, stark und hörbar atmen. Wohlbeleibte Personen dürfen kaum einige Schritte laufen, so prichen sie schon. [G.] (S. Krbl. XXI, 87, XXII, 6.)

prikke. 1) genau. Etwas prikke oder tau prikke wissen. 2) fleischig, fett, von Tieren. [G.]

prilleke f. pl. prilleken, Pfannkuchen.
prockenīren sw. v. trotz ig widersprechen.
pröppeln sw. v. schmoren und braten
(wohl von dem Ton der kochenden
Speisen.) sei hett immer wat tau
pröppeln.

proppen m. 1) der Propfen. 2) eine kleine dicke Person. Rda.: up'n proppen ruken, das Nachsehn haben, leer ausgehen.

prott m. der Trotz, Übermut. hebbe nich saunen prot, führe nicht das arosse Wort!

pröwe f. die Prübende. de pröwe hebben, in den Hospitalen (St. Spiritus, S. Johannis u. a.) eine volle Stelle haben, mit der auch das Recht zum Empfange von Naturalien und Geld verbunden ist. pruddelich adj. unordentlich.

pruddeln sw. v. unordentlich arbeiten.
pruddler m. ein unordentlicher Arbeiter.

prummel m. ein kleines, dickes Kind. prinen sw. v. unordentlich nühen.

prumpsen sw. v. weiche, nachgebende Gegenstände, wie Tücher u. dgl. mit starkem Drucke in einen Behälter zwängen.

prusten sw. v. niesen. Bei einer abschlägigen Antwort sagt man: ek will dek wat prusten.

puche f. ein altes, schlechtes Bettstück. puckelblau, Schlüge.

puckeln, sek, sich mit Schneeballen werfen.

püffeln, übermüssig arbeiten, und zwar grobe Handarbeit. [G.]

pumpe f. Schläge. Fehlwurf beim Kegeln. [G.]

pumphose f. pl. pumphosen, die Hosen der kleinen Kinder.

pūparsch m. ein riel Kohlensäure enthaltendes Dünnbier.

puppenmacher m. der Drechsler, der hölzerne Puppen anfertigt. In Quedlinburg sangen die Kinder: "Mein Vater ist ein Puppenmacher" usw.

puscheln sw. r. heimlich mit jemand reden.

pusselken n. kleines, munteres Kind.
pusseln, wird von kleinen Kindern
gebraucht. Sie pusseln, wenn sie
mit kurzen Schrittchen umherlaufen
und sich mit allerlei Süchelchen
beschäftigen. Von alten Leuten
braucht mans bei ühnlichen Umstünden ebenfalls. [G.]

püstbacke f. ein bausbackiger Mensch. püste f. der Atem. Hei is ganz üt der puste.

p**ūsteblaume** f. die abgeblühte Saudistel oder "Kuhblume", deren Samen "abgepustet" werden können.

pusten, blasen. [G.] "Komm her, ek will mal pusten," sagt man, wenn ein Kind sich verletzt hat. "Ek will dek wat pusten!" ist eine grobe Form der Abweisung.

püster. 1) der Blasebalg. 2) der gemeine Bovist (Lycopërdon gemmatum), welcher, im trockenen Zustande zerdrückt, stark stäubt.

plistern, mit Feuer sich beschäftigen, anblasen. [G.]

puterverwalter, junger Landwirt (vgl. pūtjunker, Danneil S. 164).

putgehup! ist das abschlagende Prost die Mahlzeit. [G.]

putt putt putt! Lockruf für die Hühner. Kinderlied: Putt, putt, putt, min häuneken, wat willst up unsen hoff, du plückst mek alle bläumeken, du makst et gar tau groff!

putthaun. 1) das Huhn in der Kinderspruche. 2) die Coccinelle, besonders die siebenpunktige.

puttje, ja, puttje! Formel der Abweisung, besonders von Kindern

gebraucht.

puttjen n. kleines Kind. piittjen sw. v. saufen.

putzebildel m. 1) Babierbeutel. 2) Spit;name für den Barbier.

puz, puzzen m. Puzzen riden oder riten, Possen reissen. [G.]

quackelie f. Geschwätz.

quackeln sw. v. unüberlegt schwatren. quacken sw. v. tosamen quacken, zusammenfallen.

quackig adj. schwächlich.

quadderbūk m. einen "Quadderbauch" bekommt man, wenn man zurid Flüssiges genossen hat.

quaddern sw. v. mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten hantieren, so dass die Tropfen herumspritzen.

quiken sw. v. laut weinen, wimmern. quakk f. ein schwacher Mensch, der leicht unter zu kriegen ist. [G.] quakkig adj. u. adv. schwach von

quakkig adj. u. adv. schwach voi Kräften.

qualm m. unnütze Reden, Aufschneiderei. make doch nich saunen qualm. qualster m. zäher Schleim.

qualsterig adj. wie züher Schleim aussehend.

qualstern sw. x. zähen Schleim ausspeien.

quands wise, gewands weise (d. h. \(\gamma\) um Schein). [G.]

quant. dat is quant, das ist arg! quappelich, dick, fett. [G.]

quarch m. Zwerg.

quarchkule f. die Zwerghöhle, das Zwergloch. Örtlichkeit am Münxenberge.

quarre f. kleines (schreiendes) Kind. erst 'ne parre un denn 'ne quarre d. h. im allgem.: erst muss man eine Anstellung haben, bevor mun heiraten kann.

quarrel m. Lürm (xu quarren, mil Anlehnung an lat. querela?). make nich saunen quarrel!

quarren, weinen. [G.]

quasen sw. v. mit etwas verschwenderisch umgehen, hei quast met'n

quatsch m. dünner Koth nachdem es geregnet hat. [G]

quatsch adj. verwirrt.

quatschig, kothig, abgeschmackt. [G.] quatschkopp m. ein Mensch, der rerwirrt redet.

Quellnborg, Volksname von Quedlinburg. Vielleicht beruht darauf die Vermutung des dänischen Dichters Andersen, der in seinen "Reiseschatten" (Leipzig, Lorck 1847 S. 62) Quedlinburg als "Quellenburg" erklärt.

Queddelquatsch, spasshaft für Queddelborch.

queer, zahm. Tauben, Hühner, Federvich überhaupt, Eichhörnchen sind queer. [G.]

queïe, weich, geschmeidig. [G.] (Auch zahm von Tieren.)

queke f. die Quekenwurzel (triticum repens L.).

quelholt m. ein Mensch, der sich beständig plagt.

quelsch, aufgebracht, toll. quelsch im Kopf sein. Wenn ek erst quelsch were, wenn ich erst böse werde. [G.]

quempass. Oberlehrer Pfau in Qu. erzählte, dass in einigen Dörfern bei der Weihnachtsfrühmette das Weihnachtslied Quem pastores laudavere gesungen sci. Die Bauern hätten sich sehr gesträubt, als man den beliebten quempass durch ein deutsches Lied habe ersetzen wollen. quengeler m. ein Mensch, der stets

nörgelt. quengeln sw. v. nörgeln, stets etwas auszusetzen haben.

quengelie f. das Wesen und die Handlungsweise eines quengelers.

querl m. der Quirl.

quese f. eine durch Quetschung der Haut entstandene Blase, auch blautquese genannt. 2) ne olle quese, vin eigensinniger Mensch.

quesenkopp m. ein dummer, eigensinniger Mensch.

quesig adj. eigensinnig.

questjen sw. v. durch unablässiges Fragen quälen.

quimen, klagen, sich quälen, kränklich sein. [G.]

quinkeliren, hoch im Diskant singen, von Menschen und Vögeln. [G.] quitsche f. 1) die Eberesche. 2) die

Frucht dieses Baumes.

quitschquatsch! Lautmalend. In einem Goldenen Quedlinburger Abc, das im "Wochenblatte" erschien, hiess es: Mit quirlen rührt den quark man durch. Quitschquatsch gehts quer durch Quedlinburg.

quitt adj. verlustig. Sprw. Wer nich kümt taur rechten tid de is der

mältīd quitt.

quittern, klagen über Mangel. dorchquittern, sich so durchquälen. [G.] rabbeln sw. v. schnell und anhaltend sprechen.

rachen wird immer zusammengesetzt mit reinigen und heisst dann soviel als körperlich rein halten, z. B. ek hebbe't eracht un ereinigt wie et noch klein war un nu is't hochmeudig. [G]

rackeln sw. v. met den staule rackeln, den Stuhl hin- und herbewegen.

racker m. (eigentlich der Schinder) Schimpfwort für unartige Kinder.

radehacke f. Bicke, der Axt ähnlich, aber mit anders gestellter Schneide. räkel, ein flegelhafter Mensch.

räkeln, sek, vor Faulheit die Glieder strecken.

ramenten, rumramenten, herumwirtschaften.

rammdösig, dumm.

rammeln, sek sw. v. sich auf dem Boden wälzen.

ramören sw. v. lärmend herumwirtschaften.

ramp. in'n rampe, im Ramsch.

randāl, Lürm.

range f. eine grosse fette Sau. Schimpfwort eines Frauenzimmers, die Ahnlichkeit mit jenem Tiere hat.

rangen m. eine übermässig grosse Portion Brot, Fleisch. [G.]

ranken m. ein derbes Stück Brot (dasselbe Wort wie rangen, nur vom Brote gelr.).

rant m. hölt den rant, halte den Mund!

rappel m. die Verrücktheit. hei hett den rappel.

rappelkopp, ein Mensch, der den rappel hat.

ratterig, böse, schnell zornig. [G.] recken sw. v. 1) reichen. recke mek mal de pulle her! 2) ausreichen. de botter reckt nich taun brode.

reff n. 1) Falten auf der Stirn. make nich saun reff. 2) en langes reff, ein langer hagerer Mensch.

rei m. lautes Lärmen.

reibesemmel f. eine Reihe von Seinmeln, die dazu bestimmt ist, gerieben als Zusatz zu Klössen und dergl. verwendet zu werden.

reien, sich begatten. [G.]

reise f. eine Tracht Wasser. ne reise water ut der Bode halen.

reister m. ein Flicken am Oberleder der Schuhe (vermutlich von dem Worte Altreis d. i. Schuhflicker). [G.]

reistern sw. v. kochen. se reistert immer wat to rechte (eigentl. von geräuschvoller Tätigkeit gebraucht).

repen, herumrepen, wild, ungezogen umherlaufen. afrepen, abreissen, z. B. das Kleid vom Leibe, aber bloss durch Unvorsichtigkeit. [G.]

reppeln sw. v. mit einer Kaufe (repe) die Knoten vom Flachs streifen.

resskorf m. ein runder Korb aus Weidengeflecht.

ribe, riwe, verschwenderisch, zu reichlich. Si nich sau ribe met der Botter, geh nicht so verschwenderisch mit der Butter um. riwe met den Mule, viel und leichtsinnig sprechend, mehr als man verantworten kann. [G.]

ridel m. Instrument zum Losstossen der Erde beim Pflügen, in andern Gegenden Raute genannt. [G.]

ringelringelreie. Die Kinder sangen sich im Kreise drehend:

Ringelringelreie, Auf der Schäfereie Steht ein Topf voll Kleie. Grosse Nüsse, kleine Nüsse. Kickericki.

Bei letztem Worte knieten sie nieder. rippeln, sek sw. v. sich rühren, besonders in der Verbindung sek rippeln un rögen (Krbl XXIV, 46).

risse pl. leichtsinnige Streiche, risse in koppe hebben.

ritensplit m. Titel eines Menschen, der seine Kleider nicht schont, sie bald zerreisst. [G.]

rob herauf ist bloss Verkürzung wie raf herab, rin herein, rut heraus. [G.]

rockelor m. ein langer weiter Tuckmantel mit grossem Kragen.

roden, roën, graben, utroën, ummeroën, ausgraben, umgraben. [G.]

rögener (gespr. rějenär) der weibliche Hering mit dem Rogen (Fischeiern).

röklock n. Loch zum Abziehen des Rauches, besonders über dem Herde. Rda.: Dat glänzt wie karfunkelstein in röklocke

röre f. Ofenröhre, ein kleiner Raum im Ofen zum Warmhalten der Speisen.

rörenwater n. Wasser aus Leitungsröhren. Von einem, der, zu einer Besorgung ausgeschickt, zu lange ausbleibt, sagt man: Hei blifft üt wie rörenwater. Goethe hat die Rda. im 2. Teile des Faust und Iffland in den Jägern I, 5 gebraucht.

rosine f. Rosine. "hei hett gröte rosinen in'n sacke" sagt man von einem Aufschneider. Bosse Grzb. 62, S. 773: "Ich hatte, wie man sich in Quedlinburg ausdrückte. die Tasche voll grosser Rosinen."

rōtōge n. die Barbe, rubecula.

rötkelchen n. Rda. er hat ein Rolkelchen gefangen d. h. er hat vor

Frost eine rote Nase bekommen.
rotz m. der Nasenschleim. rotz un
wäter schrien, heftig weinen.

rotzleppel, Schelte: Gelbschnabel.

rotznäse f. Schelte: ein naseweiser Mensch. rudel, rudels n. eine Menge von Sachen, en Rudels Pappier, Feddern, Beuker, Wasen, Holt. [G.]

rujeniren sw. v. etwas unbrauchbar machen, zerstören.

rummdriwer, m. Vagabond.

rumfuhrwerken, sich hastig hin- und herbewegen.

rundteil n. entstellt aus rundell. das grosse rundteil in der mitte des Brühles.

ruppsack m. ein "ruppiger" Mensch. Schelte.

rusterig, adj. 1) rostig. 2) russig. rütfrickeln, sek, sich herauswinden, z. B. durch Ausreden aus einer Verlegenheit.

subber, sawwer m. schaumartiger Speichel, Geifer.

sabberletzchen 'n. ein Latz, um den Speichel der Kinder aufzufangen. sabbern, sawwern, geifern. Vorzügl. bei kleinen Kindern. [G]

säbensinnig adj. siebensinnig d. h. nicht recht bei Verstande.

sack m. der Sack. Redensarten: hand von'n sacke, de hāwer is verkofft! (vgl. hand von der botter!); alles, wat inn sack will! Ausruf des Erstaunens über begangene Ungehörigkeiten.

sackbanddräger m. scherzhafte Bezeichnung eines Sackträgers.

sacken sw. v. sinken, sich setzen. saft m. der Saft der Mohrrübe.

salāt m. Rda.: Da haben wir den salat un keinen essig = da haben wir die Bescherung.

salm m. langweilige Rede; gewöhnlich: 'n langen salm.

salzseller m. der amtlich bestellte Salzverkäufer. (Krbl. XXII, 27.)

sandmann m. Wenn Kinder schläfrig werden, so sagt man: "Der Sandmann kommt!"

satte f. irdenes oder glüsernes Gefüss, besonders für Milch. ne satte sure melk.

satz m. der Sprung. Rda.: -,,Mache keine Sät.:e!" d. h. ,,Verhalte dich ruhig!" sauleder n. Schelte für eine schmutzige Weibsperson.

säute adj. u. adv. süss.

schabbig adj. 1) schäbig, abgeschabt. 2) filzig, geizig, engl. scabby (Krbl. XXIV, 42; Brem. Wb. 6. Teil (1869) S. 268.

schabernack m. falscher, tückischer Streich. [G.]

schackelster f. die Elster, von dem Tone "schack, schack", den sie hören lüsst.

schämelärn adj. schamhaft.

schanne f. Tragholz mit Ketten zur Befestigung der Eimer.

schām f. pudor. hei hett nich scham un gram, er schämt sich nicht und empfindet keine Reue.

schäpledder n. Schafleder. ütrīten wie schäpledder, sich eilig davon machen. schäpmester. 1) Aufseher über die Schafe eines Hofes. 2) Schelte für

einen dummen Menschen.

schäpschinken n. ein altes Buch. schäpsdämelich adj. dumm wie ein

schäpskopp m. 1) ein dummer Mensch. 2) ein beliebtes Kartenspiel.

schäpskorinten, Losung der Schafe. scharwerken sw. v. hart arbeiten, eigentlich Frondienste leisten.

schaulappen sw. v. so auf dem Eisc laufen, dass nur der eine Fuss mit dem Schlittschuh bekleidet ist, während man mit dem anderen nur von Zeit zu Zeit die Eisfläche berührt.

schauster m. der Schuster, Schuhmacher. op schausters rappen, zu Fuss, eigentl. auf dem geschwärzten Schuhzeug.

schausterkugel f. eine grosse mit Wasser gefüllte Glaskugel, in der sich die Strahlen des dahinter brennenden Lichtes konzentrieren. schelen, die Scife aus der Wäsche

spülen. [G.]

schellbraden m. der Rippenbraten vom Schweine. (Krbl. XXII, 47.) schelle f. die Maulschelle, Ohrfeige. schelln, afschelln sw. v. abschälen.

schelln st. v. schelten.

schellribbe f. Rippenstückdes Schweines. (Krbl. XXII, 47.)

schenke f. ein Schrank auf den man das Trinken setzt. [G.]

schenken, zu trinken geben. Man schenkt ein Kind d. i. gibt ihm zu trinken. [G.]

schennebein n. das Schienbein.

scheppeldrescher m. ein Arbeiter, der um den zehnten Scheffel drischt. Rda.: "essen wie ein scheffeldrescher."

scheppelig adj. is't nich scheppelig sau ist leppelig.

scheppeln sw. v. Rda.: scheppelt't nich, so leppelt't = Kommt es nicht in Scheffeln, so kommt es löffelweise.

sehērbtidel. 1) der Babierbeutel. 2) scherzhafte Benennung des Barbiers.

schesen sw. v. schnell laufen. rumschesen, schnell umherlaufen.

schetterig adj. ängstlich. (Krbl. XVII, 11 u. ö.)

schettern, verschettern sw. v. etwas für einen geringen Preis weggeben, verschleudern.

schēwe f. Abfall vom Flachs.

schibenhonnig m. Honiyscheiben.

schille f. Schelte.

schinken m. Rda.: du hest bi mek noch 'n schinken in sölte = du hast bei mir noch etwas auf dem Kerbholze.

schinn m. kleine weisse Schuppen der Haut unter dem Haar. [G.]

schinnen, sek v. an. sich plagen.

schinner m. der Abdecker.

schinnerkule f. Erdgrube für Abfälle bei den Abdeckereien.

schippe f. 1) die Schaufel. 2) der verzogene Mund bei Kindern, wenn sie weinen wollen. 'ne schippe mäken. Man ruft dann auch im Scherze: "schippen und mollen köpen!"

schlachtefest n. der Tag, an dem "eingeschlachtet" wurde, galt in Qu.
als ein Festlag, an dem Kuchen
gebacken wurde und Nachbarn und
Freunde zum stektleisch (s. dort)
eingeladen wurden. Ich erinnere
mich, dass ein Mitschüler der Quinta
des Gymnasiums sein Fehlen im

Unterricht auf Befragen des Klassenlehrers am folgenden Tage damit entschuldigte, dass er ein Familienfest gefeiert habe. Auf die weitere Frage, ob eine Hochzeit oder eine Kindtaufe gefeiert sei, antwortele er: "Nein, Schlachtefest!"

schlachterschöte f. die Molle der Schlächter.

schlacke f. grosse Mettwurst.

schlagedöd m. ein grosser unbeholfener Mensch.

schlampe f. ein schmutziges Weib. schlappen sw. m. etwas Flüssiges schlürfend geniessen.

schlappschleuder f. die Schleuder als Knabensvielzeug.

schlappschwanz m. ein Mensch ohne Energie.

schlarben, schlürfen beim Trinken und im Gehon, wenn man die Füsse nicht genug hebt. [G.]

schlarben f. alte zerrissene Schuhe oder Pantoffel. [G.] (Auch schlorben gesprochen.)

schleet, abgenutzt, durch Gebrauch verdorben. Schleet nehmen, Schaden bekommen, dat Tüg nimt Schleet by der Arbeit, wird durchs Arbeiten abgenutzt. [G.]

schleks m. flegelhafter junger Mensch. schlempe f. Spülicht bei der Branntweinbrennerei, als Schweinefuller benutzt.

schlenkerbein m. einer der mit den Beinen schlenkert. Die Kinder singen:

Hopp Marjanne Schlenkerbein! Kommt die ganze Nacht nich rein. Hat gesungen, hat gesprungen Mit 'n kleinen Schäferjungen.

schlichtmund m. cirkelrundes Instrument, das beim Zurichten des Leders gebraucht wird und eine scharfe Peripherie hat. [G.]

schlickerban f. die Rutschbahn auf dem Eise.

schlickern sw. v. auf dem Eise dahingleiten, ohne Schlittschuh.

schluck m. Branntwein.

schlumpe, schlampe f. ein unordentliches Frauenzimmer. schlunsche f. eine Schlampe, ein un- schnuppe f. Schnuppe.
ordentliches Frauenzimmer. schnuppe, das ist mir

schlüren pl. Pantoffeln, niedergetretene Schuh. [Kl.]

schmadderweder n. anhaltendes Regenwetter, wobei die Strassen kotig werden.

schmalt n. Schmalz.

schmeckesübel m. ein Feinschmecker. schmede f. die Schmiede. vor de rechte schmede gan, sich an die rechte Stelle wenden.

schmerangel, schmut: iger Mensch. (s. angel).

schmeren, schmieren.

schmire f. Schläge.

schmisse pl. Schläge.

schmök. 1) Torfmull. 2) altes (ie-rümpel.

schmöken sw. v. Tabak rauchen.

schmöker m. altes Buch.

schmökern sw. v. Romane lesen.

schmuddelig adj. schmutzig, besonders von der Leibwäsche.

schmutzfinke m. Scheltwort für einen schmutzigen Menschen.

schnabbeln sw. v. schwatzen.

schnausen sw. v. mit grossem Wohlbehagen verzehren; besonders vom Obste gebraucht.

schnuckelchen n. Kosewort für kleine Kinder: min schnuckelchen!

schnecke f Gebäck in Form einer Schnecke.

schneekönig m. Rda.: lachen wie ein schneekönig.

schnelle Katrīne f. Durchfall, Diarrhöe.

schneppel m. Die beiden abgebundenen Enden einer Wurst, von ihrem schnabelartigen Aussehen so genannt.

schniderkarpen m. der Hering. (Krbl. XXIV, 101).

schuippelei f. Handlung des Schnippelns d. h. des Zerschneidens von Zeug, Papiers u. a. in kleine Stücke.

schnodderig adj. verlet zende, beleidigende Antwort gebend (von snodder, Nascnschleim).

schnökern sw. v. 1) nach etwas herumsuchen. 2) naschen. schnuppe f. Schnuppe. dat is mek schnuppe, das ist mir gleichgültig. schnuppern, die Nasenlöcher bewegen um den Geruch von einer Sache zu bekommen, auch umhersuchen. [G.]

schnurren, herumgehen und betteln.
Geld tau hope schnurren, ist Geld
zusammen betteln. [G.]

schnurz m. der Durchfall.

schnurzen sw. v. den Durchfall haben. schnute, schnütchen, Liebkosungswort für Kinder.

schock schwenzelenze! Ausruf der Verwunderung.

schoner, meist gehäkelte Decken, die zum Schonen des Bezuges auf den Armlehnen von Sofas und Polsterstühlen mit Stecknadeln befestigt werden.

schönfärber m. ein Färber, der Schöntuch (feine Stoffe) färbt.

schorstein m. der Schornstein, Rauchfang.

schötentoffel m. ursprünglich eine Figur aus Lumpen, die zum Verscheuchen der Vögel in die Scholen (Erbsenfelder) gesetzt wurde, dann im bildlichen Sinne ein Mensch, der wie eine Vogelscheuche aussieht.

schötkelle f. ein mit Ketten am Frachtwagen befestigtes aufwärts gebogenes Sitzgitter.

schrapen sw. v. schaben, kratzen, besonders im Haushalt gebraucht: mören, kartuffeln schr.

schraube m. Er ist eine alte Schraube, d. h. ein zu Neckereien geneigter Mensch.

schrauben sw. v. necken.

schrinnen sw. v. jucken. de wunne schrinnt.

schröppen. 1) schröpfen. 2) jemandem sein Geld abnehmen.

schrubben sw. v. mit dem Schrubber scheuern.

schrubber m. eine Bürste mit langem Stiel zum Scheuern der Stuben.

schrumpelig adj. zusammengeschrumpft, verschrumpft. schrumpeln, einschrumpeln sw. v. einschrumpfen.

schubbejack m. Lump, erbärmlicher Wieht.

schubben, sik, sich an etwas reiben, scheuern.

schüchter m. eine Vogelscheuche.

schüchtern sw. v. scheuchen. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 25: nachdem sie Heidlichs "ihre" aus dem wasser geschüchtert.

schuckeln sw. v. hin- und herbewegen. schucken m. der Schlucken.

schuddern sw. v. schaudern vor Kälte. schüerken n. das Schäuerchen, Krampfanfall bei kleinen Kindern.

schüffel f. die Schaufel.

schüfkarre f. die Schiebekarre.

schuften sw. v. stark arbeiten. W. Heimburg, I. W. S. 312.

schuhut m. der Uhu.

schukke f. schukkebrunnen m. die Pumpe.

schukken, Wasser aus einem Brunnen pumpen. [G.]

schulen sw. v. misstrauisch anschen. schulen gan, die Schule schwänzen.

schummer m. die Dümmerung. Abends im Schummern. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 19.

schummerstunne f. Dämmerstunde. schune f. die Scheune.

schünendör n. das Scheunentor. öpen stan wi'n schünendör.

schunkel f. die Schaukel.

schunkeln sw. v. schaukeln.

schuppen sw. v. schuppsen sw. v. stossen.

schür n. Regenschauer, Regenguss. schür adj. geschützt vor Unwetter. ek sitte hir schür un schene.

schustern, sich, sich in Gunst setzen, anschmeicheln. Bosse, Grenzb. 62. Jahrg. S. 761: "Manche Primaner suchten sich bei dem Direktor dadurch zu "schustern", dass sie demonstrativ lange und laut lachten."

schute f. pl. schuten, Grabscheit. schütt n. das Schutz, die schubtürartige Vorrichtung zum Hemmen des zudringenden Wassers. schwabe f. 1) eine alte Schuhsohle, die von den Schustern zur Einlage in neue Schuhe oder Stiefel gebraucht wird. 2) die Schabe, eine Käferart.

schwalch m. der dicke Dampf von einer brennenden Lampe.

schwalgen sw.v., die Lampe schwalcht"
d. h. sie brennt so, dass sich der
verdichtete Dampf am Lampenglase ansetzt.

schwanz in der Redenart ob den schwanz slan oder kloppen, heimlich unterschlagen, Unterschleif machen.

[G.]

schwappeln, ein Gefäss mit flüssigen Sachen in Bewegung setzen. ebberschwappeln, überfliessen machen durch Unvorsichtigkeit. [G.]

schwedenkopp m. eine kurze Haarfrisur der Frauen und Mädchen,
die auch in Quedlinburg während
der "Franzosenzeit" Mode wurde.
Als bei dem Wiedererwachen des
nationalen Bewusstseins diese fremde
Tracht verpönt wurde, soll sich,
wie mein Grossvater erzählte, ein
eitles Mädchen die abgeschnittenen
langen blonden Zöpfe an die inzwischen wieder gewachsenen kurzen
Haare haben anbinden lassen.

schwelen sw. v. ohne helle Flamme brennen.

schwellhucker pl. Spottname für ein Gericht dicker Graupen.

schwenzelenze f. dat du de schwenzelenze krigst!

schwenzeliren, herumschwänzeln.

schweppe f. Peitschenschnur. vor de Schweppe krin oder nehmen, d. i. brav zusetzen, anstrengen. [G.]

schwewelbanne f. Leute, die zu allen Schandtaten fühig sind.

schwewelstieken n. das Schwefelhol:.

schwiendig? dat sall mal en schwiendigen abend werden.  $\lceil Kl \rceil$ 

schwimel m. der Wirtshausläufer.

schwimeln sw. v. übermässig kneipen.

schwimelig adj. schwindelig.

schwimelkätzchen. Die Kinder drehen sich im Kreise, bis sie schwindelig werden, und singen: Schwimelkätzchen, halt mich feste, dass ich nich inn Brunnen falle!

schwinedriwer m. der Schweinetreiber, Schweinehändler.

schwineken n. kleines Schwein. Beim Wettlaufen geben die Kinder das Zeichen zum Auslaufen aus dem "Male" durch den Vers: "Tüt, Schwineken rüt. Wer nich rüt will, der is!"

schwippelig adj. der emmer is schwippelig full, voll zum Überlaufen.

schwipps m. en schwipps hebben, angetrunken sein.

schwögen sw. v. mit vielen Worten klagen.

schwulibus. er ist in schwulibus, er ist in Verlegenheit.

seden, sieden. Fru, dat geit nich! alle dage gesaden un gebraden! sagte ein Quedlinburger Arbeitsmann, als ihm seine Frau an einem Sonntage "grupen un bonen", ein Quedlinburger Lieblingsgericht, vorsetzte.

sedig, seig, geduldig, sittsam. en sediger minsche, en sediges deir. [G] seichen sw. v. mingere.

selenwärmer m. ein gestricktes Tuch, das kreuzweis um die Brust geschlagen wurde.

semig adj. schleimig, breiig, von Kartoffeln, Saucen u. drgl.

semmelvos m. ein Mensch, dessen Haar blond ist, wie der obere Rand einer Semmel.

sēmsbläder pl. die Blätter des Semesbaums (cassia senna), ein Abführungsmittel.

sepe f. Seife.

**seufzer,** Schmutzfleck in der Kleidung. [G.]

sied, niedrig. Hoch un sied, hoch und niedrig. [G.]

sīltüg, sīdeltüg n. Pferdeyeschirr.

sipern, dorchsipern, durchschwitzen, durchdringen. [G.]

op socken! Aufforderung zur Lustigkeit. Vgl. Krbl. XXIII, 36: "Wenn der niederdeutsche Arbeiter bei seinem improvisierten Tanze Holzschuhe anhat, so wirft er sie bei Seite und tanzt ausgelassen auf Socken." sek up de socken maken, sich auf die Strümpfe machen, eilig davonlaufen. 2) ein unordentliches und träges Frauenzimmer.

socken sw. v. laufen.

söle f. Sole, Salzbrühe.

solen sw. v. lügenhafte Geschichten erzählen.

sonne = so eine. Ne, sonne frechheit. söpke m.  $der\ Trinker$ . hei is en söpke. spanne möl! attende. [Kl]

sparling m. der Sperling. heit hett sparlinge under der mütze, er nimmt die Mütze nicht ab.

spassvogel m. ein in zwei Spitzen auslaufendes Gebäck aus feinem Weizenmehl.

**speddel,** Grasrain zwischen Ackerflächen. [Kl |

spektākel, spitakel m. Lürm.

spellern sw. v. spalten, splittern, besonders Holz.

sperrkuckewīt n. spasshafte Bezeichnung des Perspektivs, Fernrohrs.

speukeding, spükeding n. Gespenst. speukewinkel m. ein Ort, wo es spukt. spil n ein zugespitztes Stäbehen, um Würste an beiden Enden damit zu

verschliessen.
spillern adj. mager.

spīrchen n. ein wenig.

spire f. ein wenig (eigentl. kleine Spitze, spica, arista). keine spire, gar nichts.

spitzköppe heissen die Kätner in Ditfurt. [Kl.]

sprangeweit, sperrangelweit adv. die tür steht sprangeweit offen.

spree f. der Staar.

spunnig f. Bettgestell. [G.]

sek stabbeln sw. v. sich gegen etwas anstemmen. Auch pflegt man, wenn man nicht mehr essen kann, zu sagen: et stabbelt sek.

stadtpoete m. In meinen Kinderjahren lebte in Qu. ein Geistlicher a. D., der bei festlichen Anlässen im "Wochenblatte" Gedichte veröffentlichte. Ihn nannte mein Grossvater, dessen Jugendzeit noch in das 18. Jahrhundert reichte, nur den Stadtpoeten.

stammerbock m. der Stotterer.

stanne g. Standgefäss für Wasser in der Küche.

stake f. die Stange.

stakig adj. lang wie eine Stange.

stappeln sw. v. mühsam gchen.

statsch adj. stattlich.

steckerling m. der Stichling, ein kleiner Bachfisch. gasterosteus aculeatus.

stecknatel f. die Stecknadel. ek hebbe dek esocht wie ne stecknatel.

steckrüuwe f. die Steckrübe, Kohlrübe, brassica napus esculenta.

stektleisch. Das Fleisch vom unteren Halse des Schweines, wo dasselbe beim Schlachten gestochen wird (s. Krbl. XXIV, 24).

stękworscht f. aus dem stęk bereitete Wurst (s. Krbl. XXIV, 6, 24).

steldieb m. hd. Dieb; nur als Schimpfwort von Kindern gebraucht.

stellwagen m. der Leiterwagen. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 314. stenzeln, mit Gewalt fortstossen. [G.] stenzen sw. v. jemand derb zusetzen. steppeln s. v. Nachlese bei der Ernte halten.

steppeler m. So nannten wir einen Mitschüler, der seine schriftl. Arbeiten aus denen seiner Mitschüler "zusammenzusteppeln" pflegte.

steppke m. der Teufel.

stepsel m. kleiner Junge.

sterken, sterkenkalw n. ein Kalb weiblichen Geschlechts, ehe es gekalbt hat. [G.]

stibitzen sw. v. stehlen.

stīfel sw. m. hölzerne Stange zur Befestigung von rankenden Bohnen. stinkematzm. ein übelriechender Mensch.

stippe f. Brühe, Tütsche. [G.]

stippen, tutschen. instippen, eintutschen. [G.]

stippstörken n. kleine Geschichte, Schwank, Anekdote.

stītz m. das äusserste Hinterteil der Gans. Von einem Schwatzhaften sagt man, er habe vom Günsestielze gegessen. stizel m. Eine Art kleiner drei- oder viereckiger platter Kuchen von grobem Brot oder feinerem Mehl. [G.] (Demin. von stīts, Schambach, S. 211). Jetzt haben dieselben stels eine ovale Form.

stizelstriker m. kaukenbecker un konditer un dörbī ök stīzelstrīker.

stoffel m. ein ungebildeter Mensch.

storgen, vertraut schwatzen. [G.]

strakeln, henstrakeln, strecken, hinstrecken. [G.]

strämel m. ein langer, schmaler Streisen. sträne f. ein Gebind. ne sträne garn. streker m. Landstreicher.

strenzelbüchse f. eine aus Holunderholz gemachte Spritze der Knaben.

streew, stark, steif, dick. En strewer (streber) Junge, ein starker Junge. De Deig is tau streew, der Teig ist zu fest. [G.]

striken sw. v. streichen, massieren.

Zur Befreiung von Gliederreissen
liess man sich, lange bevor die
Massage auf kam, "striken". Es
geschah mit Daumen und Zeigefinger, die durch Öl (oder bisweilen
auch Essig?) angefeuchtet wurden,
durch besonders darauf eingeüble
"Streichefrauen bezw. - Männer".

strote f. die Luftröhre, besonders der Gans. et is mek wat in de unrechte strote komen, d. h. in Speise- stall in die Luftröhre

strullen sw. v. mingere.

strumpsocke f. das Fussende des Strumpfes bis zur Hacke.

strunzel f. Scheltwort für ein schmutziges Frauenzimmer.

strütze f. Ährenbündel. [Kl.] W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 10: ein paar kleine schmutzige Jungen suchen eifrig den verloren gegangenen Erntesegen; sie haben schon so dicke "Ährensträusse", dass die braunen unsaubern Hände sie kaum noch fassen können.

stube f. auf die stube gehen gebrauchte man von den Mädchen, die in den Tuchmachereien arbeiteten. stücke n. von einem grossen starken Frauenzimmer sagt man: sei is en hellesches stücke.

studenterie f. die Hochschule, Universität (s. Bosse, Grenzbot. Nr. 43, S. 409).

stūlschreiber m. ein Schreiblehrer an den öffentlichen Stadtschulen, dem zugleich die Abschrift der Bürgerbriefe u. a. übertragen war. (Krbl. XXI, 60, 74 und Dähnert, Pomm.-Rüg. Wb. S. 465.)

stūr, starr: hei süht mek sau stūr an; de hāre stān em sau stūr.

sturreln sw. v. herumstochern, x. B. im Feuer.

stutts, nur in Verbindung upp'n stutts sofort.

suerdeichstizel m. Sauerteichstiezel, Fladen aus Brodteig backte die Hausfrau mit dem Brode. Sie wurden noch ofenwarm gegessen.

still m. Türschwelle. [G.] Die Ditfurter wurden verspottet, weil sie dieses Wort mit scharfem s (is) und mit ii (nicht i) sprachen.

summs m. lärmende Rede: make doch nich saunen summs.

sünn f. die Sünde. Rda.: et is ne sünn un ne schann!

sünndägsch adj. hei hett de sünndagschen (Hosen) än.

sunnenplecken pl. Sommersprossen.

süpern? gestiperte knippel, Kniippel von geschältem Eichenholze. [Kl.] süpüt m. der Säufer.

tachtel f. Ohrfeige. [G.]

tachteln sw. v. ohrfeigen.

tadel m. Geschwür am Finger. (Krbl. XIX, 86, XX, 15, XXI, 13.) tageln sw. v. prügeln.

takel f. cin lotteriges Frauenzimmer. takeltüg n. Lumpengesindel.

taleke f. Dohle, albernes Müdchen. [G]

tālpennik m. der Zähl-, Rechenpfennig, die Spielmarke.

tāpen, Possen machen durch Handlung, nicht durch Reden. Von Tieren und Menschen. Hei bitt nich, hei tāpt man, d. i. der Hund beisst nicht, sondern thut nur so, als wenn er beissen wollte. [G.] tapps m. Tölpel.

tater m. 1) Zigeuner. 2) ein Mensch von gelber Hautfarbe.

taterlischen f. Mädchen von dunkler Hautfarbe und dunkeln Haaren.

taubrigé f. das was gemeine Leute zum Brot essen, z. B. Speck, Butter, Wurst. Eigentlich das was die Knechte zum Frühstück und Vesperbrot bekommen Man spricht auch aus Tauberedi. [G.]

taubringer m. der "Zubringer" des Wassers bei der Spritze.

taumoden sw. v. xumuten. dat will ek dek nich taumoden.

teckel m. Dachshund. Schelte für einen krummbeinigen Menschen.

teckelbeinig adj. krummbeinig.

teckeln sw. v.

tē m. der Tee. Rda.: drink tē, Luischen! d. h. ,, Warte ab."

teiben, teiwen, teben, tewen, warten, zögern. Teiwe en bettgen, warte etwas. [G.]

teke, schapteke f. Schaflaus. [G.]

tēkessel m. der Einfaltspinsel.

tengen, beginnen, anfangen. Et tenget Dag tau weren, es beginnt Tag : u werden. [G:]

terneidsname, Ökelname. [G.]

ticktacken, necken (tucketacken Redent. Spiel 1146).

tie m. So heisst der Versammlungsplatz der Bauern mit frischen Rasen und Linden versehen. [G.]

tier. Rda.: bei mir hat das arme Tier geheckt, d. h. ich habe kein Geld im Beutel.

tiffe f. das Weibehen des Hundes.

tilegans f. die Gans in der Kindersprache, von dem Lockrufe: tile, tile.

Tilemann. Die Kinder singen: In Padeborn, in Padeborn da baden sek de gänse, da kimmt der kleine Tilemann un schleit se op de schwänze.

Schneppe an einem Gefäss zum bequemern Ausgiessen. [G.] timmermann m. der Zimmermann. wisen, wo de timmermann dat lock laten hett = aus der Tür weisen.

tippel m. der Punkt auf dem Buchstaben i. 2) ein einfältiger Mensch. tippelig adj. einfältig.

tippen sw. v. etwas eben berühren.

tiss, titt m. die Zitze, Brustwarze bei Menschen und Tieren. 'n titt gäwen, die Mutterbrust reichen.

titschen, eintitschen sw. v. eintauchen. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 7: "Eva hat ihre langen Zöpfe über die Schultern genommen, damit die eingeflochtenen rosa Bänder nicht ins Wasser "titschen", wie man in Hohenburg (Quedlinburg) sagt.

toewe m. Hund im verächtlichen Sinn.
[G.] (tewe gesprochen.)

toffel m. ein grober, bäurischer Mensch.

to hope. alle to hope, alle zusammen. tokken, die alle Mietswohnung ver-

lassen und in eine neue ziehen.

ūttokken, ausziehen. tokketüg, Mobilien, die man dabei transportiert.

[G.]

tokkeln sw. v. umziehen, die Wohnung ändern

tökrīgen sw. v. als Zugabe bekommen beim Kaufmann, Bäcker usw.

töle f. ein Hund, der nicht von reiner Rasse ist.

tollpatsch m. ein ungeschickter Mensch.

tolterjān m. ein Mensch von unsicherer Gangart.

toltern, hin- und herwanken im Gehen. | G.]

ton m. Fusszehe.

tor m. um's tor gehen, einen Spazieryang um die Stadt machen. Auffüllig ist der Singular, wohl nach Analogie von vor's tor gehen gebildet.

torkeln sw. v. stark taumeln.

tort m. einen 'n tort daun, jemand einen Schaden tun; hd. einem etwas zum Torte = Trotz tun.

totig aus nd. dodig, tot. Ein Kind, das Wurst ist, neckt man mit den Worten: "Ich würde doch keine Wurst essen, die ist ja vom totigen Schweine!"

trabanten pl. kleine Kinder (angelehnt an traben?).

träne f. 1) Tropfen. ne träne brennewin. 2) ein langweiliger Mensch (s. dräne).

trampeltier n. (Umdeutschung von Dromedar) wird als Schelte für einen tölpelhaften Menschen gebraucht.

trampen, hart auftreten mit den Füssen. [G.]

tramper m. ein Mensch, der hart auftritt.

trānküsel m. 1) Öllampe (s. krüsel).
2) ein einfältiger Mensch.

trānpott m. ein dummer, langweiliger Mensch.

transeln, auftranseln sw. v. das Aufgehen einer Naht.

trine f. ein einfültiges Frauenzimmer: "Du bist eine trine!" eig. Katharine. trinewäsche f. dasselbe.

trollpapa, Bezeichnung eines allen sehwachsinnigen Bierfiedlers.

trommelbauer m. der Trambur (Kindersprache).

trulen, trummeln, fortrollen. [G.] trüll m. dünner Kaffee.

tründeln sw. v. zögern, langsam bei der Arbeit sein.

trütlischen n. einfältiges Frauenzimmer. tudeln, zausen.

tuffeln plur. Pantoffeln.

tuffelmäker, der Pantoffelmacher.

tunstake sw. m. Zaunpfahl.

tuscheln sw. v. heimlich flüstern.

bunte tute. Die Kinder erhielten solche am ersten Tage, wenn sie die Schule besuchten (Bosse S. 289).

tütjendreier m. Dütendreher, Spollname des Materialwarenhändlers.

tuttern sw. v. zögern, säumen. hier werd nich getuttert!

tweiback m. hd. Zwieback, rundes Gebäck aus "Billenbroden" hergestellt, die der Breite nach durchschnitten und nochmals geröstel werden. twierbilster, ungewiss, zweifelhaft. ek bin twierbilster, ich bin zweifelhaft. [G.]

twine f. eine Art Rock für Münner. iberfall m. (hd.) einen guten Überfall hat, wer ein Glas Bier, Wein etc. schnell leeren kann.

iibersetzen (untrennbar), ein Haus übersetzen lassen, d. h. ein Stockwerk aufsetzen lassen.

**Uberzogen.** er ist von sich überzogen, d. h. von sich eingenommen. Wohl entstellt aus überzeugt.

überzuckert. er ist von sich überzuckert, dasselbe.

ule f. 1) die Fule. 2) der Haarbesen.

ulen sw. v. mit dem Haarbesen fegen. ulenflucht f. in de ülenflucht, in der Dämmerung.

ulenpingesten, calendae Graecae.

ulenprust m. das von den Eulen ausgespieene Gewölle.

Ulenspeigel, der Eulenspiegel, nürrischer Kerl.

ulk m. Scherz.

ulrich m. vomitus.

um und um adv. rundherum. hei dreit sek umundum.

umdöpen sw. v. umtaufen, einen anderen Namen geben.

umkēkeln sw. v. umfallen.

umkipp m. die Fehlgeburt.

umkippen sw. v. umfallen.

immsein. in 'n ümmsein, im Umsehen, im Augenblick.

umstülpen sw. v. das Oberste (eines Gefässes) nach unten kehren.

umsüst adv. umsonst, unengeltlich. undek, undāg n. u. m. elender Zu-

undek, undäg n. u. m. elender Zustand. [G]

underdüken sw. v. untertauchen. undererdisch adj. auffallend klein.

underkötsch adj. mit Eiter untersetzt.

underlät mit vorgesetztem all = jeden Augenblick, häufig.

unken sw. v. stöhnen. "Sehen Sie man wieder freundlich aus und unken Sie nicht so!" W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 354.

unmulstern adj. unzufrieden.

unode, ungern. ek daut unode. [G.]

unrimisch adj. toll.

urchel m. n. ein hüsslicher Mensch. ūtätschen sw. v. 'ätsch' sagend den Finger streichen, um jemand zu beschämen.

**ūtbliwen** sw. v. ausser Atem sein. Wenn ein Kind so heftig geschrieen hat, dass der Atem stockt, so sagt man: et blifft ūt.

ūtbögen sw. r. ausbiegen.

ütdoppen sw. v. aushülsen.

ūtfallend part. adj. grob.

utfuren sw. r. de mund is mek utefaren, wird bei einem Ausschlage gesagt.

ütferschämt adj. unverschämt.

ütfreten wat, einen tollen Streich ausführen.

**ūtgabegeld** n. Taschengeld für kleine Ausgaben.

ut geschlanen, ganz rollkommen. Man sagt den ganzen utgeschlanen Dag, ut geschlane Nacht. Sonst wirds eben nicht gebraucht. | G.]

uthauen sw. r. wenn't man uthaut, wenn es (das Geld) nur reicht!

üthunzen sw. r. heruntermachen, ausschelten.

**ūtkulmisern** sw. v. dwrch unermiidliches Nachsinnen etwas herausbringen.

ütkeisen sw. v. ausstossen, boykottieren.

**ūtkratzen** sw. v. sich aus dem Staube machen.

utneien, stark laufen. [G.]

ütnemend adv. sehr. dat geföllt mek ütnemend.

ütschellen st. v. ausschelten.

**ūtschölen** sw. v. spülen, im Wasser ausschwenken.

**ūtschwelen** sw. v. ausräuchern, α. B. einen Bienenstock.

ütstän st. v. ausstehen, leiden. ek kan en vör'n död nich ütstän.

**ūtstockeln** sw. v. etwas (z. B. ein Vogelnest) dadurch zerstören, dass man einen Stock darin herumbewegt.

**ütwischen einen wat,** jemandem etwas zufügen, mit dem Nebenbegriff des Heimlichen und Hinterlistigen.

**ūtzippen** sw. r. (siehe zip zip), ausschämen.

uzen sw. v. foppen, necken.

wabbelig adj. 1) vom Fleische: fett und beweglich herabhangend. 2) übel vom Gefühl des Hungers oder nach dem Genusse von fetten Speisen.

waisenknabe m. ich bin ein waisenknabe gegen sie, sie sind gegen mich im Vorteil! W. Heimburg, Im Wasserw. S. 227.

walsenprange m. ein Kind, das alles, was ihm in die Hände kommt, zerstört oder verdirbt.

wälig adj. jugendlich übermütig, ausgelassen, namentlich von jungen Leuten und jungen Pferden gebraucht.

wanschke f. die Wanze. Wenn dat nich gaud vor de wanschken is, denn weit ik nich, wat better is.

wiische f. demin. von wase, Base.

wasserpatscherei f. das patschen im Wasser. W. Heimburg, Im Wassserwinkel S. 16.

walnot n. pl. walnöte, Walnuss.

wamsen, verwamsen sw. v. durchprügeln.

wanne, wanne! warnender Zuruf.

warmflasche f. mit heissem Wasser gefülltes Gefüss zum Wärmen der Betten.

wärgeseggersche f. Wahrsagerin.

warhaftigen gott! Beteuerungsformel.

wartefrū f. gedungene Wärterin bei einer Wöchnerin.

warten sw. v. (mnd. worden) beobachten: von diesem Fenster kann man die ganze Strasse warten.

wase f. 1) Vatersschwester und Mutterschwester. 2) fru wase wie her vetter, auch zur Bezeichnung jeder freundschaftlichen Beziehung.

wase f. pl. wasen, Stangenholz. wasel, wasele f. das Wiesel, mustela.

wassdauk m. Wachstuch.

wat, etwas. Rda.: vor wat is wat. waterjunfer f. Name der Libelle.

waterkolk m. Aufstossen, wobei das Wasser aus dem Munde lüuft.

waterstanne s. stanne.

waterstripe f. der Wasserstreif, nicht ausgebackene Streifen im Brote.

wecke f. (mnd. wegge) grosser Kuchen in Keilform, der zu den Festtagen gebacken wird.

wedderspēl n. einen dat wedderspel hollen, jemandes Plüne vereiteln.

weddernström. du bist immer weddernstrom, eigentl. du schwimmst immer gegen die Strömung, d. h. du bist immer den Meinungen und Absichten anderer entgegen.

wedderwöre pl. Widerrede, unpassende Verteidigung. wisst de noch wedder-

wöre hebben?

wedewinde f. die wilde Winde.

wegbliwen sw. v. (auch ütbliwen) wird vom Kinde gesagt, dem vom heftigen Schreien der Atem stockt.

weichbite f. die Bütte, in der bei den Schuhmachern das Leder eingeweicht

wird.

wellsleisch (von wellen, kochen). Das Fleisch vom Schweine, welches bei den "Schlachtefesten" zum Frühstück genossen wurde (s. steksleisch).

wendeheuke, einer der den Mantel nach dem Winde hängt [Kl.] von mnd. hoike m. der Mantel.

wibbeln sw. v. sich lebhaft hin und her bewegen, meist in der Verbindung kribbeln un wibbeln.

wibbelwabbelich, übel vom Nüchtern

sein. [G.]

wickel m. etwas zusammengewickelles. z. B. ein Zopf Haare. Rda.: einen bi'n wickel krigen, jemand hart anfassen.

wicken in de wicken gan, rerloren

gehen.

wiën, widen, gälen. utwiën, ausgälen. [G.]

wihe f. der Weih (falco milvus).

wimen m. die Stange, auf der die Hühner des Nachts sitzen.

win, Wein. Bei Branntweinbrennern heisst der Branntwein bei dem 21en Übergang so, der erste Übergang gibt die Lutter. [G.]

windbeutel, ein Gebäck in Beutelform. wurde in Quedlinburg früher am "weissen Sonnlag" (Sonnlag vor Oslern) gegessen.

windruffel f. Weintraube.

windscheif adj. schief.

wippen sw. v. auf- und niederbewegen. wische f. die Wiese.

Wieschen, Koseform für Luise.

wisen sw. v. zeigen. Rda.: hei will sek wat wisen, er will sich zeigen, grosstun. Auch hd. wird weisen = zeigen gebraucht.

wiser m. der Zeiger an der Uhr. handwiser, der Wegweiser.

witchen sw. v. weissen, tünchen (der Wände und Zimmerdecken).

witcher m. der Tüncher.

witschen adj. u. adv. blass. hei süt sau witschen ut.

wittfru f. Witwe.

wittgerwer m. der Weissgerber.

wittmann m. Witwer.

wiwestück n. eine Frauensperson (rerächtlich).

wiwertüg n. collect. das Frauenvolk (verächtlich).

wocken m. der Spinnrocken.

wockenbreif m. ein um den Flachs des Spinnrockens gelegter dünner Pappstreifen, der auf der äusseren Seite verziert ist und mit einem Bande befestigt wird.

wohen adv. wohin; auch getrennt. wo wutt de hen?

sek wöltern sw. v. sich wälzen.

wolsmack m. die Leckerhaftigkeit. wolsmack makt den beddelsack, Leckerhaftigkeit bringt den Menschen an den Bettelstab.

worm m. hei hett wörmer in'n koppe, er hat Launen, grillenhafte Einfülle (vgl. mucken).

worstspil s. spil.

wormkauken, kleine Plätzchen zum Abtreiben der Eingeweidewürmer.

wormlock n. von einer derben Speise sagt man: dat sett sek vor de wormlöcker.

worstkrüt n. Majoran und Thymian, die zur Wurst genommen werden. worstsuppe f. Brühe, in der die Wurst

gekocht ist.

sek wrangen, frangen sw. r. ringen, sich balgen.

wringen sw. v. ausringen, nasses Zeug stark xusammendrehen und so das Wasser herauspressen.

wülwisch adj. wölfisch. ne wülwische külle (Kälte).

wulle f. die Haare. einen in de wulle packen, in die Haare fassen.

wullkopp m. der Krauskopf.

wundern sw. v. beständig Bedenken äussern.

wunderklump m. ein Mensch, der stets "wundert".

wunesten, in welcher Gegend wunesten wont hei denn, d. i. in welcher Gegend wohnt er denn. [G.]

wupptich n. ein kleiner Schnaps, der mit einem Schluck ausgetrunken wird.

zabbern, von Hunden, wenn sie auf eine heulende Art unablässig bellen. Uneigentlich :anken mit vieler Geläufigkeit der Zunge. [G.]

zadder hd. [entstellt aus nd. tader] ein zähes Stück Fleisch, das mit Sehnen durchsetzt ist.

zadderig, zäh, faserig (vom Fleisch).

zage m. Feigling; nur in der Rda.: schrien wi ein zage.

zähmen refl. v. (nd. sek tämen), sich etwas zu gute tun, etwas auf sich verwenden. er zähmt sich nichts. zapperlot! Interj.

zarren, necken, vexiren. [G.]

zaunstake f. der Zaunpfahl.

zeit f. Liebe Zeit! Ausruf des Milleids.

zekken, necken, veriren. [G.]

zerjen sw. v. in bösartiger Weise necken, zum Zorne reizen. zerje nich mit dem kinde.

zeter mordio! Interj.

zettern (mnd. seteren, zittern) in der Zusammensetzung zettern un bebbern.

zibbe f. weibliches Kaninchen.

zicke f. Ziege.

zinshān m. ein leicht erregbarer, streitsüchtiger Mensch. **zipen,** pfeifen wie Münse oder Vögel, uneig. jemanden brav zusetzen. [Qu.]

zipp zipp. Interj. zur Beschämung kleiner Kinder.

zippel. 1) Zwiebel. 2) Zipfel, Ende. an der Wurst, an Sachen, zur Kleidung u. dgl. gehörig. [G.]

zippolle f. Zwiebel.

verzippeln, verzweifeln. [G.]

zippelnkönige pl. Spottname für die Gemüse bauenden Bewohner des Dorfes Westerhausen.

zipsersamen, zerriebene Zitwerwurzel zum Abtreiben der Würmer bei Kindern.

zisemänneken, nass gemachtes und wieder halbgetrocknetes Schiesspulver, das angezündet und zischend allmählig verzehrt wird (ein Knabenspiel).

zitter f. Kirchengewölbe der Schlosskirche. (Korbl. VII, 7 f., 47 ff.)

zohn m. Zehe [hd. aus nd. tōn entstellt].

zopp m. der Zopf. Rda.: ek will dek op'n zopp spucken, ich will dich demütigen.

zu. ein zuer wagen (nd. en toen wagen), ein geschlossener Wagen. zuckeltrab m. langsamer Trab (rgl. Brem. Wb. 4, 1090): der Tauwind erschwert den Füchsen das Laufen, dass sie es nicht über einen zuckeltrab bringen. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 147.

zuckerding n. Da hat 'ne Mutter einen Weihnachtsbaum geputzt und da hängt ein reizend buntes zuckerding dran. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 236.

zuckerguss m. In der Mitte der Tafel prankt das Modell der kleinen Villa aus zuckerguss hergestellt. W. Heimburg, Im Wasserwinkel S. 297.

zuckerkant m. (sacchara canda) Kandis.
zuckerpuppe. 1) Puppe aus Zucker,
besonders zum Schmucke des Weihnachtsbaumes. 2) ein verzärteltes
Frauenzimmer. Na du warst ja
immer seine zuckerpuppe, werd' nun
endlich mal gesund. Heimburg.
Im Wasserwinkel S. 126.

**zwecke** f. Nagel zum Beschlagen der Schuhsohlen.

zwetsche f. in Qu. ausschliesslich die getrocknete Pflaume.

zwiebeln (hd.) quälen, ängstigen.

zwillichten,  $D\ddot{a}mmerung$ .  $[\ddot{G}.]$ 

zwiselsbere f. Frucht der wilden Kirsche.

NORTHEIM.

R. Sprenger.

# Die Vocale der oldenburgischen Mundart.

# Vorbemerkung.

Im folgenden hat der Verfasser das Dialectmaterial zusammenzustellen versucht, welches noch jetzt als lebendes Sprachgut anzutreffen ist. Von der Unterstützung, die er dabei erfahren hat, waren, abgesehen von der § 7 citierten Litteratur, besonders wertvoll die mündliche Auskunft seiner Eltern und die Franz Poppe's, des Altmeisters oldenburgischer Dialectlitteratur.

Seine Eltern haben mit grösster Freude aus ihrer Kenntnis des oldenburgischen Sprachschatzes beigesteuert und ihnen sei auch hier öffentlich herzlichst gedankt.

Den Dialectschriften Franz Poppe's habe ich sehr viel zu danken, da ein grosser Teil oldenburgischen Sprachgutes darin enthalten ist. Er war auch so freundlich, mir persönlich weitgehendstes Entgegenkommen zu erweisen und aus seiner umfassenden Kenntnis des Dialects heraus mir auf meine Anfragen jederzeit Auskunft zu erteilen.

Der Dank, den ich ihm persönlich bereits aussprechen konnte, sei hier erneuert.

# Einleitung.

§ 1. Zur Einleitung seien zunächst einige Bemerkungen über lie Zusammensetzung des Herzogtums Oldenburg gestattet. (cf. P. Kollmann, statistische Nachrichten der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg. Oldenburg 1897, mit Karte.)

Drei Teile sind zu scheiden:

- 1) das fruchtbare Marschland an der Nordsee, dem Jadebusen und der Weser. Die Bevölkerung ist friesischer Herkunft und evangelisch. Die Sprache ist friesischniederdeutsches Mischprodukt.
- 2) die oldenburgische Geest, der mittlere Teil des Herzogtums, in Gestalt eines Rhombus ungeführ, von dem die Linien Zetel-Wildeshausen, Apen-Delmenhorst die Dia-

gonalen bilden. Die Bevölkerung ist sächsischen Stammes und evangelisch. Die Sprache ist aus dem Sächsischen

hervorgegangen.

3) die münstersche Geest oder das oldenburgische Münsterland, der südliche Teil des Landes (erst seit 1803 zu Oldenburg gehörig). Die Bevölkerung ist sächsisch, aber katholisch. Die Sprache ist ebenfalls aus dem Sächsischen hervorgegangen.

Im nördlichen Zipfel liegt das Saterland, eine westfriesische Kolonie, die, jedenfalls was den älteren Teil der Bevölkerung betrifft, ihren Dialect bis heute bewahrt hat.

§ 2. Zur Behandlung inbezug auf den Vocalstand ausgewählt ist nun von den auf oldenburgischem Boden gesprochenen Mundarten diejenige, welche die "oldenburgische" in Sonderheit zu nennen ist. d. h. diejenige Mundart, die in der Hauptstadt Oldenburg und ihrer näheren Umgebung gesprochen wird.

Man kann aber sagen, dass, abgesehen vielleicht von kleinen Schwankungen, diese Mundart koine für die ganze oldenburgische Geest ist, denn das dort gesprochene Niederdeutsch ist von verhältnismässig grosser Einheitlichkeit; jedenfalls sind die örtlichen Abweichungen nach meiner Erfahrung weder sehr zahlreich noch sehr erheblich.

- § 3. In Oldenburg selbst wird reines Platt wohl nur von denen gesprochen, die sich seiner fast ausschliesslich bedienen; denn die "Zweisprachigen" sprechen leicht sowohl das Hochdeutsche als das Plattdeutsche unrein, das hd. mit nd. Wörtern und Wendungen und umgekehrt das nd. mit hd. ("schier messingsch" der "dütsch ferdarwer"!).
- § 4. Trotzdem im allgemeinen (auf dem Lande steht als etwas allzubekanntes die eigne Mundart in nicht hoher Achtung) der Oldenburger seine Sprache liebt, besonders da das grossherzogliche Paar als Freund und Schützer der heimischen Zunge bekannt ist, (die Grossherzogin ist eine meklenburgische Prinzessin) weicht das Platt mehr und mehr zurück. Die jetzige Jugend versteht einen Teil der Ausdrücke alter Leute schon nicht mehr; sie verwendet dafür Wörter die im hd. ihre Entsprechungen haben oder dem hd. nachgebildet sind.

Verkehrsleben und moderne Erziehung, Wehrdienst etc. tragen sehr dazu bei, dem nd. immer mehr Boden zu entziehen; das Plattdeutsche wird als Bildungshindernis empfunden, stellenweise sogar ist auf dem Schulhof plattdeutsche Unterhaltung verboten.

Mit einem Fremden, zumal wenn er städtisch gekleidet ist, redet ein Landmann eher hoch- als plattdeutsch, vielleicht z. t. in der Meinung, doch nicht verstanden zu werden, z. t. aus Furcht, für ungebildet zu gelten.

§ 5. Das Oldenburgische gehört zu den Dialecten, die sich am reinsten erhalten haben, nämlich zu den nordniedersächsischen des linkselbischen Stammesgebietes der Sachsen.

Der im folgenden behandelten Mundart sind benachbart im N. das aus friesisch und nd. bestehende jeverländische Platt, im O. die Unterwesermundarten des alten Stedingerlandes (Braker Platt) und das Bremer Platt; im S. der Dialect des oldenburgischen Münsterlandes, der zu den hannöverschen und westfälischen Mundarten überleitet, und das Saterländische; im Westen endlich die ostfriesischen Emsmundarten.

§ 6. Aus mnd. Zeit liegen o. Urkunden vor:

Urkunden, von 1345 an, in v. Halems Geschichte Oldenburgs I, p. 468 ff.

Kleiner Katechismus, abgedruckt bei Schauenburg, 100 Jahre oldenburg. Kirchengeschichte. Bd. 2. Oldenburg 1897, p. 542 ff.

Ueber die auf der grossherzogl. Landes- und grossherzogl. Privatbibliothek befindlichen mnd. Handschriften cf. C. Borchling, in den Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften, Göttingen 1898, Heft 2, p. 84 ff.

§ 7. Vom Verfasser benutzte Proben der heutigen Mundart:

Lübben, Niederdeutsche Sprichwörter zwischen Ems und Jade, in den "Deutschen Mundarten", hrsg. von Frommann, II 387—94, 535—43, III 427—32, IV 141—44, 285—88, V 427—32, VI 281—88.

Firmenich, Germaniens Völkerstimmen I 226 ff.

Strackerjan, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg (mit vielen nd. Beigaben). Oldenburg 1867.

Ders., Die Namen der Haustiere im Herzogtum Oldenburg in den "Deutschen Mundarten" III 490—502.

- J. Goldschmidt, Der Oldenburger in Sprache und Sprüchwort. Oldenburg 1847.
- W. Rahden, Kruse Menthen, plattdeutsche Gedichte meist heiteren Inhalts. Colmar i. O. 1868; Selbstverlag.
- O. Thyen, Een Johr Soldat, plattdütsche Kommisgeschichte. 2. Aufl. Oldenburg 1902.

Franz Poppe, Marsch un Geest, Gedichte. Oldenburg 1879 (jetzt neue Auflage!).

Ders., Jan un Hinnerks gesammelte Werke. 2 Bde. Oldenburg 1902.

Ders., Verstreute Erzählungen im oldenburg. Generalanzeiger.

## Abschnitt I. Phonetisches.

# 1) Allgemeines.

§ 8. Die Indifferenzlage oder Articulationsbasis des o. ist nicht die gleiche wie im hd., völlig richtiges Platt in hd. Articulationsbasis hört sich sozusagen unwahr an.

Es wird der Unterkiefer beim Sprechen etwas mehr nach vom geschoben als im hd., sodass einem oldenburg. Munde nicht schwer fällt, das Englische richtig zu sprechen.

Die Lippentätigkeit ist gering und der Mund wird mehr in die

Breite gezogen als beim hd.

Die Zunge funktioniert ebenfalls träge und zieht sich unter Verbreiterung mehr in den Hinterraum des Mundes zurück.

Die Kehlkopftätigkeit ist mittelstark, wenngleich im Anlaut kn und gn, kr und gr öfter mit einander wechseln.

Der Kehlkopfstand ist tiefer als im hd.

Die Articulation findet also mehr im hinteren Mundraum statt als es im hd. der Fall ist.

§ 9. Tonstärke, -lage, -höhe.

1) Die germanische Stammbetonung hat im o. so reduzierend gewirkt, dass nur zwischen Ton und Tonlosigkeit zu scheiden ist.

2) Die Tonlage ist in der Regel wie im hd., d. h. der Stamm trägt den Ton. Abweichungen sind nur einzeln, slafitcon, Schlagfittich. Bewahrt, im Gegensatz zum hd., ist der Ton auf der ersten

Silbe in taty, Zigeuner, Tartar. mājənblomə, Marienblümchen.

3) Musikalische Modulation ist im o. nicht vorhanden; die Rede läuft, abgesehen von Affektzuständen, ziemlich eintönig.

§ 10. Quantitäten.

1) der Vocale. Länge, Überlänge, Kürze, Überkürze sind wie im hd. zu scheiden; ausserdem noch Halblänge vor dehnenden Consonanten.

Im folgenden wird jedoch der Einfachheit wegen nur nach Länge und Kürze geschieden, zumal auch diese Unterscheidungen in zusammenhängender Rede nicht aufrecht erhalten werden. Kurze Vocale sind immer offen, etymologisch lange geschlossen ausser d. Etymologische wie Ton- und Ersatzlänge werden durch dasselbe Längezeichen — wiedergegeben.

2) der Consonanten. Wie kurze und lange Vocale, giebt es kurze und lange Consonanten. Letztere sind jedoch im o. nicht mehr vorhanden; an ihre Stelle sind die fortes getreten; wirklich lange Consonanten zeigen sich im o. nur da, wo zwischen zwei gleichen Consonanten, von denen der erste lenis oder fortis sein kann, der trennende Vocale Syncope erfährt.

§ 11. Kehlkopfverschlusslaut.

Betonte Vocale im Anlaut werden wie im hd. mit vorhergehendem Knackgeräusch, dem Kehlkopfverschlusslaut gesprochen. In zusammenhängender Rede geht er jedoch oft verloren, besonders bei den im Satztiefton befindlichen Encliticis, z. B. få, sagte er. vēk aus vêdik aus vêt ik, weiss ich.

§ 12. Aspiration von Consonanten.

Die velare, labiale und dentale Tenuis werden im o. wie auch sonst meist in Deutschland mit einer Art Aspirierung gesprochen, die im o. Auslaut am stärksten ist. Dieselbe bleibt in dieser Abhandlung ohne Bezeichnung.

# 2) Verzeichnis und phonetische Darstellung der Laute.

§ 13. Massgebend für die Wahl des phonetischen Transscriptionssystems ist die Absicht gewesen, möglichst genau den Laut wiederzugeben, dabei aber nicht durch viele diakritische Zeichen zu verwirren und denselben Laut stets durch dasselbe Zeichen wiederzugeben.

#### I. Vocale.

§ 14. Je nach der Stelle, wo die Zunge das Gaumengewölbe berührt, sind die Vocale zu scheiden nach velaren, palato-velaren und palatalen Lauten, je nach dem Grad der Zungenerhebung in hohe, mittlere und niedere Vocale.

Nach der Lippenarticulation ist zu scheiden zwischen schwach gerundeten und ungerundeten Vocalen.

## Ohne Lippenrundung.

#### A. einfache Vokale. a) velare.

- § 15. a, a. Der mittlere Vocal a unterscheidet sich nicht vom hd. kurzen a. Ein dem hd. langen a entsprechendes orales langes a findet sich im o. nur, wo kurzes a durch Schwund nachfolgender r-Articulation Ersatzdehnung erfahren hat. Seine phonetische Wiedergabe ist = a.
- b) palatale. Hier ist zu scheiden zwischen hohen, mittleren und niederen Vocalen.
- § 16. 1) hohe Vocale: i,  $\bar{\imath}$ . Das ohne Spannung des Zungenmuskels gesprochene i ist vom hd. kurzen i nicht verschieden; ebensowenig das gespannte  $\bar{\imath}$  vom hd. langen i.

§ 17. 2) mittlere Vocale: e,  $\acute{e}$ ,  $\bar{e}$ . Das kurze e jeder Herkunft ist ein ungespannter Vocal, gleich dem hd., vor r + Cons. wird es zu einem etwas gespannten, halblangen engen e =  $\acute{e}$ .

Stärkere Spannung zeigt das etymologisch lange e in enger

Aussprache =  $\bar{e}$ .

§ 18. 3) niedere Vocale:  $\ddot{a}$ ,  $\ddot{a}$ . e vor r + Cons. wird oft zu einem breiten Laut, der an Lippenöffnung und Kieferwinkel = hd.  $\ddot{a}$  ist.

Das tonlange e im o. zeigt denselben Laut, nur lang. Seine phonet. Wiedergabe  $= \bar{a}$ .

§ 19. c) palato-velare:  $\vartheta$ . Ein Mischlaut aus guttural-palataler Zungenhebung ist das überkurze  $e = \vartheta$ .

#### B. Diphthonge.

 $\S$  20. Ungerundeter Diphthong ist im o. = ai, lautend wie hd. ai, ei.

#### Mit Lippenrundung.

#### A. Einfache Vocale.

#### 1) velare.

- § 21.  $\hat{a}$ ,  $\bar{a}$ . Der Laut, der durch  $\hat{a}$  wiedergegeben wird, entspricht dem o im frz. encore; es fallen in ihm zwei etymologisch verschiedene Vocale zusammen:
  - 1) a, das vor r + Consonant unter Rückgang der Zungehebung  $\hat{a}$  wird.
- 2) o, das ebenfalls vor r + Cons. oft diesen Laut annimmt. Den gleichen Laut, nur mit langer Quantität hat  $\bar{a}$ , das für etymologisch wie tonlanges mnd. a und tonlanges mnd. o heute eingetreten ist.
- § 22. o,  $\bar{o}$ ,  $\bar{o}$ . Das kurze ungespannte o ist vom hd. nicht verschieden; desgleichen das etymologisch lange  $o = \bar{o}$  nicht, das wie alle etymologischen Längen, ausser  $\bar{d}$  eng gesprochen wird.

Halblänge, doch gleiche Qualität wie o, hat o in manchen Fällen

vor  $r + \text{Cons.} = \delta$ .

§ 23. u,  $\bar{u}$ . u, offen wie alle Kürzen, ist vom hd. kurzen u nicht verschieden, ebensowenig das geschlossene lange  $u = \bar{u}$  vom hd. langen u.

### 2) palatale.

§ 24.  $\omega$ ,  $\ddot{a}$ .  $\omega$  vereinigt die Zungenstellung von  $\ddot{a}$  mit der Lippenstellung von  $\ddot{o}$ ; es ist ein breiter niederer Vocal, gleich dem in frz. oeuvre. Er vertritt den Umlaut von  $\mathring{a}$  aus o vor r + Cons. und hat wie dieses Halblänge.

Die gleiche Lautfarbe zeigt die Länge  $\ddot{a}$ ; sie vertritt die Umlaute 1) von tonlangem a, 2) von etymologisch langem a und 3) von tonlangem o.

§ 25.  $\ddot{o}$ ,  $\dot{\varrho}$ ,  $\ddot{o}$ . Gleich den zu Grunde liegenden o-Lauten ergeben sich: Kurzes, offenes  $\ddot{o}$  als Umlaut von o, ist vom hd. kurzen  $\ddot{o}$  nicht verschieden. Die Qualität von  $\dot{\varrho}$  und  $\ddot{o}$  ist dieselbe, die des engen  $\ddot{o}$ -Lautes des hd. langen  $\ddot{o}$ . Der Quantität nach hat  $\dot{\varrho}$  als Umlaut von  $\dot{o}$  Halblänge;  $\ddot{o}$  als Umlaut von etymologisch langem o Länge.

§ 26. y,  $\bar{y}$ . Die im o. vorkommenden kurzen und langen  $\ddot{u}$  sind vom hd. nicht verschieden;  $y=\dim$  hd. kurzen,  $\bar{y}=\dim$  hd. langen  $\ddot{u}$ .

#### B. Diphthonge.

§ 27. au, oi. Gerundete Diphthonge des o. sind au und sein Umlaut oi, der allerdings hier und da durch Entrundung mit ai wechselt. au = hd. au, oi = hd.  $\ddot{a}u$ , eu.

#### II. Consonanten.

Da die Consonanten in dieser Arbeit nicht behandelt werden, sei hier nur über die das Nötige gesagt, welche entweder ein besonderes phonetisches Zeichen erhalten oder welche vom hd. abweichen, damit das Lesen der später zu verwendenden Consonanten in der Material-aufzählung ermöglicht wird.

§ 28. Die Verschlusslaute, velare wie palatale, labiale wie dentale weichen im allgemeinen nicht von der gemeinnorddeutschen Aussprache ab; genaueres darüber gehört in eine Abhandlung über die Consonanten. Einer besonderen phonetischen Bezeichnung bedürfen sie daher nicht.

§ 29. Für die Laute mit Mundöffnung, also den Hauchlaut h und den Kehlkopfverschlusslaut (cf. § 11 dazu) gilt das nämliche.

§ 30. Ueber die Reibelaute ist einiges zu bemerken; je nach der Stelle der Enge im Mundraum teilen sie sich in:

#### 1) velare.

§ 31. a) stimmlos. x. Dieser Laut entspricht hd. ch nach velaren Vocalen. Seine Intonation ist besonders im Wortauslaut ziemlich energisch.

§ 32. b) stimmhaft.  $\hat{g}$ . Stimmhaften velaren Reibelaut hört man im allgemeinen im o. nur noch hier und da bei älteren Leuten; die Gemination wird individuell von ihnen noch lang gesprochen, z. B. in Wörtern wie  $bry\hat{g}_{\theta}$ , Brücke.  $ro\hat{g}_{\theta}$ , Roggen.

#### 2) palatal.

§ 33. a) stimmlos. c. c vertritt im o. denjenigen Laut, welcher hd. ch nach hellen Vokalen entspricht.

§ 34. b) stimmhaft. j. Der dem c entsprechende stimmhafte Laut kommt im o. an- wie inlautend vor; er ist = hd. j.

#### 3) labiale.

§ 35. a) stimmlos. Der labio-dentale Reibelaut f ist gleich hd. f. § 36. b) stimmhaft. v, w. v vertritt den stimmhaften labio-dentalen Reibelaut, der in hd. Orthographie durch w wiedergegeben wird. Der bilabiale stimmhafte Reibelaut w findet sich im o. nur noch nach einem Consonanten im Anlaut.

#### 4) dentale.

- § 37. a) stimmlos. s. Das stimmlose s findet sich in Verbindung mit Consonanten. (Ausnahme stimmhaftes s vor Cons. =  $fw\bar{u}l$ , schwül.)
- § 38. §. Dieser Zischlaut wird jetzt meist wie hd. sch articuliert; nur bei älteren Leuten kann man noch hören, dass die Articulation, wenn auch nur schwach, mit s beginnt und mit ch aufhört, d. h. dass noch eine Grenze sich findet und der Laut bei ihnen noch eine Lautgruppe und nicht ein einheitlicher Zischlaut ist.
- § 39. b) stimmhaft. f. Das stimmhafte s findet sich vor Vocalen wie im hd. Bei Schimpfwörtern aber wird es auch an dieser Stelle stimmlos.
- § 40. Š. Stimmhafter Zischlaut findet sich nur in Fremdwörtern, = frz. j.
- § 41. Der r-Laut des o. ist nicht mehr nur Zungen-r, sondern es dringt stark das uvulare r oder Zäpfchen-r ein, besonders in der Stadt. Die r-Artikulation des o. ist sehr schwach; nach a vor r + Cons. schwindet sie ganz; ausser im reinen Anlaut wie nach Consonanz im Anlaut wird r eigentlich stets semivokalisch gesprochen, es beginnt mit einem dumpfen e-Laut und endet mit einem schwachen Versuch der r-Articulation.

Bemerkungen: 1) In der folgenden Beispielaufzählung wird das Geschlecht der Substantive nur dann besonders vermerkt, wenn es vom hd. abweicht.

2) Eine Inconsequenz im phonetischen Trausscriptionssystem ist, dass für die zu  $\tilde{d}$  gehörende Kürze das Zeichen  $\alpha$  substituiert werden musste.

# Abschnitt II. Historische Darstellung des Vocalismus der Stammsilben.

# A. Regelmässige Entsprechung der alten Laute.

#### 1) Kurze Vocale.

a.

§ 42. and. *a*, mnd. *a*, germ. *a* hat sich im *o*. in geschlossenen Silben in ein- wie mehrsilbigen Wörtern vor ein- wie mehrfacher Consonanz in der Regel unverändert erhalten.

Beispiele: dax, Tag. draf, Trab. graf, Grab. gras, Grass (daneben gres). glas, Glas. rat, Rad. slax, Schlag. staf, Stab. ul, all, schon. an, an. as, als. dan, dann. dat, das, dass. fan, von. knap, eng, kaum. pat, Fussweg. (fōtpat.) fak, Fach. fat, Fass. gat, Loch. šap, n. Schrank. kam, Kamm. val, Wall. blak, Tinte. pas, recht, passend. (dat kumt mī tō pas, das trifft sich gut für mich.) ham, m. Wiesenland. bak, Schüssel. Jan, Johann. kortjan, Zaunkönig. lak, lose, unbefestigt. Hus, Flachs. dak, Dach. kaf, Spreu. vas, Wachs. stap, Holzgefäss (melkstap). spat, m. Fusskrankheit der Pferde. klak, klaks, kleiner Schmutzhaufen. kak, m. einzelnes Excrement. span, Gespann. (span pār, Gespann Pferde.) flax, eine Strecke, z. B. des Weges = n flax hen. fak um pak, Sack und Pack. smak, Geschmack. smaxt, f. Hunger. swak, schwach. slap, schlaff. nat, nass. glat, glatt. kas, stark. nap, Napf. apl, kral, pral, dral, dick und stramm. mal, böse, verrückt. (mul mal, f. Caroussel.) rat, locker, undicht. šal, soll. max, mag. mats, Dreck. pant, Pfand. (axtrpant, Hinterteil.) kamp, m. eingefriedigtes Stück Land. kalf, Kalb. (kalvəric, albern.) rats, Riss, onomatopoetische Interjection und Narbe einer rissartigen Verbats, Schlag. (bats and orn, Ohrfeige.) lays, entlang. wundung. layk, lang. graft, f. Graben. als man tō, immer zu, fortwährend. Amplant, Ammerland. kate, kat, Katze. axtr., hinter. plage, Erdscholle, Rasenstück. faky, sinken. hayy, hängen. (bəhayy blībm, hängen bleiben.) vabəlic, weich, schwammig. grapsn, gierig nach etw. greifen. grabeln, herumtasten. grapm, Launen. pladen, kladen, klatschend regnen. hapm, Bissen hapic, gierig. hako, Ferse, Hauinstrument. draxt, Tracht. damp, Dampf. praxy, Bettler; Schimpfwort. strapm, kleine Stücke, z. B. von einem Faden. kramps, Haken. krakə, Mähre (Schimpfwort). panə, Pfanne. pann, pfänden. panrörəls, Rührei. klatn, Kleiderfetzen. klatcə fanndern, naseweises Mädchen.

plaky, Flecken. hakols, Gehacktes. bakols, Gebacktes. rapoln, viel schwatzen. (rapltase, raplkatrin, Schwatzliese.) rant, Rand, Mund. kante, Ecke. kant up klår, fix und fertig. kanthåky, Haken. (bin kanthāky krīgy, jemd. ergreifen.) taky, Zacken, Zweig. tapm, Zapfen, zapfen. knagn, dickes Stück. fik šramm, sich ritzen. šrapm, kratzen. šrapəls, das aus dem Topf Gekratzte. (*šrapšārn*, Siebensachen.) any, anderer. dana, Tanne. balka, Balken, Boden des Bauernhauses. šana, Schande. šadn, Schatten. raky, Schlingel. ady, Schlange. batsa, Gesässhälften. krabm, kleine Kinder. krabala, kriechen. kwansvis, gleichsam. babəln, viel und undeutlich reden. spalkn, Funken; mit Armen und Beinen herumschlagen. fasläbmt, Fastnacht banic, sehr. granic, geizig. mank, zwischen. taltəric, zerfetzt. vakr, tüchtig. danic, stark. fast, fest. angs, sonst. rapl hebm, verrückt sein. fylann, gespannt sein auf. partn, pachten. harparn, ausser Atem sein. balyn, laut klingen. (balybykse, Polterer.) balsn, laut dröhnen. swabeln, sich auf und nieder bewegen. kwalstr, zäher Schleim. (kwalstorn, ausspucken.) trapm, mit den Füssen laut auftreten. falgy, flach pflügen. frampm, herumbalgen. kabəln, zanken. fabəln, sich mit Speichel verunreinigen. šakrn, laut lachen. (šakrpogn, Frösche.) gnastern, knirschend fressen. slakrn, unreinlich essen. (slakrbårt, slakrdők, Serviette.) klabastern, geräuschvoll unreinlicher Esser. klapm, klatschen; in Ordnung sein, stimmen. japm, nach Luft schnappen, gähnen. knapm, onomatopoet Bildung = "knap" sagen. slapm, geräuschvoll trinken, z. B. vom Hunde; vom Säugling = tītī slapm. dans, Tanz. (dansn, tanzen.) jaxtrn, wild herumspringen. klatšvāyy, Kutschewagen.

e.

Zu scheiden ist zwischen altem e, and. germ. e und dem jüngeren e, dem Umlautsproduct von a.

§ 43. Altes e, mnd. and. e, germ. e, i hat sich im o. in geschlossenen Silben in ein- wie mehrsilbigen Wörtern vor ein- wie mehrfacher Consonanz erhalten.

Beispiele: rec, Weg. kek, krek, keck. fes, sechs. snel, schnell. spek, Speck. bret, Brett. lep, Galopp, Lauf. fel, Fell, hell. kwekstért. Bachstelze. nedn, bonedn, unten, hinten. gest, Hefe, Gest. felt, Feld. relt, Welt. rect un slect, recht und schlecht. knect, Knecht. (grötlitcoknect, Gross-, Kleinknecht.) telt, Zelt. femp, Senf. helpm. helfen geln, gelten. resoln, wechseln. resl, Wechsel. smeltn, schmelzen, schmilzen. flectn, flechten. keln, schmerzen. fedr, Feder. levr, Leber. šeln, schelten. lekso, Schulaufgabe, Züchtigung. (finolekso krūgy.) leky, lecken. lekols, Leckbier. ramentrn, lärmen. redigy. zittern. Auch in ledic, ledig. šetoric, schmutzig.

§ 44. Das Umlauts-e. mnd. e, and. e konnte sich ursprünglich nur in zwei oder mehrsilbigen Wörtern einstellen. Durch Syn- oder Apocope wurden aber manche alte Zwei- oder Mehrsilbler im Lauf der Zeit zu Einsilblern; ausserdem griff durch Analogiewirkung der Umlaut weiter um sich, in Einsilbler wie z. B. gres neben gras, Gras. Im o. findet sich also Umlauts-e in ein- wie mehrsilbigen Wörtern und da die umlauthindernden Consonantengruppen des and. ihre Wirkung eingebüsst haben, vor ein- wie mehrfacher Consonanz.

Beispiele: elk, jeder. eš, Ackerland. mest, Messer. bet, Bett. met, Fleisch. net, Netz. tel in der Redewendung nie inn tel fin, nicht mitgerechnet werden. lek, leck, Leck. els, Schusterahle. let, Mass, z. B. nfet = eine Strecke Wegs, eine Zeitlang.  $fet_{\theta}$ , irdenes flaches Gefäss, das bei der Milchwirtschaft gebraucht wird. Gitter. menic, manch. mectic, mächtig. helš, helšn, sehr; eigentl. höllisch, wird aber nicht mehr erkannt. teln, zählen. erzählen.) frkwentrn, in Kleinigkeiten viel vertun. hebm, haben. legy, legen. segn. segn. setzen. bestenic, beständig. destic, tüchtig, haltbar. deyky, denken petn, pedn, Schritt für Schritt gehen. (klatnpedr, Ackerschollentreter, Schimpfwort.) veltrn, sich wälzen. fik frletn, sich aufhalten. kentrn, umschlagen. frensn, heky in utheky, etwas aussinnen. dwesn, neben dwasn, wiehern. hedrn, eifrig reden, zanken. mesn, mästen. restn, rasten. ykl, Fussknöchel. henic, bequem. relš in óltrelš, altmodisch. frenš in oltfrens, altmodisch. (Ton beide Male auf o.) steny, Ständer. (darstenr, mittlere Pfeiler der Dieltür.) dem(p)s, dämpfig, engbrüstig, lemr, Lämmer. bolemrt, minderwertig, unangenehm. von Pferden. genr, Gänserich. edlman, Edelmann. eyəlsman, Engländer (engl. Schiff und eine Art Schraubenschlüssel). reda, Wette. selschaft. fent, junger Mensch (tadelnd) (lok mi dø fent, eau de Cologne.) krempl, Trödel. fan en bet to ren, von a-z. toles, zuletzt. anyles, anylesn, zuletzt; kürzlich. renn. wenden. netl. nedl. Nessel. ekrn. Eicheln.

i.

§ 45. and. i, mnd. germ. i, ist im o. in geschlossenen Silben in ein- wie mehrsilbigen Wörtern vor ein- wie mehrfacher Consonanz in der Regel unverändert geblieben.

Beispiele: rit, Ritt. ( $upm\ rit\ fin\ =\$ tadelnd, viel unterwegs, wenig zu Haus sein.) srit, Schritt. sip, Schiff. smit, Schmied. spil, Spiel. (spilrak, eigentl. Spielwerk, in abgeblasster Bedeutung meist = Ding, Sache.) pik, Pech. dik, dick. fin, Sinn. slim, schlimm. in, in. it, neben et, (gebräuchlicher noch einfach t) cs. is, ist. ik, ich. fik, sich. sprik, Reisig. rik, Gestell. blik, Blech, blechernes Gefäss. sik = rechte Form. ( $got\ up\ sik\ fin$ , in rechtem Zustande sich befinden; wohl, gesund sein.) lit, Fingerglied. min, wenig. slik neben slik, Meerschlamm. brik Gestell, auf dem Garn gewunden wird.  $upm\ prik$ , genau. spit in tarfspit, Torfloch. hilt, eifrig. his, Hetzruf.

i in Vorschlagssilben:

sniksnak, Gewäsch. rikraky, hin und herschaukeln, von schwerfälligem Gefährt gesagt. kiskalf, albernes Kind, Schimpfwort. slikup

hebm, schlucksen. (slikup un ik guyk ävrn stäc, slikup fult rin un ik gunk vec, Spruch zur Abwehr des Schlucksens.) flikflöjere, flitflātərēe, Gewäsch, Schwätzerei, Schimpfwort. frklikrn, vertun. imə, Biene. imkr., Bienenzüchter. mide, Mitte. lign, liegen. ribe, Rippe. tita, Zitze ris, gerade, aufrecht. krink, Kreis. stikn, rītstikn, Streichholz. vipm, auf und niederbewegen. tipm, tikn, leise anrühren. (tikai, Kinderausdruck für ein Ei, neben tukai.) timpm, Zipfel, Spitze. gistrn, gestern. hile, Boden über dem Kuhstall. kipm, umwerfen. kribeln, prickeln. nibeln, zaghaft und wenig geniessen. krimeln un vimoln, Durcheinanderlaufen von kleinen Tieren, von Farben. misn, entbehren. snipoln, in kleine Teile zerschneiden. (sniplbonn, Gericht aus in der sniplmål kleingeschnittenen Bohnen.) sprikr, Reisig. (spriklfyr, Reisigfeuer.) binn, innerhalb. ind sin, zu Hause sein. risə, gewiss. jārisə, ja gewiss. Sun, finden. brib, Gesässhälfte, šimp, Schimpf. drijky, trinken. bidn, bitten. finn, finden. timyn, zimmern. Ausschnitt des Abtrittbrettes. (kinr mit eiln kriet veke får de briln, eigensinnige Kinder bekommen welche hinten vor.) stripso, Schläge. kridelic, launisch. fike, Tasche. fikl, Ferkel, Scheltwort gegen kleine Kinder. klinkr, hartgebrannte Ziegel. klinkrn, hell klingen. pinoln, biməln, läuten. silt, bilt, Bild. (silərātsən, Ton auf ā, Wandbilder.) silyn, Schildwache stehen, dann auch einen Stein so flach über die Wasseroberfläche schleudern, dass er mehrfach wieder abprallt. uprišn, Ton auf up-, aufrichten. piŋkl, Wurst aus Speck, Grütze und Hirn. flitsəbāgŋ, Bogen aus Weiden. flinsn, dünne Scheiben, z. B. kwiko, haitkwiko, Hacke zum Heideumreissen. grint, Ueberbleibsel beim Mahlen. knikr, knikl, knipl, kleine Stein- oder harte Lehmkugeln für Kinderspiele. (knipoln.) gnikrn, heimlich in stipm, Gesichtsausschlag; eintauchen. sich hineinlachen. Specksauce. spinkoln sagt man vom Haar, das sich mit weissen Fäden durchzieht. kibəln, zanken. disr, Tischler. rikn, wahrsagen. (dat vik di viky, das will ich Dir sagen. vikrso, Wahrsagerin.) dikols, Kaffeedick. hiky, mit dem Schnabel hacken. limps, lose Streiche. hisn, hetzen. kitəln, kidəln, kitzeln. finic, leise, sachte. mistəric, nebelig. spilběnt, dünnbeinig. slipm, Rockzipfel. plinkögn, zwinkern. smike, das letzte, dünne Ende an der Peitsche. knipe, geltknipe, Portemonnaie. kniteric, unzufrieden. splintrnåkt, ganz nackt. frylipm, stilky, leise, heimlich. bliksdern, nikopm, nicken. Blitzmädchen, tadelnd und lobend. swinl, Schwindel. priky, stechen, z. B. Würste; Aale "priky", Aale fangen. triboln, in kleinen Schritten gehen. drinsh, unzusriedene Laute von sich geben. (n drinsh kō krie img vat, eine unzufriedene brüllende Kuh bekommt immer etwas. ricte, f. Richtweg. slikrn, naschen. stint, kleiner Fisch. Aprilschauer.) kitcon, kitcobum, mit Ton auf u, Gefängnis. Hitze. swinn, schwingen. an finn fin, zumuten. viša, Wiese. triln, sipr, Seemann. liberic, schal, siprn, zur See fahren. imtīt, Frühstückszeit. jifəle, Gezänk. schwach von Getränken. visovec, in einem fort. flikrn, flackern. bigg, kleine Ferkel. vilmös,

mit Willen, absichtlich. hibəln, nicht von der Stelle kommen mit der Arbeit (Eigenname hibəler, Hibbeler). slipm lātn, entgleiten lassen. mit bī šiky (Ton auf bī-), sich mit an den Tisch heransetzen. bisn, wild werden von Kühen, bei Bremsenstich. briyk, eigentl. Hügel, Ackerstück. briykfitz, kleiner Bauer. piky, picken. (bōmbikz, Specht.) himpm, Mass für Früchte. snige, Schnecke. (snige fann kō, kleine oder magere Kuh.) kinlbēz, Kindtaufe. kriky, Dohlen.

0.

§ 46. and. o, mnd. o, germ. o oder u vor suffixalem a entsprechend, hat sich im o. in geschlossenen Silben unter den gleichen Bedingungen wie die bereits behandelten Kürzen in der Regel unverändert erhalten.

Beispiele: of, ob, oder. hof, Hof. grof, grob. sot, Schliessklappe. lof, Lob. gotlof, gottlob! tox, Zug. blok, trox, Schweinetrog. mos, Moos. (mos-imm, Moosbienen.) from, from, ruhig, besonders vom Pferd gesagt. fos, stark, adv. dop, Eidotter. tol, Zoll. dox, doch. nox, noch. krot, kurz, stämmig. hol, hohl. vol, wohl. lok, Loch. swop, Bund Flachs. drok, eilig. (drokto, eilige Zeit.) hot! Antreiberuf für Pferde, rechts zu gehen. (de eno ril hot, de anr vil  $h\bar{y}$ !) stok, Stock. pot, Topf. kop, Kopf. krop, Kropf. Fuchs. top, Spitze eines Mastes; Hühnerkamm. slot, Schloss. Gebot bei Auktionen. stof, Staub. holt, Holz. kost, Logis. kostber, Hochzeit. (iŋ kost fīn bī, wohnen bei.) kolk, Teich. osə, Ochse. sop, Suppe. folk, Volk, Gesamtheit des Gesindes auf dem Hof. doxty, Tochter. golt, Gold. kloke, Uhr. klopm, klopfen. šopm, Schuppen, Seidel. mopm, kleine runde Kuchen. stopm, stopfen; Halt machen. (holt stop! halt an!) stopmful, bis an den Rand voll. holstr, kleiner Knabe. (holstybuk, ebenso, scherzhaft.) snoto, Nasenschleim. (snotlāpl, Schimpfwort wie grüner Junge.) polérst hōn, Huhn ohne Schwanz. dolnfigr, Finger wie Pflöcke. kopl, Anzahl. (n hēla kopl, stoplbårt, stacheliger Bart. bodn, sehr viele.) stopaln, Stoppeln. Boden. hopm, Hopfen. roto, Ratte. honic, Honig. pogo, Frosch. pogystōl, Pilz. fopm, necken. floky, Flocken. dobm, Sumpfland, sumpfige Wiesen, Strassenname in Oldenburg. voky, Flachs am Rocken. nohrn, nörgeln. flogr, Dreschflegel. hoft, eingefriedigter Hof. holsn, Holzschuhe. mola, lange hölzerne Wanne. rotis, Eis, unter dem kein Wasser ist. (upt rotis förn, jemd. aufs Glatteis führen.) boltn, Bolzen im Plätteisen. poky, Pocken. boty, Butter.

u.

 $\S$  47. and. u, mnd. u ist in geschlossenen Silben vor ein- wie mehrfacher Consonanz in ein- wie mehrsilbigen Wörtern im o. in der Regel erhalten; gleich a und i kommt es sehr oft vor.

Beispiele: un, und. up, auf. but, plump, roh. šups, Stoss. ful, voll. buk, Bock. fus, sonst. ktuk, Schluck. sluk, Schnaps. kuf, Lockruf für Schweine. nic knuf nox knaf fegy, kein Wort äussern. huk, Glass. (litest huk, kleines Haus, geringschätzige Bezeichnung. swīnehuk, Schweinestall.) put, Knochenmark. mul, Staub. muln, stauben. tuxt, Zucht. rulf, Wolf. smul, Rauch, Qualm. luxt, Luft. hul un knul, Unebenheiten.

In Vorschlagssilben: putpatn, stupstapm, trippeln von kleinen Kindern. bumbam, alles was sich hin und her bewegt, Schaukel.

sukəln un stukəln, herumstolpern: mudy, Morast. mudystävəln, Moraststiefel. lustyn, lauschen, zuhören. supsn, stossen. ung, unter. (unrslax, Raum im Bauernhaus rechts und links von der Feuerstätte.) junfolk, die junge Welt. funy, sondern, ohne. tune, Zunge. puls, Flasche. tuno, Tonne. šuly, Schulter. buky, bücken. (ambuky, Ton auf a, sich anlehnen.) flugk, Flügel. flugken, lügen (scherzhaft). grumaln, donnern. klumpm, eine Art Holzpantoffeln. klumföt, Klumpfuss. stubm, Baumstumpf. stump, Stumpf, stumpf. knupm, Knospen. knuberic, ruberic, uneben. šrupm, šrubm, scheuern. -šrupr, šrubr, Scheuerbesen. budl, Flasche. snukrn, schluchzen. pukl, Rücken. pukəlic, verwachsen. hukəpak rīən, auf den Schultern oder dem Rücken reiten. buksn, stehlen. de held ruml, alles zusammen. bulgy, Wellen. pulšn, klatschen, vom Wasser. pulšair, faule Eier. bulrn, rollendes Geräusch machen. (bulrtsux, Eisenbahnzug. Kinderausdruck.) huxtru, in Erwartung herumlungern. upsluxtart, lang aufgeschossen. auf up.) upstuns, jetzt. buntsl, Gebinde. muls, durch Feuchtigkeit verdorben. snuky, Heidschnucken. tuky, zucken. rušoln, rascheln. kumhorut, weisser Kragen. kutufoln, Kartoffeln (auch tufoln, tufolkos). putcon, gehen (von kleinen Kindern). mulstoric, verdriesslich. dupm. strugkoln, strumpoln, straucheln. kumm m. Wasch-, Esstupfen. schale. brudic vām, brütend heiss. trumaln, trommeln. jus(t), gerade, adv. kluko, Bruthenne. (kluky, Lockruf ausstossen.) buyky, grosse Knochen. putsn, rasieren; auch Drohung: ik ril jō putsn, quos ego! putslmes, Rasiermesser. vula, Wolle. vulāky, vuln, wollen. mumalu, murmeln. struln, harnen. kuky, sehen. pudic, rundlich, weich, von smudrn, langsam regnen. pupols, kleine Säcke Kinderarmen. punkabrot, Blutwurst in Leinensäcken. putsic, sonderbar. munkəlic, düster. hunsn, jammern, heulen. pukrn, Klopfen vom Herzen. dusaln, im Halbschlaf sein. dusl, Schimptwort. julfrn, weinen, heulen. smuln, dampfen; von schlecht brennendem Feuer. huts mits muts. Hals über Kopf. kudlmudl, durcheinander. tunr, Zunder. fo mar as tung, mürbe wie Zunder.) butso, kleines Haus, verächtliche Bezeichnung. muta, Mutterschwein. fzulmzn, verrotten. mutšip, Flussfahrzeug. futnkrām, Flickwerk. funtsl, trübe Lampe. flutzm, flattern. šuboln, von schlechtsitzender Kleidung gesagt, die sich hin und her šubojak, elender Kerl. slupk, Gurgel. (bīn slupk krīg), jemanden ergreifen, gebräuchliche Redensart. dubalt, doppelt. puml,

kleines, dickes Kind. kluftic, schlau. gubols, Schmutz. pultyn, poltern. kabumslån, kopfüberschlagen. kulyn, rollen. (kulorat, Spielzeug.) smudolic, schmutzig. babuts, scherzhafter Ausdruck für Barbier.

Anm. frdumt, verdammt hat u statt o in Anlehnung an dum, dumm.

#### 2) Lange Vocale.

#### a) Einfache Vocale.

§ 48. and.  $\bar{a}$ , mnd.  $\bar{a}$  hat, was die Quantität betrifft, sich im o. in der Regel unverändert bewahrt, sei es dass es alter Länge entspricht, wie in den meisten Fällen (II), sei es dass es späteres Contractionsproduct aus -aha-, -ada- ist (I). Die Qualität hat sich dagegen geändert, ausnahmslos ist  $\bar{a}$  eingetreten.

I.  $sl\bar{a}n$ , schlagen.  $st\bar{a}l$ , Stahl.  $m\bar{a}l$ , Ziel bei Kinderspielen. (Eigenname  $M\bar{a}lst\bar{e}t$ , Mahlstedt.)  $tr\bar{a}n\bar{o}$ , Träne.  $r\bar{a}$ , Segelstange,

Rahe. ālko, Adelheid.

- II. ās, Aas. bāskérl, tüchtiger Kerl (meist ironisch). brām(s). Ginster. dāt, Tat. drāt, Draht. gān, gehen. stān, stehen. krām, Kram. (krāmzmākt, Krammarkt, Hauptmarkt in Oldenburg. krāmfrō, Wöchnerin.)  $t\bar{a}$ , zähe.  $aln\bar{a}gr\bar{a}$ , nachgerade.  $h\bar{a}y$ , Haar.  $j\bar{a}y$ , Jahr. māl, Mahl. (māltīt, Mahlzeit.) klār, klar. mān, Mohn, Mond (auch mānt.) mānt, Monat. māt, Maat. (jan māt, Matrose, Seemann; jan hāgl un stīn māt, Krethi und Plethi.) pāl, Pfahl. pār, Paar. prāt, bereit. kwāt, böse. rār, selten. sāt, Saat. šāp, Schaf. slāt, moorige Vertiefung in der Heide. slåp, Schlaf. ståt måky, Aufwand treiben. swår, schwer. twårs, zwar. vån, Wahn. vår, wahr. äl, dāk, Nebel. prām, flaches Lastschiff. rālryšn, Walküren, Elfen, Hexen, Alpdruck verursachend. kwāl, Qual. mat, Mass. nās, nachher. šālə, Schale. blāgə, Kind, Scheltwort. sprākə, Sprache. bākə, Bake, Seezeichen. nābṛ, Nachbar. drākə, Drachen. ābmt, Abend. (fanābmt, heute abend. nābmt, guten Abend. hāyn, Sense schärfen. lätn, lassen, aussehen. (dat let yōt, das sieht gut aus.) fräln, verderben. blāsn, blasen. brān, Braten, braten. ātn, Atem. strāto, šrātlöpp, Schrägläufer, term. techn. beim Kegeln. māln, malen, mahlen. hāky, haken. rān, raten. rāns, Rätsel. ānrār, Unwetter. dākic, nebelig. fydwālt, verwirrt. dāy, dar.
- § 49. and.  $\bar{e}$  ist entweder germ.  $\bar{e}$  (I) oder es ist Contraction aus germ. ai (II). Beide  $\bar{e}$  sind im o. erhalten.

Das erstere zeigt sich nur in wenigen Wörtern, und die sind noch fast sämtlich Fremdwörter.

I. brēf, Brief. tēyl, Ziegel. spēyl, Spiegel. fērŗ, Fieber. (kōle ferŗ, kaltes Fieber, eine früher in den Marschgegenden oft vorkommende Krankheit.

studēru, studieren. kurēru, heilen. balbēru, rasieren. (balbēru, Barbier.) frdefəndēru, verteidigen. maykēru, mangeln. refolvērt, entschlossen. rainəfēru, reinigen.

Im Infinitiv: mēən, mieten.

Zu den Praeteritis:  $h\bar{e}t$ , hiess.  $l\bar{e}t$ , liess.  $r\bar{e}p$ , rief.  $l\bar{e}p$ , lief.  $sl\bar{e}p$ , schlief.

II.  $l\bar{e}t$ , leid, Leid.  $l\bar{e}p$ , schlimm.  $m\bar{e}r$ , mehr.  $br\bar{e}t$ , breit. rēp, Tau. swēt, Schweiss. snē, Schnee. pē, Nachtgewand der Kinder (auch pī genannt). king im pēan, kant dē ok frēan? Die noch Kindernachtgewänder tragen, können die sich auch mit Liebe befassen? bēn, Bein. sprēdāk, eigentl. Spreizdecke, Schutzdecke für das Bett. kē, Kuhkalb. (kēman.) ēs, ēns, einmal. hēl, heil, ganz. hēl tō mål, allzumal.) lēm, Lehm. spēka, Speiche. hēt, heiss. (hēt un söt, Braunbier, das am Herdfeuer gewärmt wurde.) rēk, weich. mēt, weiblicher Vorname. qēšmagrēt, Vorname, der oft als leichtes Scheltwort gebraucht wird. er, früher. (roler.) se. tē, Zehe. dēc, Teig. slēf, Schöpflöffel, Scheltwort. stēn, Stein. ēt, Eid. flēš, Fleisch. klēn, klein. klēt, Kleid. vē, weh. rē, Reh. blēk, bleich. (blēka, Bleiche. blēka bleichen. frblēka, verbleichen.) rēn (neben gebräuchlicherem rain), rein. frēt, ausgezeichnet. frēdəln, vom Roggen z. B. heisst ausgezeichnet stehen. en, ein. twe, zwei. drē, drei. gəmēn, gemein, leutselig. (fik gəmēn māky, leutselig sein.) dēln, teilen. mēnn, meinen. lēnn, leihen tēkņ, Zeichen. ēgņ, eigen. lēŗn, lehren, lernen. kēŗn, kehren. klēan, im Schmutz spielen, Kinderausdruck. klēan, kleiden. (afklēan, Ton auf a, abkleiden, abtrennen.) rētn, Weizen. fēga, zum Tode bestimmt. fērr, Speichel, Geifer. alēn, alēnic, allein. -šēt in unršēt, Unterschied. afšēt, Abschied. halfšēt, Hälfte. hēfr, hēstric, heiser. šēm, scheiden. (šēlrātr, Scheidewasser.) rēgṛn, weigern. ēkə, Eiche. (ēky, eichen.) katēkəlky, Eichhörnchen. kwēsn, Schwielen; nörgeln. (kwēsnkop, Nörgler.) rēyə. Reihe. rēnn, weinen. rētṛn, wüten. klēmm, mit Lehm beschmieren. frisērn, misslingen. gēcl, Gaumen. klērņ, Klee. fik frfērn, sich erschrecken. gest, Geest. hetn, heissen. emko, Funken. elats, albern (?).

Weiterhin  $\bar{e}$  in den Praeteritis der 1. Ablautreihe:  $dr\bar{e}f$  trieb.  $gr\bar{e}p$ , griff.  $b\partial k/\bar{e}f$ , steckte an.  $bl\bar{e}f$ , blieb.  $\dot{s}r\bar{e}f$ , schrieb.  $st\bar{e}c$ , stieg.  $b\bar{e}t$ , biss.  $gl\bar{e}t$ , glitt.  $frsl\bar{e}t$ , verschliss.  $sm\bar{e}t$ , warf.  $\dot{s}r\bar{e}t$ , schritt.  $r\bar{e}t$ . ritt.

§ 50. and.  $\bar{\imath}$ , mnd.  $\bar{\imath}$ , germ.  $\bar{\imath}$  (*i* vor Nasal + Spirans *f*) hat sich im o.

#### 1) meist unverändert erhalten.

 $m\bar{\imath}n$ , mein.  $d\bar{\imath}n$ , dein.  $f\bar{\imath}n$ , sein.  $t\bar{\imath}t$ , Zeit;  $t\bar{\imath}\imath n$ , der Plural davon bezeichnet Ebbe und Flut.  $l\bar{\imath}f$ , Leib.  $r\bar{\imath}f$ , Weib.  $str\bar{\imath}t$ , Streit.  $strit\dot{s}\bar{o}$ , Schlittschuh.  $s\bar{\imath}t$ , Ausruf der Verachtung.  $su\bar{\imath}n$ , Schwein.  $r\bar{\imath}p$ , reif.  $r\bar{\imath}k$ , reich.  $dr\bar{\imath}st$ , dreist.  $dr\bar{\imath}st r$ , adv. dreist, ruhig; aufmunternder Zuruf.  $gl\bar{\imath}k$ , gleich.  $l\bar{\imath}m$ , Leim.  $lm\bar{\imath}t$ , ledig, frei.  $sp\bar{\imath}r$ . Spitze von Aehren, Halmen; dann geringe Quantität bezeichnend.

 $s\bar{t}r$ , rein.  $d\bar{t}k$ , Deich.  $b\bar{t}l$ , Beil.  $fl\bar{t}t$ , Fleiss.  $gr\bar{t}s$ , grau.  $r\bar{t}s$ , Reis.  $r\bar{t}t$ , weit.  $v\bar{t}t$  un  $f\bar{t}t$ , weit und breit.  $st\bar{t}f$ , steif.  $k\bar{t}n$ ,  $n\bar{t}n$ , keiner. swit, stark, schlimm.  $k\bar{\imath}l$ , Keil.  $k\bar{\imath}m$ , Keim.  $(k\bar{\imath}mm, \text{ keimen.})$   $tw\bar{\imath}c$ , Zweig.  $v\bar{\imath}n$ , Wein.  $sl\bar{\imath}k$ , Uferschlamm.  $n\bar{\imath}t$ , Neid.  $n\bar{\imath}t\dot{s}$ ,  $gn\bar{\imath}t\dot{s}$ , stark, hestig. vīs, weise. (vīsnās, Naseweiss.) in knīp sitn, in Bedrängnis sein. knīf, Messer. līgndraig, Orgeldreher. slīpm, schleifen. (slīpstérts, mit eingezogenem Schwanz; slīp ūt, Ausruf zum Verspotten.) ling, Leine. fide, Seite, Seide. strikn, streichen, sich herumtreiben. swiməln, die Nächte durchschwärmen. (swiməlant! Ton auf a.) kwiln, Speichel fliessen lassen, bei kleinen Kindern. himm, pfeifend kwīky, Quieken der Schweine. rītn, reissen. tadelnder Ausdruck; einer, der viel ruiniert. rītstiky, Streichholz.) rīsbesn, Reiserbesen. īvric, eifrig. kīpa, Korb. prīcl, Empore in der stīvols, Reisstärke. frvītn, tadeln. bīstr, wirr, böse im Betragen. (fik frbistrn, sich verirren.) pipm, piepen, pfeifen, Beinlinge. (byksnpīpm!) vīcl, Weidenbaum. pīsl, kleines Haus. pīl, steil. rīln, aufgehen, vom Gebäck. spītn, ärgern. (spītš, ärgerlich, bissig). tidic, trächtig. kīka, kleiner Holzofen zum Wärmen der Füsse. rīva, verschwenderisch. snīon, schneiden. (snīdā, Schneidelade.) spīkr, Speicher, auch Nagel. fidldær, Seitentür. munt ind fis ten, den Mund verziehen. fis sin, albern sein. migy, harnen knīpm, kneifen. grīnn, weinen līka, Leiche. strīpm, streifen, Streifen twifoln, zweifeln. primm, Tabak kauen. bəklīvn, anstecken (von Krankheiten). mītə, Milbe. vīsn, zeigen. pī fakŋ, quälen. fisn, Bauchwind fahren lassen. frivn, reiben. bitn, beissen. vitn, reissen. sītn, scheissen. pītrpātrn, Kauderwälsch reden. vīglrägeln, hin- und herschaukeln. blībm, bleiben. vīmm, Wiemen, Holzgestell zum Aufhängen der Räucherwaren, auch der Hühnersitz wird trīna, Scheltwort, aus katrīne. īsn, eisern. so gerannt. Paradiesapfel.) life, leise. gripm, greifen. (gripsklau, Scheltwort, Habgieriger.) kīvn, keifen. kwīnn, kränkeln. tīlok, Flugloch der Bienen.  $k\bar{\imath}ky$ , sehen  $(k\bar{\imath}k!$  interj. sieh!  $buk\bar{\imath}k$   $sp\bar{a}ln$ , Kinderspiel.) finnbonn, Rosinen. šinholt, Glühholz.

Anm. Angeschlossen seien hier gleich die Einsilbigen, deren in den Auslaut tretender Vocal Länge erfuhr:  $r\bar{\imath}$ , wir.  $j\bar{\imath}$ , ihr.  $m\bar{\imath}$ , mir.  $d\bar{\imath}$ , dir.  $b\bar{\imath}$ , bei.

2) in einigen Wörtern ist im o.  $\bar{e}$  an die Stelle von  $\bar{i}$  getreten:

frē, frei. (frēait, Freiheit. frēən, freien. frētə, Brautfahrt.) spēən, speien. dēən, deihen. (spēt dē king, dēt de king, speien die Säuglinge, gedeihen sie.) nēgy, neigen. rēky, weichen. flēn in: dīk upflēn (Ton auf u!), Deich reparieren (?). botg flēn, Butter durcharbeiten. krēšn, kreischen.

§ 51. and.  $\bar{o}$ , mnd.  $\bar{o}$  entspricht entweder germ.  $\bar{o}$  (I) oder germ. au (II). Ein drittes, aus altem a oder  $\bar{a}$  hervorgegangenes

mnd.  $\bar{o}$ , von Seelmann Jahrb. XVIII p. 141 anomales  $\bar{o}$  genannt, in o. ebenfalls als  $\bar{o}$  erhalten (III).

I.  $k\bar{o}$ , Kuh.  $k\bar{o}f\bar{o}t$ , Gewehr, Hebel.  $p\bar{o}l$ , Pfuhl, Teich.  $fl\bar{o}t$ , Flut.  $n\bar{o}x$ , genug.  $kr\bar{o}s$ , Krug, Steinkrug.  $kr\bar{o}x$ , Krug, Dorfwirtshaus.  $st\bar{o}l$ , Stuhl.  $d\bar{o}k$ , Tuch.  $b\bar{o}k$ , Buch.  $br\bar{o}k$ , Bruch, sumpfige Niederung.  $d\bar{o}n$ , tun.  $kl\bar{o}k$ , klug.  $gl\bar{o}t$ , Glut.  $h\bar{o}n$ , Huhn.  $s\bar{o}$ , Schuh.  $r\bar{o}$ , Rute; Längenmass.  $dw\bar{o}$ , Lehmboden.  $pl\bar{o}x$ , Pflug.  $t\bar{o}$ , zu.  $g\bar{o}t$ , gut.  $h\bar{o}t$ , Hut.  $f\bar{o}r$ , trocken, dürr.  $m\bar{o}t$ , Neigung.  $(m\bar{o}t\ hebm\ t\bar{o}$ , Lust haben zu.)  $f\bar{o}t$ , Fuss.  $m\bar{o}r$ , Moor.  $f\bar{o}r$ , Futter.  $f\bar{o}rn$ , füttern.  $h\bar{o}stn$ , husten, Husten.  $m\bar{o}dr$ ,  $m\bar{o}r$ , Mutter.  $sp\bar{o}l$ , Spule.  $sn\bar{o}pm$ . naschen.  $b\bar{o}v\bar{o}s$ ,  $r\bar{o}v\bar{o}n\ b\bar{o}v\bar{o}s$ , rote Farbe.  $br\bar{o}r$ , Bruder.  $kn\bar{o}j\bar{o}n$ , schwer arbeiten.  $b\bar{o}v\bar{o}v$ , Bube.  $gr\bar{o}pmk\bar{a}r$ , Mistkarre.  $s\bar{o}str$ , Schuster.  $(s\bar{o}strn.\ schustern.)$   $fij\bar{o}l\bar{o}$ , Veilchen.  $j\bar{o}ln$ , laut schreien.  $m\bar{o}i$ , schön.  $sw\bar{o}j\bar{o}n$ , schwanken.  $s\bar{o}j\bar{o}n$ , sich heimlich vorbeidrücken.  $r\bar{o}j\bar{o}n$ , rudern.  $g\bar{o}j\bar{o}n$ . Schuhe von den Füssen schleudern.  $r\bar{o}rn$ , brüllen.

II.  $fr\bar{o}$ , Frau, Bäuerin.  $f\bar{o}m$ . Saum.  $sl\bar{o}$ , schlau.  $sm\bar{o}k$ , Rauch. Qualm.  $gr\bar{o}t$ , gross.  $l\bar{o}p$ , Lauf.  $t\bar{o}m$ , Zaum.  $h\bar{o}x$ , hoch.  $d\bar{o}f$ , taul  $l\bar{o}f$ , Laub.  $st\bar{o}t$ , Stoss.  $r\bar{o}k$ , Rauch.  $\bar{o}k$ , auch.  $k\bar{o}l$ , Kohl.  $kn\bar{o}l$ . Knopf.  $kl\bar{o}t$ , Kloss, Hode.  $(kl\bar{o}t\ s\bar{e}tn$ , Kloot schiessen; ein Spiel in der Marsch.)  $l\bar{o}k$ , Lauch.  $(h\bar{u}sl\bar{o}k,\ dongl\bar{o}k.)$   $f\bar{o}t$ , Brunnen, auch Russ.  $s\bar{o}f$ , Bund Stroh.  $d\bar{o}t$ , tot.  $bl\bar{o}t$ , bloss.  $s\bar{o}t$ , Schoss.  $(s\bar{o}tfl)$ , Schurzfell.)  $n\bar{o}tholt$ , Sargholz.  $\bar{o}g$ , Ohr.  $r\bar{o}t$ , rot.  $kl\bar{o}n$ , Rolle Gam.  $b\bar{o}s$  (un aimm), Grannen der Gerste.  $fl\bar{o}mm$ , Nierenfett.  $dr\bar{o}sl$ , Drossel.  $st\bar{o}vn$ , ein Gericht mit Milch bereiten.  $(gst\bar{o}fts\ b\bar{o}nn.)$   $f\bar{o}sn$ ,  $f\bar{o}dn$ . Torfstück.  $b\bar{o}sl$ , Kugel.  $(b\bar{o}ssln$ , kegeln.)  $p\bar{o}ts$ , Pfote.  $l\bar{o}pm$ , laufen.  $h\bar{o}pm$ , Haufen.  $k\bar{o}pm$ , kaufen.  $\bar{o}gs$ , Auge.  $gr\bar{o}tn$  m. alte oldenburgische Münze.  $h\bar{o}pman$ , Hauptmann.  $\bar{a}vgh\bar{o}pt$ , überhaupt.  $br\bar{o}m$ , brauen.  $(br\bar{o}k\bar{a}tl)$ , Braukessel;  $h\bar{d}gs$  inn  $br\bar{o}k\bar{a}tl$ , grosse Hochzeit.  $gl\bar{o}vn$ , glauben, Glauben.  $st\bar{o}tn$ , stossen.

III.  $fr\bar{o}$ , froh.  $r\bar{o}$ , roh.  $str\bar{o}$ , Stroh.  $sp\bar{o}k$ , Spuk.  $kr\bar{o}m$ . Krume.  $sp\bar{o}n$ , Spahn.  $f\bar{o}$ , so.  $v\bar{o}$ , wie, wo.  $d\bar{o}$ , damals, da.  $j\bar{o}$ , ja

(nicht die Bejahungspartikel!).  $v\bar{o}x$ , wog.

In  $tr\bar{o}$ , trauen,  $tr\bar{o}u\eta k$ , Trauung,  $tr\bar{o}r$ , trauern,  $(tr\bar{o}ric, traurig)$  ist  $\bar{o}$  aus and.  $\bar{u}$  kaum zu erklären. Liegt hd. monophthongiertes  $u^{\bar{u}}$  zu Grunde?

§ 52. and.  $\bar{u}$ , mnd.  $\bar{u}$ , germ.  $\bar{u}$  oder u vor n + Spiranten ist im o. unverändert erhalten.

Beispiele:  $\bar{u}t$ , aus.  $kr\bar{u}t$ , Kraut.  $kr\bar{u}s$ , kraus.  $r\bar{u}m$ , geräumig Raum.  $b\bar{u}k$ , Bauch.  $p\bar{u}t$  in  $m\bar{o}rp\bar{u}t$ , eine Art Moorfisch.  $b\bar{u}r$ , Bauch  $fw\bar{u}l$ , schwül.  $p\bar{u}s$ , Schmeichelwort für Katze.  $(p\bar{u}skat.)$   $p\bar{u}sbaky$ . Pausbacken, dicke volle Backen.  $\bar{u}r$ , Uhr.  $f\bar{u}l$ , faul.  $h\bar{u}t$ , Hautt $t\bar{u}n$ , Zaun.  $m\bar{u}s$ , Maus.  $k\bar{u}m$ , kaum.  $br\bar{u}t$ , Braut.  $f\bar{u}st$ , Faust.  $l\bar{u}t$  laut.  $str\bar{u}k$ , Strauch.  $st\bar{u}r$ , schwer.  $f\bar{u}r$ , sauer.  $kn\bar{u}s$ , Brotende (laxknus) = erstes,  $brumkn\bar{u}s = \text{letztes}$  Stück.)  $d\bar{u}n$ , betrunken.  $d\bar{u}n$   $b\bar{i}$ , dicht bei.  $str\bar{u}s$ , Strauss.  $r\bar{u}s$ , eine Weile.  $br\bar{u}n$ , brauns $\bar{u}r$ , Schauer.  $r\bar{u}n$ , Wallach.  $t\bar{u}k$ , genau.  $l\bar{u}s$ , Laus.  $s\bar{u}m$ , Schaum  $f\bar{u}s$  um  $br\bar{u}s$ , Saus und Braus.  $sn\bar{u}t$ , Schnauze.  $kr\bar{u}p$ , Halsbräune

klūto, Erdscholle. (klūtnpedr, Schimpfwort.) stūtn, feines Weizenbrot. pūsn, blasen. kūlo, Grube. ūlo, Eule (Vogel, und kleiner Handbesen). slūky, schlucken. krūko, irdene, dickbäuchige Flasche. lūke, Klappe.  $\bar{u}tl\bar{u}ky$ , auszupfen.  $\bar{s}\bar{u}lic$ , heimisch, heimlich.  $\bar{s}\bar{u}ln$ , hinschleichen. rūxsnūt, Schimpfwort, eigentl. rauhe Schnauze. rūxfōr, grobes Futter (Heu, Stroh etc.). būtn, draussen. (fam būtn rātn, auswendig können. būtrdām, ausserdem.) rūfic, stürmisch. fūdltelt, Marktzelt. fūtrn, schimpfen (frz. foudre?),  $f\bar{u}k\partial ln$ , betrügen.  $f\bar{u}xsn$ , seufzen. ( $f\bar{u}xsr$ , Seufzer.) glūpm, heimlich blicken, schielen. smūstrlaxn, schmunzeln. būlo, Beule. tūtn, blasen; Papierdüten. lūthals, aus vollem Halse. krūthof, Gemüsegarten.  $d\bar{u}ky$ , tauchen.  $s\bar{u}bm$ , schieben. zersaust.  $d\bar{u}rn$ , dauern.  $s\bar{u}drn$ , schaudern.  $d\bar{u}mm$ , Daumen.  $d\bar{u}m$ kraft, Winde, Hebel. druft, eine Hand voll. kuln, Backenzahn.  $(k\bar{u} \ln p\bar{n}, -k\bar{d} lt, \text{ Zahnschmerzen.})$   $f_r kn\bar{u} \ln, \text{ gebraucht in der Redensart}$ nic frknūsn kānn, nicht leiden können. spranūsn, verschmausen. slūtn, schiessen.  $f_i^{r}st\bar{u}ky$ , verstauchen.  $j\bar{u}xn$ , juchzen.  $h\bar{u}fn$ , hausen.  $d\bar{u}v\partial$ ,  $f\bar{u}f\partial$ ,  $f\bar{u}f\partial$ , Einschläferungsworte.  $p\bar{u}ln$ , klauben. ābait, mühselige Arbeit.) hūln, heulen. mūln, maulen. grūsn, grausen.  $d\bar{u}$  fənt, tausend. g  $d\bar{u}$  s, gedrückt, kleinlaut.  $l\bar{u}$  rn, lauern; Windeln  $l\bar{u}$  b  $d\bar{u}$  rn, lauern, vom Blick.  $f\bar{u}$  pm, saufen.  $p\bar{u}$  pm, Kinderausdruck für den Stuhlgang. krüvn, kränkeln. püon, Hautausschlag. plüstoric, (plūstrkop, Schimpfwort.) būskol, eine Kohlart. Fensterscheiben. plūma, Pflaume. rūky, riechen. sprūtnkōl, Knospen, Sprossenkohl. klūdrhān, Puter.

Anm. 1.  $kr\bar{u}pm$  hat analogischns  $\bar{u}$ ; es findet sich auch die richtige Form  $kr\bar{e}pm$ , kriechen.  $kr\bar{u}pr$ ,  $kr\bar{u}pb\bar{o}nn$ , eine Art Bohnensorte.

Anm. 2. u im Auslaut Einsilbiger ist gelängt:  $n\bar{u}$ , nun.  $d\bar{u}$ , du.

#### b) Diphthonge.

Ein Characteristicum des o. Dialectes ist seine Diphthongenarmut, Armut im Verhältnis zu der reichen Diphtongenentfaltung westfälischer Dialecte.

§ 53. and. ei, germ. ai vor j entsprechend, hat sich im o. erhalten, sein Vorkommen ist aber begrenzt. (I). Gebietserweiterung hat es erfahren durch jüngere Contraction aus a + j und -egi. (II). Beispiele:

I. ai, Interjection der Liebkosung. aien, aiky, streicheln. lai, Schiefertafel. swai, albern. dai, Wiege. flaidic, schneidig. ai, Ei. ai — bai — botybrōt, sagt man, wenn man einen Stein flach über die Wasseroberfläche schleudert. filainic, boshaft. (Weiterbildung von filou?)

Anm. Hd. Vocal zeigen: rain, rein. (rainvec, adv. wirklich, tatsächlich. rainvfern, ai mit Nebenton, reinigen.) twai, entzwei. raido, Weide. haido, Heide. raifo, Reise. baido, beide etc.

II. Constructions vocal ist ai

a) aus  $\bar{a} + j$ :

mai, Mai. maihaky, beim Gehen mit den Knöcheln auseinanderschlagen. draien, drehen. vaien, wehen. vaisant, Triebsund. klaien, kratzen. maien, mähen. faien, säen. naien, nähen. kraien, krähen. krai, Krähe. braien, stricken. (häfn braien, Strümpfe stricken.)

b) aus — agi, — egi:

failn, segeln, losstürzen. faise, Sense. tain, Zehn. haistr, junge Buche; Stock. kophaistr, Kopfschuss. kranshaistrn, abkanzeln. haistr, Elster. aimm, Grannen. ais, hässlich, böse unartig.

Desgl. in den Verbformen: slais(t), slait, schlägst, schlägt. gais(t), gait, gehst, geht. stais(t), stait, stehst, steht. Darnach auch

dais(t), dait, tust, tut.

§ 54. and au, germ. au vor w, hat sich im mnd. als au, ou und o. als au erhalten. (I.)

Zuwachs hat au bekommen durch Contraction aus  $\bar{a} + w$ . (II.) Beispiele:

- I. glau, klug. (glauð ōgy.) gau, schnell. nau, gənau, geizig. jauðln, heulen, weinen. bənaut, beklommen. snauðn, anschnautzen. rau un rāk, Ruh und Rüste. rauðn, ruhen. dau, Tau. dauðn, tauen, verdauen. får dau un dax, früh morgens. gnauðn, gnauðln, nagen, knabbernd fressen. aulam, Ziegenlamm. mau, Aermel. flau, schwach. ohnmächtig. hauðn, hauen. šauðn, schauen. (våršauðn, warnen. Ton auf å.) kauðn, kauen. drauðn, drohen.
- II. grau, grau. blau, blau. laurk, Lerche. klaue, Klaue. (klauen, stehlen.) kraueln, kriechen. klaus, Eigenname.

# B. Wandlung der alten Laute.

1) Lautwandel, der durch Consonanten bedingt ist.

#### I. Kurze Vocale.

# $\alpha$ ) Einfluss von r + Cons.

 $\S$  55. Der Einfluss von einfachem wortauslautenden r in Einsilbigen ist unter den Tonlängen behandelt.

Hier sei von den mannigfachen Einflüssen geredet, die r +

Cons. auf den vorhergehenden Vocal ausübt.

Teils ist Vocalbrechung hervorgerufen, teils nach Schwund des r (und wenn r + Cons. = rr, nach Schwund von rr) Ersatzdehnung eingetreten. Weiterhin hat r + Cons. unter Halblängung des vorhergehenden Vocals einmal Verbreiterung, zum anderen Verengerung der Aussprache desselben bewirkt. Diese verschiedenen Erscheinungen seien hier jetzt einzeln vorgeführt.

#### 1) Brechung.

§ 56. Bei der Behandlung der Einwirkung von r + Cons. auf i ist zwischen einer älteren (A) und einer jüngeren Erscheinung (B) zu scheiden.

A. and. i erlitt bereits im mnd. vor r + Cons. Brechung zu e. Im o. nun ist dieses e weiter zu a entwickelt und letzteres hat, nachdem r in der Aussprache gefallen war, Ersatzdehnung zu a erfahren.

Beispiele: kākə, Kirche. bākə, Birke. (bākəmair, Eigenname.) rāst, wirst. vābl, Wirbel, Türriegel. Mit Verlust der Ersatzlänge kasbērn, Kirschen. kasbōm, Eigenname. vat, wird.

Der gleiche Uebergang von i zu  $\bar{a}$  resp. a zeigt sich, wenn die Gruppe r + Cons. erst durch mnd. Metathese entstanden ist.

dādə, dritte (mnd. derde; and. thriddio).

kāstn (auch mit Schwund der Ersatzdehnung vor Doppelkonsonanz kastn, kasn), Christian.

datic (mnd. dertich, and. thrItig) dreissig.

B. Der hier in Betracht kommende Lautwandel ist jung; die Sprache der älteren Leute zeigt ihn oft noch nicht. Das *i* ist articulationsschwach geworden und hat den Lautwert *é* angenommen; zugleich tritt Halblänge auf.

Beispiele: ségin, onomatopoet. Bildung; sausendes Geräusch machen. (hē ségist dy hen, er saust dahin; Aepfel "ségin" auf dem Ofen.)

Hierhin gehört die Aussprache hd. Lehnwörter wie z. B. kéršn, Kirschen. hérš, Hirsch etc.

§ 57. Åehnlich wie i verhält sich u vor r + Cons., ebenfalls ist hier nach älterem (A) und jüngerem o. Lautwandel (B) zu scheiden.

A. and u erleidet bereits mnd. vor r + Cons. Brechung zu o. g ist im o. erhalten, doch ist seine Qualität verschieden

1) o in enger Aussprache =  $\delta$  zeigen Wörter wie  $v\delta rm$ , Wurm.  $t\delta rn$ , Turm.  $sn\delta rky$ , schnarchen.  $t\delta rnn$ , turnen.  $st\delta rbm$ , gestorben.

- 2) o in weiter Aussprache = å. k d r t, kurz. s d r t. Schurz, Schürze. k d r n s, kürzlich. g d r t, Grütze. s t d r t n, stürzen. b d r x, Burg. f d r k s, Forke. d d r s t, Durst. (d d r s t i c, durstig.) B d r n h d r s t, Name einer Bauerschaft bei Oldenburg. l d r k, Schlingel; eigentl. Lurch. t d r t, Torf. b d r s t s, Bürste. (b d r s t n, bürsten.)
- 3) Der Vocal ist o, r ist gefallen ohne Compensation infolge von Consonantenhäufung votl, vodl, Wurzel. bost, Brust (nach r Metathese!) dost, dostic neben dårst, dårstic.

Anm. u ist geblieben infolge von einem ursprünglich in folgender Silbe stehenden i, indem r an d assimiliert wurde in:  $fud_{r}$ , fürder.

B. Durchgehend ist in der jetzigen Aussprache  $\delta$  eingetreten für u:  $h\delta rk$ , gekrümmte Haltung. (ind  $h\delta rk$  fitn, gebückt sitzen,

hórky.) pórn, purren. (ampórn [Ton auf a], anpurren, sich um etw. bemühen.) <math>knórn, gnórn, knurren. sórjəmórj, Mischmasch, Gesindel. sórn, schurren. mórtcen, murmeln. snórn, Schnurren.

# 2) Ersatzdehnung des vorhergehenden Vocals infolge Schwund von r, rr.

§ 58. In der Lautgruppe ar Cons. schwindet in vielen Fällen das r unter Ersatzdehnung des a zu  $\bar{a}$ . Dabei ist es gleichgültig, ob a altes a ist oder altes e, i, das vor r + Cons. a geworden ist. Im letzen Fall schwindet r regelmässig; nach altem a fällt r aber nur in manchen Fällen. In dem Fall, wo r + Cons. = rr ist, schwindet rr, nachdem es gleiche Wirkung hervorgerufen hat wie r + Cons.

a) in folgenden Wörtern erfährt altes a Ersatzdehnung:

swāt, schwarz. šāp, scharf. hāt, hart. māk, Mark. stak, stark. ām, arm, Arm. mājənblōmə, Marienblümchen. vām, warm. (vāmtə, Wärme.) lām, Lärm. kwāk, Milchkäse māš, Marsch. māml, kleine Steinkugel. hākə, Harke, Rechen. (hāky.) fāk, Sarg. fāvə, Farbe. āx, arg in der Redensart kīn āx ūt, keine Ahnung von. āyrn, ärgern. gāvə, Garbe. ābait, Arbeit. pāt, Teil in axtrpāt, Hinterteil.

Anm. Die Länge ist verloren gegangen in spatln, spadln, zappeln aus spartelen.

b) altes e wird, nachdem es zunächst vor r + Cons. zu u

geworden, infolge Schwund des r durch Ersatzdehnung a:

 $h\bar{a}t$ , Herz.  $sm\bar{a}tn$ , schmerzen. Schmerzen.  $b\bar{a}stn$ , bersten (nach r Metathese!).  $frd\bar{a}bm$ , verderben, Verderben.  $k\bar{a}nic$ , kernig.  $v\bar{a}k$ , Werk.  $(v\bar{a}kst\bar{a},$  Werkstätte.)  $v\bar{a}bm$ , werben.  $v\bar{a}f$ , Werf.  $v\bar{a}ft$ , Werft.  $tw\bar{a}x$ , Zwerg.  $k\bar{a}nn$ , karnen, Butter bereiten.  $(k\bar{a}melk,$  Buttermilch.)  $b\bar{a}x$ , Berg.  $p\bar{a}pmdikl$ , Perpendikel.

Anm. Geschwunden ist die Ersatzdehnung vor mehrfacher Consonanz in: gasn, Gerste. (šilgasn, Schellegerste.) basn (neben bāstn) bersten; infolge satzunbetonter Verwendung wohl in dwas, dwas, quer.

c) Umlauts-e wird unter gleichen Bedingungen a in:

 $f\bar{a}ric$ , fertig.  $\bar{a}nto$ , Ernte.  $m\bar{a}ky$ , merken.  $g\bar{a}vn$ ,  $g\bar{a}bm$ , gerben. hatfs(t), Herbst (auch  $h\bar{a}st$ ).  $H\bar{a}m$ , Hermann.  $\bar{a}vn$ ,  $\bar{a}bm$ , erben.  $\bar{a}fn$ ,  $\bar{a}fky$ , Erbsen.  $t\bar{a}yy$ , necken.  $n\bar{a}ns$ , nirgends.  $h\bar{a}b\bar{a}x$ , Herberge.  $(h\bar{a}b\bar{a}yy)$ , herbergen.)  $b\bar{a}yy$ , bergen.  $sp\bar{a}n$ , sperren.

d) rr fällt nach vorhergehendem a und verursacht Ersatz-

dehnung:

 $n\bar{a}$ , Narr.  $(n\bar{a}n, \text{ narren.} n\bar{a}\dot{s}, \text{ närrisch.} n\bar{a}r\bar{e}, \text{ schwerer Nebenton auf }\bar{a}, \text{ Narretei.})$   $h\bar{a}$  aus harre aus hadde, hatte.  $h\bar{a}n, \text{ hatten.}$   $kn\bar{a}n, \text{ knarren, subst.} = \text{grosses Stück.}$   $bl\bar{a}n, \text{ weinen.}$   $fl\bar{a}n, \text{ schwatzen.}$   $(fl\bar{a}r\bar{e}, \text{ schwerer Nebenton auf }\bar{a}, \text{ Geschwätz.})$   $gn\bar{a}n, \text{ knurren.}$ 

#### 3) Verbreiterung der Vocalaussprache.

§ 59. Im Gegensatz zu dem im vorhergehenden Paragraphen behandelten a erfährt altes a vor r + Cons. in manchen Fällen unter Rückgang der Zungenhebung Qualitätsänderung zu a; r wird semivocalisch = r.

Beispiele: vårt, Enterich. mårtn, Marder. kårt, Karl. kårts, Karte. bårt, Bart. mårs, Arsch. årt, Art. tårt, Torte. fårt, Fahrt.

šēt-, hāsnisart, Schiess-, Hasenscharte. swart, Schwarte.

§ 60. Altes o vor r + Cons. hat offene Aussprache angenommen in Wörtern wie:

lårge, Sorge. mårgy, Morgen. (famårn, heute morgen.) dårp, Dorf. kårf, Korb. årdl, årgl, Orgel. årdn, beim Essen verschütten. bårstn, Borsten. årdr, Befehl. dårnsn, Stube.

Anm. Schwund des r und Reduction der Länge vor mehrfacher Consonanz zeigt sich in: bostn, Borsten. odr. Befehl. donsn, Stube. šostēn, Schornstein. došn, dreschen; mnd. dorschen.

#### 4) Verengerung der Vocalaussprache.

§ 61. and. e nimmt vor r + Cons. im o. die Aussprache é an;

r wird  $\boldsymbol{r}$ .

kér, Reihe, Mal. (ūte kér yān, aus der Richtung gehen; Umweg machen. ér, Erde. (értnät, értufəln, értapəln, Kartoffeln. értbärn, Erdbeeren.) férn, fern. stérn, Stern. yérn, gern. hért, Herd. vért, Wirt. vértšup, Wirtschaft. bérin, sich herumtreiben. hérdə, Herde. stért, Sterz. twérn, Zwirn. (fötstért, Pumpen-, Brunnenschwengel.) stértcən, mit dem Schwanz wedeln, um jemd. herumschmeicheln. (axtr an stértcən, Ton auf an; die gleiche Bedeutung.) vérn, werden. érnst, ernst, Ernst. érs, Arsch. (draiérin, swipérin, scharwenzeln.) stérn, Stirn.

§ 62. and o, mnd o hat im o. vor r + Cons. in folgenden

Wörtern die Aussprache  $\delta$  angenommen:

storm, Sturm. port, Hafen. horn, Horn. (ālhorn, Ahlhorn, o mit starkem Nebenton.). korn, Korn, Roggen. vort, Wort. dorn, Dorn. fort, Sorte. bort, Borte, Bord. nordn, Norden. fors, sofort. fort, fort. ort, kleines Gemäss. halvn ort, Schnapsglas. vorn, geworden. kort, Kord, Korrad.

# β) Einfluss von Labial + Consonant.

§ 63. and. a vor l+d, t ist bereits im mnd. o geworden. o tritt auch im o. an dieser Stelle auf, doch ist nach seiner zweifachen Qualität eine Scheidung zu machen zwischen dem o aus a+ld und dem aus a+lt.

#### 1) altes a + ld.

a hat in diesem Fall den Lautwert ó angenommen:

ólt, alt. vólt, Wald. (vóltman, Eigenname.) kólt, kalt. kólvšál, küllendes Getränk, z. B. Buttermilch.)

Die flectierte Form von  $k\delta lt$  in  $k\delta l \vartheta \check{\delta al}$  zeigt Schwund des Cons. d wie noch:  $h\delta ln$ , halten.  $f\delta ln$ , falten. t  $k\delta l \vartheta$ , das kalte Fieber.

Anm. Abweichende Quantität vor Consonantenhäufung und damit verbundene Wandlung von  $\delta$  zu o zeigen die Eigennamen: Olnbårx, Oldenburg. Oltmans. Oldejohans (Ton auf a).  $Olnk\bar{o}t$ .

Infolge Satztieftonigkeit unter Assimilation des d an l tritt o statt o auf in bol, bald. Infolge echter Syncope zeigt sich o in hols, hältst, holt, hält, unter dem Nebenton in  $\bar{e}nfoltic$ , einfältig.

#### 2) a + lt.

In diesem Fall hat a den Lautwert der Kürze o angenommen: folt, Salz. smolt, Schmalz. molt, Malz.

- § 64. e-Laute, gleichviel welcher Herkunft, erfahren vor labialer Consonanz meist Rundung (1-3), doch findet auch Uebergang zu i und y statt (4-5).
- 1) altes  $\bar{e}$  erfährt nach echter Vocalsyncope Rundung zu  $\ddot{o}$  in  $f\ddot{o}lg\dot{o}$ , selige; and. schon gekürztes ehemals langes e in  $\ddot{o}lbm$ , elf.

2) altes e wird  $\ddot{o}$ :

bölky, brüllen, rülpsen. dröps, dröpt, triffst, trifft (daneben auch dreps, drept. drops, dropt).

3) Umlauts-e wird ö:

twölbm, zwölf. ölr, ölstə, älter, älteste. ölrn, Eltern. rönn (auch ronn), rennen, Rennen.

slöps, slöpt, schläfst, schläft.

4) e we check mit i vor ll:

giln, laut schreien. kiln, schmerzen. šiln, schälen.

Vor mm: stime, Stimme.

Anm. mnd. steht bereits i statt and.  $\bar{e}$  in hilic, heilig.

5) y ist eingedrungen in:

fylfs, fylbm, selbst. smyltn, schmelzen.

- $\S$  65. *i*-Laute erfahren vor Labial + Cons. verschiedene Behandlung.
- 1) and. i ist durch vorausgehende und folgende Labialis zu u verdumpft:

vumpl, Gebinde Flachs. fumoln, herumtasten.

2) verbreiteter und daher wichtiger als die unter 1 und 2 behandelten Uebergänge ist der von *i* zu *y*, welcher sich in erster Linie vor aber auch nach labialer Consonanz findet:

 $kryb\vartheta$ , Krippe.  $(krypm fet_r, -b\bar{\imath}t_r, Krippensetzer, -beisser.)$   $fylv_r$ , Silber. ylk, Iltis.

Nach labialer Consonanz:

twyšn, tyšn, zwischen. Tystr, Schwester. Tyl, Schwelle.

 $\S$  66. and. o ist im o. vor labialer Consonanz durchweg in u übergegangen.

]

dul, toll. ruls, Rolle. (rulbom, Rollschranke. rulky, sülzenähnliches Gericht.) šrulə, Laune. kulbm, Kolben. vulkə, Wolke. šulə, Scholle. knuln, grosses Stück. kruln, Locken. (krulkōky, runde Kuchen.) vul, wollte. frbulgy, unartig knulde fust, geballte Faust. kumfrmern, confirmieren. kumplment (Ton auf e), Compliment.

Weiterhin tritt dieses u in den Participien der II. Ablautreihe swuln, geschwollen. hulpm, geholfen. smultn, geschmolzen. mulky, gemolken. guln, gegolten. šuln, gescholten. kuln, geschmerzt.

Anm. o das über u aus  $\bar{a}$  entstanden ist, wird u in brumlbärn, Brombeeren (mnd. bramberen).

#### γ) Einfluss von Nasal + Consonant.

- § 67. e-Laute zeigen das Bestreben, vor n + Cons. in i überzugehen.
- 1) altes  $\bar{e}$ , das bereits vor mnd. Zeit gekürzt wurde, zeigt schon mnd. i; den gleichen Vocal hat das o. in:

twintic, zwanzig. Hinork, Hinrich, Heinrich. ins, is, einmal.

2) altes e wird i:

finstr, Fenster. piykstn, Pfingsten. tinsn zeigt wohl hd. i, da es wie der Anlautconsonant zeigt, Rückbildung von Zinsen, lat. census ist.

3) Umlauts-e wird gleichfalls i:

minš, Mensch. (min minš, meine Frau.) hinst, Hengst. bring,

§ 68. altes o wird vor Nasal + Consonanz im o. u: gunn, dort. (guntsit.) munstrn, mustern.

#### II. Längen.

§ 69. Die Einwirkung, welche Consonanten auf alte Längen ausgeübt haben, seien diese einfache Vocale oder Diphthonge, ist meist die Kürzung. Die Consonanten, die hier in Betracht kommen, sind alte Reibelautverbindungen oder jüngere Consonantengruppen, die infolge echter Syncope ursprünglich trennenden Vocals entstanden sind; einige Male auch r, l Ableitungen. Mit der Quantitäts- ist auch Qualitätsänderung verbunden, da alle Kürzen offen gesprochen werden.

### a) Einfache Längen.

§ 70. and.  $\bar{a}$  hat vor Spirans + Cons. Kürzung, in einigen Fällen auch zugleich Verdumpfung erfahren:

1) Kürzung:

faxto, sanft, sachte. (faxs, adv. wohl, vielleicht; im Sinne des obd. halt.) daxts, dachte. klaftr, Holzmass, Klafter.

2) zugleich Verdumpfung: broxto, brachte. doxt, Docht.

- § 71. and. ē, germ. ai, hat Kürzung erfahren:
- 1) vor Spiranten:

ect, echt.

2) vor r, l Ableitungen:

ledr, Leiter (oft auch verdumpft zu ladr). emr, Eimer. (amr.) elr, Erle. mestr, Schullehrer. (Handwerkertitel ist maistr.) hestr, junger Baum, dann Stock.

3) vor sonstiger Consonanz:

eykəlt, einzeln. fet, fett. rentlic, reinlich. (prempəln, schön schreiben, sticken etc. von prēn, Pfriem oder verderbt aus prenten, drücken, drucken, schreiben?)

§ 72. and.  $\bar{\imath}$  wird zu i gekürzt:

1) vor Spiranten: dict, dicht. lict, leicht. (licfaric, leicht, nicht der tadelnde Sinn des hd. leichtfertig! filict, vielleicht. lictn, aufheben.) bictn, beichten. gniftaxn, schmunzeln (von mnd. griftachen?). kif in unrkif, Unterkiefer.

Mit der Kürzung ist Verdumpfung verbunden: fofte, fünfte.

foftain, fünfzehn.

- 2) infolge echter Vocalsyncope in der 2. 3. sing. praes. der 1. Ablautreihe: blifs, blift, bleibst, bleibt. bəklift, steckt an. stics, stict, steigst, steigt. bits, bit, du, er beisst. slit, schleisst. šit, schleisst. smit, wirfst. rit, reitet. drift, treibt. gript, greift. kric(t), bekommt.
- 3) in einzelnen Wörtern wie: vit, weiss. (vita, Eigenname.) linn, Leinen.
- § 73. and.  $\bar{o}$  (germ.  $\bar{o}$  und germ. au) erfahren in gleicher Weise Kürzung.

a) and. ō, germ. ō vor mehrfacher Consonanz, die infolge echter

Syncope entstanden ist in den Praeteritis und Participien:

hodo, hütete. hot, gehütet. blodo, blutete. blot, geblutet. boto, heizte. bot, geheizt. groto, grüsste. grot, gegrüsst. foxto, suchte. foxt, gesucht. In mosto, musste, ist ebenfalls Kürze durchgedrungen, wie in sämtlichen anderen Formen des Verbs: ik mot, dā most, he mot, ich muss, du musst, er muss. most, gemusst. (Im sing. noch gebräuchlich mōt und mōt, ich, er muss.) In 2. 3. sing. präes. rops, ropt, rufst, ruft. hots, hot, hütest, hütet. bots, bot, du, er heizt.

b) and. ō, germ. au, ist gekürzt:

1) vor Spirans: hoxtīt, Hochzeit.

2) vor spirantischer wie anderer mehrfacher Consonanz, die infolge echter Syncope entstanden ist in praet. und part.: kofte, koft, kaufte, gekauft. glofte, gloft, glaubte, geglaubt. dofte, doft, taufte, getauft. — 2. u. 3. sing. praes. kofs, koft, kaufst, kauft. glofs, gloft, glaubst, glaubt. dofs, doft, taufst, tauft. lops, lopt, läufst, läuft. stots, stot, du, er stösst.

§ 74. and.  $\bar{u}$  erfährt Kürzung:

- 1) vor Spiranten: fuxt, feucht. (fuxtic, wütend, erbosst?)
- 2) vor anderer Consonanz: lustrn, lauschen, horchen.

3) in den Verbformen: duxt, duxts, däucht, däuchte. fuxs, fuxt, saugst, saugt. snufs, snuft, schnaubst, schnaubt. šufs, šuft, schiebst, schiebt. sluts, slut, du, er schliesst. ruks, rukt, riechst, riecht. krups, krupt, kriechst, kriecht.

#### b) Diphtonge.

§ 75. and. io wird, nachdem es zunächst mnd. zu ē monophthongiert worden war (darüber cf. § 76), gekürzt:

1) vor Spiranten:

Zu e: lect, Licht, hell. (Zu i: nic, nicht. jicons, irgend, je.)

2) vor mehrfacher Consonanz:

Zu i: fidl, viertel. (fidlstunn, Viertelstunde.) niks, nichts. imr,

immer. Zu y (u): nums, nyms, niemand. jymr, immer. § 76. and. iu erfährt nach mnd. Monophthongierung zu y

(cf. § 77) Kürzung zu y:

1) vor Spiranten: lyctn, leuchten. lycto, Laterne, Leuchte.

(lantyctn, Laterne, aus lantärne + lycte?)

- 2) in den Verbformen vor mehrfacher Consonanz, die infolge echter Syncope entstanden ist: bodrycs, bodryct, betrügst, betrügt. lycs, lyct, lügst, lügt. flycs, flyct, fliegst, fliegt. gyts, gyt, du, er giesst. syts, syt, du, er schiesst. bodyt, bedeutet etc.
  - 2) Lautwandel, der nicht durch Consonanten hervorgerufen ist.
    - I. Monophthongierung von and. io und and. iu.

§ 77. and. io, schon mnd.  $\bar{e}$ , ist ebenfalls im o.  $\bar{e}$  und unterscheidet sich nach Quantität und Qualität von den anderen ē nicht.

lēt, Lied. dēp, tief. fē, Vieh. dēnst, Dienst. (dēnstn, Dienstmägde.)  $d\bar{e}_{r}n$ , Mädchen.  $f\bar{e}_{r}$ , vier. ( $f\bar{e}_{r}tain$ , vierzehn.)  $v\bar{e}t$ , Unkraut. lēf, lieb. flēt, Bach. rēan, jäten.  $d\bar{e}f$ , Dieb. lēga, Lüge. (lēgņ, lügen.) knē, Knie. dēnn, dienen. rēmm, Riemen. bieten.  $g\bar{e}tn$ , giessen.  $b\partial dr\bar{e}g\eta$ , betrügen.  $(b\partial dr\bar{e}gr$ , Betrüger.)  $s\bar{e}tn$ , schiessen. flēgy, fliegen. flēge, Fliege (auch kleiner Bart an der Unterlippe). frēn, frēn, verlieren. frēn, frēn, frieren. ziehen. stēfmodr, Stiefmutter. bēr, Bier. genētn, geniessen. bēgy, biegen.  $b\bar{e}st$ , Biest.  $(b\bar{e}stmelk.)$   $d\bar{e}rt$ , Tier.  $l\bar{e}p$ , schlimm.  $n\bar{e}$ , neu. krēpm, kriechen. frdrētn, verdriessen. (frdrētlik, verdriesslich.

frdrēt, Verdruss.) grēbm, Nierenfett. flēn, fliehen.

Dann gehört hierher der Vocal der praet. der 3. Ablautreihe ursprünglich reduplizierender:  $r\bar{e}p$ , rief.  $l\bar{e}p$ , lief.  $\dot{s}r\bar{e}t$ , schritt.

§ 78. and. iu ist ebenfalls mnd. bereits monophthongiert; im

0. steht ein einfacher langer Vocal,  $\bar{y}$ .

 $f\bar{y}_r$ , Feuer.  $d\bar{y}_r$ , teuer.  $st\bar{y}_r$ , Steuer.  $(st\bar{y}_r n, steuern. st\bar{y}_r man,$ Steuermann.)  $h\bar{y}rn$ , mieten. ( $h\bar{y}rman$ , Heuer-, Mietsmann.)  $d\bar{y}t\dot{s}$ , deutsch.  $d\bar{y}vl$ ,  $d\bar{y}kr$ , Teufel.  $b\bar{y}dl$ ,  $b\bar{y}l$ , Beutel.  $l\bar{y}v$ , Leute.  $t\bar{y}c$ , Zeug.  $d\bar{y}str$ , dunkel. (pik-, balkyd $\bar{y}str$ , sehr finster.)  $g\partial h\bar{y}r$ , geheuer.

 $k\bar{y}lo$ , Keule.  $k\bar{y}ky$ , Küchlein.  $bod\bar{y}on$ , bedeuten.  $l\bar{y}niyk$ ,  $l\bar{y}ntcon$ , Sperling.  $b\bar{y}to$ , Beute.  $h\bar{y}to$ , heute.  $t\bar{y}gy$ , zeugen, Zeugen.  $(t\bar{y}cnis$ , Zeugnis.)  $r\bar{y}ky$ , (neben ruky), riechen.  $(r\bar{y}klbu\check{s},$  Blumenstrauss.)  $s\bar{y}solk$ , scheusslich.  $pr\bar{y}nn$ , unordentlich nähen.

#### II. We chsel von i und y.

§ 79. Das o. giebt dem i oft eine mehr oder minder starke y-Färbung; auch im hd. der Stadt Oldenburg ist diese Neigung zu konstatieren. Oft hat labiale Consonanz diese Entwickelung begünstigt, aber die Erscheinung ist zu allgemein, als das man immer die labialis als Ursache der Rundung verantwortlich machen kann. cf. z. B. dysə, neben disə, dieser. (frdysn, aus for dissen sc. dage, unlängst.) dyt, neben dit. gystrn, gestern. drydə, Nebenform von dadə, dritte. slyyl, Schlingel. lyys, links.

#### III. Übergang von i zu e.

§ 80. Ebensowenig wie in § 78 lässt sich hier bestimmte Consonanz als Ursache des Übergangs feststellen.

cf. swemm, schwimmen. bleyky, blinken. veyky, winken. rens. Rinne. sleyy, Uferbefestigung aus geschlungenem Buschwerk. krempm, krimpfen. melk, Milch. kremm, sich in die Brust werfen? mes, Mist.

In den einsilbigen et — it, es. em, ihm. bet, bis. hen, hin, lässt sich das e durch satztieftonigen Gebrauch der Wörter erklären.

# IV. Tonlängung.

§ 81. Die Tonlängung hat eine bedeutende Veränderung im Vocalbilde hervorgerufen, indem sie Quantität wie Qualität der o. Vocale völlig umänderte, d. h. lange Vocale in breiter Aussprache an Stelle der alten Kürzen eintreten liess. Die Wirkung der Tonlängung trifft auch schon im mnd. jeden in offener betonter Silbe stehenden kurzen Vocal. Im o. hat sie durch Analogie noch weiter um sich gegriffen; hier sind die Einsilbigen auf liquida zu nennen. Die Ableitungssilben -el -er -en haben das Eintreten der Tonlänge meist verhindert (edlman, fedr, bonedn, Edelmann, Feder, unten).

 $\S$  82. and. a, das mnd. Tonlängung erfuhr, zeigt im o. denselben Lautwert, der Quantität wie Qualität nach, wie etymologisch langes a.

nämlich den ā-Laut.

# a) lautgesetzlich:

1) in der Bejahungspartikel:  $j\bar{a}$ , ja.

2) in folgenden durch unechte Syncope einsilbig gewordenen alten Mehrsilblern:  $n\bar{a}kt$ , nackt.  $\bar{a}nt$ , Ente.  $st\bar{a}ts$ , stattlich.  $h\bar{a}fk$ , Habicht.  $sn\bar{a}k\check{s}$ , witzig.  $sw\bar{a}lk$ , Schwalbe.

3) in den durch Apokope einsilbig gewordenen:  $k\bar{a}n$ , Kahn.  $m\bar{a}k$ , Mache. (in  $m\bar{a}k$  hebm, bearbeiten.)  $frm\bar{a}k$ , Liebling.  $\bar{a}p$ , Affe.  $p\bar{a}p$ ,

Pfaffe.  $d\bar{d}l$ , Diele.  $l\bar{d}t$ , spät.  $sp\bar{d}k$ , Feuchtfleckigkeit.  $sn\bar{d}k$ , Schlange.  $j\bar{o}n\bar{d}m$ , zumal ( $\bar{d}$  unter starkem Nebenton!).

4) in den flectierten Formen derjenigen Einsilbigen, die auf einfache Consonanz ausgehend, bei flexivischem Silbenzuwachs diese nicht geminieren. Die flectierten Formen sind aber im o. wenig mehr im Gebrauch.

dāgə von dax. (fandāgə, heute.) grāvə von graf, Grab etc.

5) hauptsächlich tritt d bei den Mehrsilbigen auf: drd, von drade, schnell. grå, grade. srå, mager. Jå, Jade. fådr, får, Vater. drāvn, traben. hāln, holen. hāmr, Hammer. fāky, oft. fātn, fassen. hāgy, Hagen. hāgl, Hagel. hāslnāt, Haselnuss. sāmyn, schamhaft. (šāmm, schämen.) stākņ, Stange. (stākbēnt, langbeinig.) grossspurig gehen. klåtn, Fetzen. (klåtəric, erbärmlich.) låky, Tuch. plāto, Platte. rāky, reissen. (af-rāky, abmühen) fāgo, Säge. fāko, fik bəfāky, sich verhalten. spākic, feuchtfleckig. Sache. ståpl, botåln, bezahlen. våky, wachen. vårn, dauern. (vårapl, Haufen. Winterapfel.) fik vårn, sich inachtnehmen. våtr, Wasser. drāgy, klägy, klagen. sån, schaden, Schaden. jänn, gähnen.  $(h\bar{o}-j\bar{a}nn, \text{ Ton auf }\bar{o}.)$   $j\bar{a}pm$  neben japm, offen stehen.  $k\bar{a}mr$ , Kammer. bān, baden. grābm, graben, Graben. mānn, mahnen. sādl, Sattel. hāfə, Hase. māgy, Magen. sik sātn, sādn, sich zufrieden geben. pātrn in pītrpātrn, Kauderwelsch reden. rāva, Rabe; Eigenname. snåvl, Schnabel. fåloln, unsinnig reden. bråko in flasbråko, f. Flachsbrecher. bråke f., vom Seeeinbruch zurückgebliebenes Wasser; davon der Ortsname Brake an der Weser und das Adjektiv brākic, faul, gesagt vom Geschmack stehenden Wassers. brākfelic, baufällig. pāšair, Ostereier. (pāšltīt, Osterzeit.) krāky, kränkeln. stāmrn, stottern. slåvn, schwer arbeiten. spåan, Spaten. såpm, geschaffen, in recsåpm, rechtschaffen. vansapm, verrückt. frklamm, steif werden vor Kälte. (klāmric, frostig.) strāky, streicheln. (strākəln.) glārn, schimmern. rālljāra, Flegeljahre. tākltūc, hergelaufenes Gesindel. šilarātšn, kleine Wandbilder. tatrn, Zigeuner, Tataren. (tatrn, schnattern, Kauderwelsch reden. tātrhābāx, Zigeunerherberge.) krāŠo, Mut. (mōt heisst Neigung.)

# b) analogisch:

 $d\bar{a}l$ , Tal, adv. nieder.  $/\bar{a}l$ , Saal.  $t\bar{a}l$ , Zahl. (Es existiert auch noch die Form tal; pl. taln, Zahlen.)  $t\bar{a}m$ , zahm (daneben noch tam).  $k\bar{a}l$ , kahl.  $t\bar{a}n$ , Zahn.  $sm\bar{a}l$  (smal), klein.  $gr\bar{a}m$ , Kummer (adj. gram).

Anm. d fiel zwischen liquida und Vocal und ermöglichte dadurch Tonlängung des a in  $\bar{d}ric$ , seltsam (mnd. ardich).  $g\bar{d}rn$ , Garten.

§ 83. Altes e hat unter gleichen Bedingungen wie u Tonlängung erfahren; es erhält im o. den Lautwert  $\bar{d}$ .

#### a) lautgesetzlich:

1) in der Negationspartikel  $n\bar{a}$  (zu grösserem Nachdruck wird manchmal  $n\partial h\bar{a}$  daraus, besonders bei Kindern).

2) in ehemaligen durch unechte Syncope einsilbig gewordenen Mehrsilblern: lär (neben gebräuchlicherem ledr), Leder. šält, Unterschied. kält, Schmerzen. (kop-, kūſnkält, Kopf-, Zahnschmerzen.) vär, Wetter. (värkatn, die flimmernde Luft. värlyctn, Wetterleuchten.)

3) in den flectierten Formen:  $v\bar{a}y\partial$  (adv.) fort, von vec, Weg. (fain, gōt tō  $v\bar{a}g\partial$  fīn, sich gut befinden.  $unrv\bar{a}g\partial ns$ , unterwegs.)

4) in den Mehrsilbigen:  $sl\bar{a}pm$ , schleppen.  $(sl\bar{a}pa$ , Schleppen scheeren.  $s\bar{a}rgan$ , eine Art Tuch.)  $h\bar{a}gr$ , Häher.  $b\bar{a}dsln$ , *šārn*, scheeren. betteln. (bādlman, Bettler.) twāšn, Zwillinge. ātn, essen. (af ātn, mit dem Essen fertig sein.) fāməln, viel und langweilig reden. färrfät, Zittwersamen. säln, Unterschied machen. (dat frsält niks, das schadet nichts.) rāky, rechnen. rāky fīn, gut imstande sein.  $bl\bar{a}ky$ , die Zähne zeigen.  $f\bar{a}yy$ , fegen.  $(f\bar{a}y\partial ls, Ausgefegtes)$ .  $kw\bar{a}ne$ junges Rind. swäln, versengend brennen. smärn, schmieren. (smärlap, Schimpfwort.)  $v\bar{a}\ln$ ,  $v\bar{a}n$ , sein, gewesen.  $v\bar{a}\ln v\bar{a}k$ , Anwesen.  $br\bar{a}gy$ , Hirn.  $r\bar{a}vn$ , rasen, phantasieren.  $l\bar{a}dic$ , gewöhnlicher ledic, ledig. ābm, eben. lābm, leben, Leben. swāvl, Schwefel. (swāvlstiky, Streichhölzer.) nābl, Nebel. hārn, Himmelsgewölbe. fākr, sicher. frtārn, verzehren. plāgy, pflegen. bovāgy, bewegen. rāgy, regnen, Regen. grāsn, Grauen. (dē koln grāsn, der innere Schauder. grāsic, schrecklich.) knāvn, kneten. sprāky, sprechen. āml, Milbe. kwāky, gelbe Wucherblume, Unkraut. kālə, Kehle. kākəln, zanken. (kāklər, Zanker. kāklrēm, zänkische Zunge.) swāvn, schweben. fāgl, Segel. prädign, predigen. (prädict, Predigt.) frlädn, verflossen. Zettel. haitstäfke (ā Nebenton), Heidegrille päpr, Pfeffer. stäky. stechen. (in-stākəls, Eingemachtes.) stākliņk, Stichling. tāmm, ziemen. tāmlik, tāməlk, ziemlich.) gāvl, Giebel.

#### b) analog:

 $m\bar{a}l$ , Mehl.  $g\bar{a}l$ , gelb.  $sm\bar{a}r$ , Schmeer, Fett.  $dw\bar{a}r$  in  $dw\bar{a}rrint$ . Wirbelwind.  $h\bar{a}r$ , her.  $t\bar{a}r$ , Teer.

- § 84. Umlauts-e verhält sich genau wie altes e, die Tonlänge ist unter gleichen Bedingungen eingetreten. Es steht  $\bar{a}$ :
- 1) vor unechter Synkope in  $p\bar{a}rt$ , Pferd, und in dem durch Ausfall von intervokalem d einsilbig gewordenen  $st\bar{a}s$ , bockbeinig.
- 2) als Pluralvokal in blādr, blār, Blätter. fātr, Fässer etc. tāno, Zähne, fālo, Säle zeigen, dass der Umlaut älter ist, als der Wandel des Singularvokals a zu ā.
- 3) in Mehrsilbigen: bātŗ, besser. gnātṛn, knattern. (gnātṛsuāt, pechschwarz.) nālkŋ, Nelken. -ſābəln in smek-ſābəln, geräuschvoll und viel essen. dākə, Decke. ālə, Elle. āln, durchprügeln. āgə, Egge. lāpl, Löffel. ſik hāgŋ, sich freuen. kāgl, Kegel. fṛrāgŋ (neben fṛrāgŋ), kühn, verwegen. bārn, Beeren. (krōns-, jans-, stik-, Krons-, Johannis-, Stachelbeeren. bakbāṇn, Siebensachen.) bākə, Bach. rākl, langer Mensch. (fik rākəln.) fik bəstāən, sich vermieten, verheiraten. stāric, stämmig. šāpl, Scheffel. (šāpeln, sich anhäufen.) kwāln, quälen. drāgŋ neben drāgŋ, tragen. mākŋ, Mädchen, besonders

 $g\bar{a}g\eta$ ,  $j\bar{a}g\eta$ ,  $tj\bar{a}g\eta$ , entgegen. ( $b\partial g\bar{a}g\eta$ , begegnen.) Dienstmädchen. häkəln, hecheln.  $\bar{a}fl$ , Esel.  $k\bar{a}tl$ , Kessel  $n\bar{a}tl$ , Nessel.  $v\bar{a}ln$ , wählen. fäln, fehlen.

§ 85. and, i ist bereits im mnd, zu einem tonlangen e geworden. Im o. hat dieses e dieselbe Quantität und Qualität wie die beiden

bereits behandelten  $\bar{a}$ ; es tritt auf:

#### a) lautgesetzlich:

1) in durch unechte Syncope einsilbig gewordenen: vät in vätkérl,

Witwer. vātfrō, Witwe. vār, Widder. bāts, bissig.

2) durch Apocope einsilbig gewordenen:  $f\bar{a}l$ , viel.  $lik r f\bar{a}l$ , gleich smāt, Wurf. splāt, Riss. strāk, Strich. šāt, Schiss. stāk, Stich.  $b\bar{a}t$ , Biss.  $\bar{a}r$ , ihr.  $tr\bar{a}$ , Tritt.  $sn\bar{a}$ , Schnitte.  $fr\bar{a}$ , Frieden. smā, Schmiede.  $(sm\bar{a}l\bar{y}, Schmiede, pl. m.)$   $r\bar{a}t, Riss.$ Sitzbrett.)

3) im Plural Einsilbiger mit dem Stammvokal i, die auf organisch einfache Consonanz ausgehen: šāpa, Schiffe. knāpa, listige Streiche,

Kniffe.

4) hauptsächlich in den Mehrsilbigen: späln, spielen. Pferdegeschirr. tāvə, Hündin. bābm, bāvrn, dāvrn, beben. swāky, lāvrn, liefern. āgl, Igel. (swīn-, tūnāgl, Schweine-, Zaunigel; Taugenichts.) rātn, wissen. (gərātn, Gewissen rātnšup, Wissenschaft.) rāfl, rāfolk, Wiesel. rāko, Woche. slāon, Schlitten. strāpəln, streifen. lānn, lehnen. šāna, Schiene. swāva. Peitsche. bākr, Becher. pākldrāt, Pechdraht. stāvl, Stiefel. kātəln, kitzeln. (lōs-vecstāvəln, fortgehen.)

#### b) analog:

spāl, Spiel (aber noch spilvāk). stāl, Stiel.

§ 86. and. o hat unter den bekannten Bedingungen bereits im mnd. Tonlängung erfahren, diese zeigt sich im o. mit dem Lautwert  $\bar{a}$ , d. h. der Lautwert des tl. o ist im o. völlig gleich dem des tl. a geworden. Der Weg war nicht gross; beim offenen o braucht nur noch ein wenig die Hinterzunge gesenkt und gleichzeitig zurückgezogen zu werden und es scheidet sich kaum noch von tl.  $a = \bar{a}$ .

 $\ddot{a}$ , and. o, zeigt sich:

# a) lautgesetzlich:

1) in dem durch Syncope einsilbig gewordenen  $f\bar{a}xt$ , Gerichts-

vollzieher (jetzt nur noch als Eigenname Vogt).

2) in den flectierten Formen Einsilbiger auf organisch einfache Consonanz: hāvə von hof, Hof. šātn, pl. von šot, Klappe. grāvn,

acc. von grof, grob.

3) hauptsächlich in den Mehrsilbigen:  $b\bar{a}bm$ , oben.  $\bar{a}vr$ , ober. (åvrlanr, båbmlanr, Oberländer, Hochdeutsche.) dråpm, Tropfen. fāln, Füllen; gebären von der Stute. ābmt, āvn, Ofen. bāyŋ, Bogen. lāln, Sohlen. frlāln, verprügeln. gātə, Gasse. hāpm, hoffen. kābm, Schweinegelass.  $d\bar{a}vn$ , toben.  $k\bar{a}t\vartheta$ , kleines Haus  $k\bar{a}k\gamma$ , kochen.

kākbrāsn, herumkochen. hāsn, Strümpse. knāky, Knochen.

Weiterhin in den Participien der starken Verben II. Ablautreihe:  $dr\bar{d}pm$ , getroffen.  $st\bar{d}ln$ , gestohlen.  $b\bar{d}yn$ , geboren.  $g\bar{d}tn$ , gegossen.  $kr\bar{d}pm$ , gekrochen.  $l\bar{d}pm$ , gesoffen.  $fl\bar{d}yy$ , geflogen.  $l\bar{d}gy$ , gelogen.  $t\bar{d}yy$ , gezogen.  $fxb\bar{d}xn$ , verboten etc.

#### b) analogisch:

In den Einsilbigen  $f\bar{a}r$ , vor.  $b\bar{a}r$ , Bohrer.

 $\S$  87. and. u kommt für die Tonlängung nur in einigen Wörtern in Betracht, da es vor folgendem i zwar blieb, aber zu y umgelautet wurde, vor folgendem a, e, o dagegen meist o wurde, abgesehen wenn Nasal dazwischenstand. In den Fällen, wo u in offener Tonsilbe blieb, erfährt es dann im mnd. Brechung zu o und Tonlängung. Im o. ist dieses mnd. tl. o ebenfalls zu  $\bar{d}$  geworden.

kāmm, kommen, gekommen. vānn, wohnen. nāmm, genommen,

auch in  $f\bar{a}gl$ , Vogel.

#### V. Umlauterscheinungen.

§ 88. Gleich wichtig in seinem Einfluss auf die Umgestaltung des Sprachbildes wie die Tonlängung ist der Umlaut. Im and. und mnd. ist graphisch nur der Umlaut e von a bezeugt. (Collitz im waldeckschen Wörterbuch will auch den Umlaut von u fürs and. ansetzen.) Doch ist wohl die durchgängige Meinung die, dass bereits das mnd. die Umlaute ö, ü und oi gesprochen hat. In der späteren Mundart kommt noch die Erscheinung des analogischen Umlautes hinzu. der besonders zur Plural-, Comparativ- und Deminutivbildung verwendet wird. (Der Umlaut bei der Deminutivbildung ist im o. allerdings nicht sehr häufig, da die Deminutivbildung nicht sonderlich beliebt ist.)

# a) Umlaut der Kürzen.

- § 89. and. o ist zu ö umgelautet. Entsprechend den Lautwerten, die and. o im o. angenommen hat, ist auch die Qualität und Quantität der Umlaute verschieden.
- 1) ö zeigt sich in Wörtern wie: köstr, Küster. köstrskamp, Kirchhof. kröcn, husten. frösteric, leicht frierend. fik frnöctrn, etwas geniessen, frühstücken, und in den Pluralen: lökr, Löcher. stökr, Stöcke. köpe, Köpfe. föse, Gespann von fuchsfarbenen Pferden. pöte, Töpfe. döctr, Töchter. töpe, Hühnerkämme. fölkr, Bienenschwärme; auch verächtlich Menschen, Leute.

In den Deminutiven: pötkən, kleiner Topf. köpkən, kleine Tasse.

lökskən, kleines Loch.

2) der Umlaut von and. o vor r + Cons. =  $\bar{a}$  im o. (cf. § 60) ist  $\alpha$ :  $d\alpha r pr$ , Dörfer.  $k\alpha r v$ , Körbe. (Analog steht auch der Umlaut in den Singularen  $d\alpha r p$ ,  $k\alpha r f$  und in  $t\alpha r f$ , Torf.)

3) der Umlaut von and. o vor r + Cons. =  $\delta$  im o. (cf. § 62) ist o: horns, Hörner. bortn, Borten. (o steht auch im sing. analog: horn, bort.) vor, Worte. frtorn, erzürnen.

Anm. Der Umlaut von and. o, das vor Labialen im mnd. und o. u wurde, ist y: kryln, sich kräuseln.

- § 90. and. u, das Brechung vor r + Cons. erfuhr, zeigt im o. die Umlaute:
- 1)  $\ddot{o}$  (r ist fortgefallen):  $d\ddot{o}stic$ , durstig. (Im Singular analoges  $\ddot{o}$ :  $d\ddot{o}st$  neben dost,  $d\dot{d}rst$ , Durst.)  $v\ddot{o}st\partial$ , Würste.

2) o: vormr, Würmer. torna, Türme.

3) meistens æ: lærkr, Schlingel (pl.). kærtr, kürzer. (Der Positiv zeigt auch analoges æ: kært, kurz). særtn, Schürzen (neben sårtn). stærtn (neben stårtn, stürzen). bærgr, Bürger. bærstn (neben bårstn, bürsten, Bürsten).

Analoges  $\alpha$  zeigt sich in  $g\alpha rt$ , Grütze (neben  $g\alpha rt$ ).  $t\alpha rf$ ,

Torf (neben tarf).

- § 91. and u, das erhalten blieb, wurde zu y umgelautet:
- 1) in den apocopierten alten Mehrsilblern: nyt, nütze. pyt, Pfütze. ym, um.

Analoger Umlautvocal steckt in den Einsilblern: jyk, Abteilung

Land. fys, sonst. (umfys, umsonst.) gyt, Milchguss.

- 2) in den Mehrsilbigen: knytn, knoten. lytk, lytcət, klein (daneben litest). Iyns, Sonne, Sünde. (lik Iynn, sich sonnen.) bykss, Hose. mygo, Mücke. brygo, Brücke. hypkon, hüpfen. sydn, sydoln, schütten, schütteln. (šytkopm, mit dem Kopf schütteln.) gynn, gönnen. šypo, Schaufel. (*šypm*, schaufeln.) *mynic*, mündig. *nyky*, böse Launen. bryln, brüllen. tynəln, langsam sein. dyctic, tüchtig. plyky, pflücken. smyky, schmücken. lystn, gelüsten. knylic, dick; betrunken. drypəln, tropfen. byltn, Haufen. synrbår, sonderbar. (bəsynrs, besonders.)  $f_{\bar{x}}tyd_{\bar{x}}n$ , in Unordnung bringen.  $(tyder\bar{e} \ [Ton auf \bar{e}], wirres Knäuel.)$ spytrn, speien; leise regnen. kyla, Kälte. (fik frkyln, sich erkälten.) synn, anreizen. flyge, flugfertig. fyltnkop, dicker Kopf, Schimpfwort. grype, Graben. sprytn, spritzen. fyke, solche (daneben föke.) knykeln, zerbeulen. byka, Böcke. tryga, zurück. lyftic, kühl. plynn, Lumpen. klypolic, erbärmlich? knypl, Knittel. styml, kleiner Stumpf. stylpm, hastig aufsetzen. ( $f\bar{y}rstylp$ , Instrument, um das Feuer zu ersticken.) nysoln, saumselig sein. knysoln, herumarbeiten (zu mnd. knuster, eiserner Beschlag?).
  - b) Umlaut der Tonlängen.

§ 92. Umlaut von  $\bar{d}$  findet sich selten; er ist  $\bar{d}$ . snätyn, schwatzen. kläteric, erbärmlich.

- $\S$  93. Der Umlaut von  $\overline{a}$ , and o, findet sich zahlreicher; sein Lautwert ist von dem im  $\S$  91 behandelten Umlaut nicht verschieden.
- 1) in den o. Einsilbigen:  $spr\ddot{a}k$ , Spruch.  $d\ddot{a}l$ , Eidotter.  $br\ddot{a}k$ , Brüche, Strafe.  $kr\ddot{a}t$ , kleines Kind.

2) in den Plural- und Comparativbildungen: tråga, Tröge. håva,

Höfe. gravr, gröber (neben gravr).

3) in den Mehrsilbigen: katr, kleiner Bauer, Köter. hakr, Höker. šavə, Staub, Kopfschinn. åll, glimmender Docht. fəratəln, statrn, stottern. havl, Hobel. graln, laut singen. verschleudern. avr, über. (avr-blift, Ueberbleibsel; -ūt, überaus. -flödic, überflüssig. -daric, übermütig. -lern, repetieren, recapitulieren.) stafka, kleines Holzgestell mit Kohlenfeuer zum Füssewärmen, dasselbe Instrument wie kīko. stāfkonmākr, Scherzwort für Tischler. bārn, heben, tragen. dāfko, kleine Pfeife. stākrn, stochern. brāfl, kurze Pfeife? unāfl, unmässig, gross. stånn, stöhnen. snåfl, dummer Junge. klånn, plaudern. kāln, Kohlen. jākņ, jucken. kātl, Schiss. knāvl, Knöchel. krākəln, kränkeln. kāll, Kreisel. kārn, sprechen (von Kindern das erste Lallen).  $\bar{d}ljo$ , Oel.  $j\bar{d}kl$ , in  $\bar{\iota}s$ - $j\bar{d}kl$ , Eiszapfen. § 94. Umlaut von  $\bar{d}$ , and. u, ist ebenfalls im o.  $\bar{d}$ . Er be-

findet sich:

1) in o. Einsilblern ehemaligen Mehrsilbern wie: snåf, Schnupfen. fan, Sohn. pal, Pfuhl, Bettkissen. sat, Schuss. dac, tüchtig. kam, Kümmel. mal, Mühle. ban, Boden. man, mürbe. dan, Tür. fan, für, vor. färjär, Frühling.

2) in den Plural: fågl neben fågəls, Vögel.
3) in den Mehrsilbigen: brågam, Bräutigam. mågy, mögen.
(mågəlk, möglich.) åvl, übel, Uebel. kånn, können. kånic, König. drāməln, langsam sein. krāpl, Krüppel. kākə, Küche. (kāksə, Köchin.) hage, Hochzeit. tagl, Zügel. bagl, Bügel. tage in nantage, Narrenstreiche. dravn, dürfen. dagn, taugen. (un-dact, Taugenichts.) dafie, dumm. (dåskop, Dummkopf.) slåtl, Schlüssel. slårn låtn, etw. vernachlässigen, seinen Gang gehen lassen.

# c) Umlaut der echten Längen:

# 1) der einfachen Vocale:

and.  $\bar{a}$  erfuhr bereits and. Umlautung zu  $\bar{e}$ . ē-Laut ist im o. erhalten und nach Qualität und Quantität von den anderen etymologisch langen ē-Lauten nicht verschieden:

kēs, Käse. sēpr., Schäfer. nēgr., näher. nēcstə, nächste. lēga, niedrig. slēpp, Schläfer. slēpric, schläfrig. ſēlic, selig. Drossel.

Anm. Junger, secundärer Umlaut zeigt sich entsprechend der zu å veränderten Qualität des a als å: pålo, Pfähle. swåpsto, schwerste.

§ 96. Der Umlaut von and.  $\bar{o}$  ist im o.  $\bar{o}$ :

1) and.  $\bar{o}$ , germ.  $\bar{o}$  zu o.  $\bar{o}$ :

 $v\bar{o}st$ , wüst.  $f\bar{o}t$ , süss.  $gr\bar{o}n$ , grün.  $m\ddot{o}$ , müde.  $h\ddot{o}$ , Hüte. (gröntə, grünes Laub, Grünfutter.) möt, Begegnung. (inə möt gän, mötn, begegnen.) dökr, Tücher. klökr, klüger. kröge, Krüge, Dorfwirtshäuser.  $kr\bar{o}/\bar{o}$ , Bierseidel.  $st\bar{o}l\bar{o}$ , Stühle.  $h\bar{o}nr$ , Hühner.  $f\bar{o}t\bar{o}$ , Füsse.  $b\bar{o}ky$ , buchen, Buchen.  $br\bar{o}on$ , brüten.  $r\bar{o}f\bar{d}lj\bar{o}$ , Rüböl.  $r\bar{o}v\bar{o}$ , Rübe.  $fl\bar{o}gl$ , Flügel.  $dr\bar{o}g\bar{o}$ , trocken.  $g\bar{o}bl\bar{o}t$ , Geblüt.  $bl\bar{o}dic$ , blutig.)  $fl\bar{o}ky$ , fluchen.  $m\bar{o}tn$ , müssen.  $v\bar{o}ln$ , wühlen.  $\bar{o}vr$ , Ufer.  $b\bar{o}f\bar{o}ky$ , besuchen.  $frgn\bar{o}gy$ , Vergnügen, vergnügen.  $b\bar{o}dr\bar{o}ft$ , betrübt.  $(dr\bar{o}fl\bar{o}l, Trübsal.)$   $g\bar{o}m\bar{o}t$ , Gemüt.  $m\bar{o}ickait$ , Müdigkeit.  $h\bar{o}on$ , hüten.  $(in-h\bar{o}on, das Haus bewachen.)$   $f\bar{o}gy$ , fügen.  $f\bar{o}r$ , Fuder.  $sp\bar{o}rn$ , spüren.  $r\bar{o}rn$ , rühren.  $sp\bar{o}ln$ , spülen.  $h\bar{o}vn$ , brauchen.  $r\bar{o}mm$ , rühmen.  $r\bar{o}gy$ , rühren.  $f\bar{o}rn$ , führen.  $sn\bar{o}rn$ , schnüren.  $frl\bar{o}ky$ , versuchen.  $b\bar{o}n\bar{o}rn$ , polieren.  $t\bar{o}vn$ , warten.  $(t\bar{o}fl$  Interjection, warte, halt!)  $k\bar{o}ln$ , kühlen.)  $k\bar{o}lic$ , kühl.  $d\bar{o}l\bar{o}$ , Dose.

2) and.  $\bar{o}$ , germ. au, o.  $\ddot{o}$ :

sön, schön. blö, blöde. dör, merkwürdig, unvernünftig. nöt, wehmütig. bömə, Bäume. knöpə, Knöpfe. tömə, Zäume. brö, Bröte. höftə, Köpfe. (halvn höftə, halbe Schweinsköpfe.) löpə, Läufe (Beine). söfə, Bunde von Stroh. drömə, Träume. (drömm, träumen.) högr, höher. klötn, Hoden. nödic, nötig. nödigy, einladen. lövə, Laube. glövn, glauben. frlöf, Erlaubnis, Urlaub. slöpə, Schleife. söft, Schaufel. (söfəln, schaufeln.) bötn, heizen. slötn, Schornstein reinigen. knöpm, knöpfen. rökrn, räuchern. fögy, säugen. fögə, Sau. bögy, beugen. gəbödə, Gebäude. söən, scheuen. hörn, hören. gökəlē (ö Nebenton), Gaukelei. smöky, rauchen. nömm, nennen. köpm, kaufen (neben köpm). slöpmdrīvr, Herumtreiber. öklnām, Spottname. höctə (neben höctə), Höhe. frhögy, höher machen, erhöhen.

3) anomales  $\bar{o}$ :

gōlə, Gänse. spōk, Spuk. (spōky, spuken.) spōnə, Spähne. krömm, Krümel, krümeln. (vat int mōs tō krömm hebm, vermögend sein.)

§ 97. and.  $\bar{u}$  erfährt Umlaul zu  $\bar{y}$ :

1) in o. Einsilblern:

 $m\bar{y}_r$ , Mauer.  $(m\bar{y}_rman, m\bar{y}_rk_r$ , Maurer.)  $s\bar{y}_r$ , Scheuer.  $kr\bar{y}ts$ , Kreuz.  $dr\bar{y}t$ , altes Weib.  $(tr\bar{y}tcs,$  Hexe, Schimpfwort; auch Heimchen.)

2) in den Pluralbildungen:  $h\bar{y}$   $l\partial_t$ ,  $h\bar{y}$   $l\partial_t$ , Häuser.  $m\bar{y}$   $l\partial_t$ , Mäuse.  $l\partial_t$ , Fäuste.  $l\partial_t$ , Sträucher.

3) in den Mehrsilbigen:

 $kr\bar{y}\partial k\bar{d}r$ , Schiebkarre.  $k\bar{y}\ell i p k$ , Raum zwischen zwei Häusern.  $kl\bar{y}trn$ , kleine Tischlerarbeiten machen.  $p\bar{y}str$ , Flinte.  $b\bar{y}rn$ , Bettbezüge.  $in-d\bar{y}\bar{s}n$ , einschlafen.  $s\bar{y}mm$ , schäumen.  $k\bar{y}v$ ,  $imm-k\bar{y}v$ , Bienenstöcke.  $dr\bar{y}s\partial ln$ , sticken (bei Krankheiten).  $d\bar{y}\ell ic$ ,  $b\partial d\bar{y}st$ , betäubt.  $l\bar{y}\partial n$ , läuten.  $str\bar{y}\partial m$ , sträuben.  $kl\bar{y}tc\partial n$ , kleine Klösse. ( $\ell ik$   $kl\bar{y}tc\partial n$ , sich mit Schneebällen werfen.)  $d\bar{y}rn$  neben  $d\bar{u}rn$ , dauern. ( $g\partial d\bar{y}r$ , Geduld.)  $kr\bar{y}\ell l$ , schlechte Lampe. ( $tr\bar{u}nkr\bar{y}\ell l$ .)  $br\bar{y}\partial n$ , necken.  $\bar{y}ts\partial$ , Frosch.  $klam\bar{y}s\partial rn$ , herausfinden, -tifteln.  $\ell ik$   $m\bar{y}\ell ic$   $m\bar{d}ky$ , sich unnütz machen.  $k\bar{y}vn$ , Kübel.  $kr\bar{y}\ell eln$ , kräuseln.  $kr\bar{y}\ell lbr\bar{d}\partial n$ , Nackenbraten vom Schwein.  $s\bar{y}rn$ , scheuern.  $str\bar{y}k\partial ln$ , straucheln.  $k\bar{y}tb\bar{y}tn$ , Tauschgeschäfte treiben von Kindern?  $\ell yn\bar{s}$ , böse, wütend?

#### 2) der Diphthonge.

§ 98. Es kommt nur au in Betracht, dass sich vor w erhalten hatte. Sein Umlaut ist oi: froien, freuen froide, Freude. hoi, Heu.

Mit Entrundung treten diese Wörter auch auf: fraion, fraido, hai. Zu diesem Umlauts oi tritt im mnd. und desgleichen im o. ein oi, das aus  $\bar{o} + j$  sich entwickelt hat; besonders bei den verbis puris:

bloion, blühen. moion, mühen. (moito, Mühe.) gloion, glühen. (gloinic, glühend.)

Im Plural: koi, koio, Kühe.

Ferner zeigt sich oi, mnd. oi in: froisəln, sich scheuern (von Pferden im Geschirr). loi, faul. (loivams, Faulpelz.) hoikə, Schäfermantel. foidl, Wischtuch. (foidəln, aufwischen.) floitə, Flöte. (floitn, flöten. floitcepīpm, Ausruf spöttischer Abwehr; desgleichen floit dī vat und ik vil dī vat floitn.

Sämtliche genannten Wörter zeigen im o. auch den entrundeten Diphthong ai, wie auch schon mnd. oi und ei wechseln.

Anm. oi ist aus -orj-, -org- entstanden in dem Begrüssungswort moin, morgen (aber zu jeder Tageszeit geboten!).

#### II. Vocalismus der unbetonten Silben.

§ 99. Bei der Darstellung des Vokalstandes der Nebensilben in den heutigen Mundarten wird die verheerende Wirkung, die das Prinzip der Stammbetonung zur Folge gehabt hat, stets stark hervortreten. Man kann im o., wenn man von den zusammengesetzten Wörtern absieht, nur von Ton und Tonlosigkeit reden. Im mnd. war bereits eine starke Verkürzung der and. Wortformen eingetreten; im o. hat die Verkürzung noch bedeutend grösseren Spielraum gewonnen, was ja bei einem nur gesprochenen Idiom, das des den Verfall der Formen hemmenden Einflusses einer Schriftsprache ermangelt, nicht wunder nimmt.

#### 1) Vocalismus der Präfixe.

- § 100. and. bi-, gi-, mnd. be-, ge-, erscheinen im o.
- a) als bo-, go-: botāln, bezahlen. gonētn, geniessen.
- b)  $\theta$  ist auch gefallen:  $b\bar{u}tn$ , draussen.  $b\bar{o}ln$ , behalten.
- § 101. and for-, far-, mnd vor- tritt im o. als  $f_{\vec{r}}$ -, vor
- Vocalen als fr- auf: frlātn, verlassen. frātn, fressen. § 102. and. te-, ti-, mnd. to- ist im o. so gut wie völlig untergegangen und wird durch das adv. twai ersetzt: mnd. tovallen, zerfallen, o. twaifaln. mnd. tostotn, zerstossen, o. twaistōtn. Poppe schreibt noch hier und da Formen mit tō-.

Anm. In dem Fremdwort capable ist ca- als Präfix angesehen und durch das bekanntere con- ersetzt: kumpābl, fähig.

#### 2) Vocale der Suffixe.

#### a) der Substantive:

§ 103. and. -skap, -skepi, mnd. -schap, -schop, -schup, ist im o. meist zu -šup geworden: felšup, Gesellschaft. frynšup, Freundschaft, Verwandtschaft.

Es ist jedoch zu bemerken, dass das hd. -schaft stark eingedrungen ist.

§ 104. and. -ing, -ig (wenn die Silbe mit n begann), mnd. -ing, ist im o. -iyk, -ic: peniyk, penic, Pfennig.

§ 105 and. -unga, mnd. -unge ist o. uyk:  $h\bar{d}pnuyk$ , Hoffnung. and. -inga, mnd. -inge, o. iyk:  $h\bar{y}$ /iyk, Raum zwischen zwei Häusern.

§ 106. and. -nissi, -nussi, mnd. -nisse, o. -nis: glīknis, Gleichnis.

§ 107. and. -hēt, mnd. -heit ist auch im o. -hait: gōthait, Güte. hēlhait, Unversehrtheit.

and. -ec, + hēt, mnd. -cheit, o. -kait: grōtmectickait, Gross-spurigkeit.

§ 108. and. -dom, mnd. -dom ist o. unverändert:  $\bar{e}g\eta d\bar{o}m$ ,

Eigentum.

§ 109. and. -āri, mnd. -ere erscheint im o. nur noch mit dem Lautwert des semivocalischen  $r = r \cdot fisr$ , Fischer. srivr, Schreiber.

#### b) der Adjective:

§ 110. and. -līk, mnd. -līk, lich erscheint im o. als -lik, -lic, -alk: fryntlik, fryntlic, frynalk, freundlich.

§ 111. and. -Ig, mnd. -ich ist o. -ic: sylic, schuldig.

§ 112. and. -isk, mnd. -isch, -esch hat im o. seinen Vocal durch Syncope verloren:  $hel\mathring{s}$ , höllisch, sehr.  $d\mathring{y}t\mathring{s}$ , deutsch.

§ 113. and. -haft, mnd. -haft hat seinen Vocal verloren in: ect aus ēhaft, echt. Es wird im o. gern mit -ic erweitert gebracht: spökhaftic, spukhaft.

§ 114. and. -sam, mnd. -sam hat im o. als Einsilbiges, auf liquida endigend, Tonlänge angenommen: lansām, langsam.

# 3) Vocalismus vor- und nachtoniger Silben in Fremdwörtern oder in zusammengesetzten Wörtern.

# a) Syncopeerscheinungen:

§ 115. Syncope von a findet statt in den Compositis: dran, draf, drup, drin, daran, darab, darauf darin; in den Fremdwörtern: pråt, parat. kleng, Kalender. slåt, Salat.

§ 116. Syncope von e, einerlei wessen Schwächung e ist,

hat statt:

. . . . .

1) in den Mittelsilben mnd -el, -em, -en, -er, o. l, m, n, r:  $b\bar{a}dlr$ , Bettler.  $\bar{a}tlpot$ , Esstopf.  $\bar{e}gyd\bar{o}m$ , Eigentum.  $gr\bar{\imath}pm$ , greifen.  $p\bar{\imath}lr$ , Pfeiler,

Anm. Sehr frühzeitige und starke Reduction zeigt hansn, holsn, Hand-, Holzschuhe.

2) durch Contraction ist e gefallen:  $l\bar{u}rn$ , aus  $l\bar{u}deren$ , Windeln.  $D\bar{v}rk$  aus Diderk, Dietrich.  $n\bar{a}lky$  aus negelken, Nelken.  $d\bar{u}vok$  aus duwenwocke, Ackerschachtelhalm.  $n\bar{a}ns$  aus nergens, nirgends.

3) sonstig:  $pr\bar{y}k$  aus Perrücke.  $und\bar{d}xt$  aus undoget, Taugenichts.  $n\bar{d}kthait$  aus nakedicheit, Nacktheit.  $imt\bar{t}t$  aus immet tIt, Imbisszeit,

Frühstückszeit.

 $\S$  117. o erfährt Syncope:  $tryg\vartheta$ , torügge, zurück. Jan aus Johann.

In den Fremdwörtern:  $pl\bar{\imath}t\dot{s}$  aus politisch? pfiffig. krintn, Korinthen.

§ 118. u fällt fort in den Fremdwörtern:  $kl\bar{o}_{r}$ , Farbe. (Herz im Kartenspiel) aus Couleur.  $kr\bar{a}\check{S}_{\bar{\sigma}}$ , Mut, Courage.

#### b) Apocope.

§ 119. Die Apocope ist im o. sehr beliebt; ihr sind die auslautenden e jeder Herkunft zum Opfer gefallen.

 $str\bar{a}k$  aus streke, Strich. srapols aus schrapelse, das aus dem Topf Gekratzte.  $l\bar{d}n$  aus sone, Sohn.  $sr\bar{d}$  aus schrade, mager.  $st\bar{a}$  aus stede, Stätte.

In Ćompositis fällt das auslautende e des ersten Bestandteils:  $krulk\bar{o}k\eta$  aus krullekoken, Rollkuchen.  $likm\bar{u}ln$  aus lickemülen, mit der Zunge lecken.

Anm. Ganze Silben sind fortgefallen in:  $t\bar{o}ky$  aus  $t\bar{o}k\bar{d}mende$ , Zukünftige.  $D\bar{e}most$  (Ton auf o!), Delmenhorst.

- c) Einige Kürzungs- bezw. Schwunderscheinungen:
- § 120. ā zu a: varaftic, wahrhaftig.

ē zu ə: pləfēr, plaisir, Vergnügen. dærənanr, durcheinander.

ū zu ə, dann gefallen: nābṛ, Nachbar.

twēəndātic, zweiunddreissig.

tribəlēṛn, quälen, tribulieren.

pəteljən, Flaschen, Bouteillen.

spikəlēṛn, herausfinden, herausspeculieren.

zu o: potjentr naxtigaln, Butjadinger Nachtigallen, scherzhafte Bezeichnung für Frösche.

- d) Verdumpfungserscheinungen:
- § 121. a zu r: frmost, famos. zu o: popīr, Papier.

e zu a: janēvr, Schnaps, Genever. vaxolr, Wachholder (aus wehhalder).
er zu r: šrlant, Sergeant.
o zu a: šakəlā, Chocolade.

# Übersicht über die and. Vocale und ihre o. Entsprechungen.

```
Kurzes a in geschloss. Silbe . . a, § 42. (Umlaut e, § 44.) a vor r + Cons. . . . a, § 59.
           a \text{ vor } r + \text{Cons. wenn } r
              fällt (resp. rr) . . . \bar{a}, § 58 a, d.
                                                \delta, o \S 63_1, 2.
           a vor ld, lt . . . .
           a in dem Präfix far- cf.
              § 101, in den Suffixen
              -skap § 103, -haft § 113,
              -sam § 114.
           a zu r verdumpft cf. § 121.
Kurzes a in offener betonter Silbe \bar{a}, § 82. (Umlaut \bar{a}, § 92.)
Etymologisches langes \bar{a} . . . \bar{a}, § 48. (Umlaut \bar{e}, § 95. \bar{a}, Anm.)
Etymologisches langes a . . .
           \left.\begin{array}{c} an + s \\ a \end{array}\right\} \begin{array}{c} \text{ergeben ano-} \\ \text{males } \bar{o} \end{array} \right\}
                                                  \bar{o}, § 51 III. (Umlaut \bar{o}, § 96 3.)
           -aha-, -ada-, werden kon-
           \bar{a} + w wird . . . . au, § 54 II.
                                                  a, o, \S 70.
           \bar{a} vor Spiranten. . . .
           ā in dem Suffix -āri cf.
              § 109.
           \bar{a} vortonig verkürzt cf.
              § 120.
           \bar{a}, a syncopiert cf. § 115.
               Verdumpfung von
              § 121.
Kurzes e in geschloss. Silbe . . e, § 43. e vor r + Cons. . . . \acute{e}, § 61.
           e \text{ vor } r + \text{Cons.} . . . e \text{ vor } r + \text{Cons.} über a
 nach Schwund des r . a, § 58 b. Umlauts-e vor r + Cons. desgl. . a, § 58 c.
```

```
e vor Nasalen oft . . . . . i, § 67, 1, 2.
Umlauts-e desgl. . . . . i, § 67, 3.
Umlauts-e desgl. . . . . . \ddot{o}, § 64 3.
e in dem Suffix -skepi cf. § 103.
e in offener Tonsilbe. . . . .
                                    ā, § 83.
                                    \bar{a}, § 84.
Umlauts-e desgl. . . . . .
Etymologisch langes \bar{e} . . . . \bar{e} § 49 I, II.
ē in dem Suffix -hēt cf. § 107.
ē syncopiert § 116, apocopiert
 § 119, verdumpft § 121.
Kurzes i in geschloss. Silbe . . i, § 45.
        i vor r + Cons. über e, a
         nach Fall des r . . .
                                    \bar{a}, (a), § 56 A.
        i vor r + Cons. (jüngerer
          Übergang) . . . . .
                                   é § 56 B.
        i vor labialer Consonanz
                                    u, y, \S 65.
                                    e, § 80.
        i übergegangen zu e . .
        i in den Präfixen bi-, gi-
          § 100. ti- § 102.
        i in den Suffixen -ing, -ig
          cf. § 104. -nissi § 106.
         -isk § 112.
Kurzes i in offener betonter Silbe
          über e . . . . \bar{a}, § 85.
Etymologisch langes \bar{i} . . . . \bar{i}, § 50.
        \bar{\imath} vor Consonanz gekürzt i, o, \S 72.
        ī in den Suffixen -līk cf.
          § 110. -Ig § 111.
Kurzes o in geschlossener Silbe . o, § 46. (Umlaut \ddot{o}, § 89 1.) o vor r + Cons. . . . \acute{o}, § 62. (Umlaut o, § 89 3.) o vor r + Cons. . . . \mathring{a}, § 60. (Umlaut w, § 89 2.)
        o vor labialer Consonanz
                                   u, \S 66.
        o vor nasaler Consonanz
                                    u, \S 68.
        o in dem Präfix for- cf.
          § 101.
        o und ō syncopiert § 117,
          verdumpft § 121.
Kurzes o in offener Tonsilbe . . \bar{a}, § 86. (Umlaut \bar{a}, § 93.)
Etymologisch langes o . . . . \bar{o}, § 51 I, II. (Umlaut \bar{o}, § 96 1, 2.)
        ō gekürzt vor mehrfacher
          Consonanz . . . . o, \S 73.
        ō in dem Suffix -dōm cf.
          § 108.
```

|                                                                                 | <ul> <li>u, § 47. (Umlaut y, § 91.)</li> <li>δ, § 57 A<sub>1</sub>. (Umlaut ρ, § 90<sub>2</sub>.)</li> <li>d, § 57 A<sub>2</sub>. (Umlaut α, § 90<sub>3</sub>.)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r gefallen                                                                      | ó, § 57 A 3. (Umlaut ö, § 90 1.)                                                                                                                                           |
| jüngerer Uebergang von $u$ vor $r$ + Cons                                       | á 8 57 R                                                                                                                                                                   |
| u in den Suffixen -unga cf.                                                     | о, у от Б.                                                                                                                                                                 |
| § 105nussi § 106.                                                               |                                                                                                                                                                            |
| <ul><li>u syncopiert § 118.</li><li>Kurzes u in offener Tonsilbe über</li></ul> |                                                                                                                                                                            |
| o zu                                                                            | $\bar{a}$ , § 87. (Umlaut $\bar{a}$ , § 94.)                                                                                                                               |
| Etymologisch langes $u$ $u$ vormehrfach. Consonanz                              |                                                                                                                                                                            |
| u gekürzt in zusammen-<br>gesetzten und Fremd-<br>wörtern § 120.                | w, 8 14.                                                                                                                                                                   |
| io erfährt Monophthongierung . io erfährt Monophthongierung und                 | ē, § 77.                                                                                                                                                                   |
| Kürzung                                                                         | $\tilde{y}, \ \S \ 78.$                                                                                                                                                    |
| GÖTTINGEN.                                                                      | A. vor Mohr.                                                                                                                                                               |

# Die Präposition von in der Münchener Heliandhandschrift.<sup>1)</sup>

In der älteren, dem 9. Jahrhundert angehörenden Münchener Heliandhandschrift, die von Anfang bis zu Ende von ein und derselben sauberen und deutlichen Hand geschrieben ist, kommen die beiden Formen fon und fan nebeneinander vor, doch so, dass einerseits fan häufiger ist als fon, andrerseits bis Vers 1264 fon allein erscheint. Von Vers 1497 ab, wo die Präposition erst wieder begegnet, findet sich fon nur noch fünfmal, nämlich V. 1547, 1628, 1902, 1903, 3634. Im ganzen erscheint fon 66 mal, und zwar von V. 124—1264 61 mal, nämlich V. 124, 163, 166, 181, 213, 249, 258, 275, 278, 295, 325, 339, 342, 348, 351, 356, 366, 397, 411, 434, 459, 484, 528, 532, 557, 558, 559, 566, 568, 574, 593, 600, 625, 636, 710, 833, 836, 859, 864, 872, 910, 911, 919, 924, 933, 960, 983, 986, 989, 990, 992, 1007, 1071, 1072, 1074, 1107, 1116, 1203, 1245, 1246, 1264.

Die Form fan kommt im ganzen 114 mal vor, und zwar zuerst V. 1497 und 1525, dann nach zweimaligem fon (V. 1547 und 1628) wieder in V. 1684. Es ist wohl nicht notwendig, alle Stellen, wo sie sich findet, zu verzeichnen.

Woher stammt die Form fon? Ist sie hd. oder nd.? Gehört sie dem Dichter oder einem Abschreiber an? Das sind Fragen, die sich aufdrängen.

In dem Aufsatze über die Mundart der Urkunden des Klosters Ilsenburg und der Stadt Halberstadt in der Germania 35, 129 ff. hatte ich S. 153 behauptet, dass van Entlehnuug und von der Mundart des Gebietes der Urkunden angehörig sei, während Tümpel, Niederdeutsche Studien, S. 14 van für das Ursprüngliche und von für hd. Entlehnung hält. Nebenbei möge bemerkt werden, dass die nd. Partien in den Schauspielen des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, die Tümpel a. a. O. S. 14 berücksichtigt, für den vorliegenden Fall nicht verwertet werden dürfen, weil sie nicht im Braunschweiger Dialekt geschrieben sind. S. 132/3 dagegen erklärt Tümpel, dass er durch Jostes Saxonica, Ztschr. f. deutsches Altertum 40, S. 173, an seiner Ansicht irre geworden sei. Jostes sagt a. a. O.: "von ist übrigens gut sächsisch, wenn auch schlecht westfälisch. In den

<sup>1)</sup> Ich citiere nach Behaghels Ausgabe in der Voraussetzung, dass der Text richtig ist. Heynes Ausg. weicht gerade, was fon anbetrifft, mehrfach von ihr ab.

Lokalurkunden von Magdeburg, Halberstadt u. s. w. kommt es von Anfang an neben van vor, ja selbst die Form van, vån ist gar nicht selten." Für meine Ansicht war nicht der Umstand massgebend, dass von neben van von Anfang an in den Lokalurkunden vorkommt nach meiner Auffassung enthalten die Lokalurkunden keineswegs nur Formen, die der Mundart des betr. Ortes angehören, wohl aber enthalten sie vieles aus der Mundart des betr. Ortes, was festzustellen Sache derjenigen ist, die der heutigen Mundart des Ortes mächtig sind —, sondern die Tatsache, dass die heutige Mundart nur die Form von kennt. Es ist mir durchaus unwahrscheinlich, dass in einem Gebiete etwa von Magdeburg bis Göttingen ehedem van die volksmundartliche Form gewesen und dann durch das hd. von gänzlich verdrängt sei. Sodann glaube ich, dass in diesem Gebiete wie heute, so auch im Mittelalter, nur eine Form üblich gewesen ist, nämlich von. Nur so vermag ich mir neben dem schriftgemässen van die zahlreichen von zu erklären.

Wenn heute in einem nicht kleinen Gebiete nur fon herrscht und in den mittelalterlichen Lokalurkunden dieses Gebietes von fast ebenso häufig ist als van, so glaube ich nicht nur der mittelalterlichen Mundart dieses Gebietes die Form von zuweisen zu dürfen, sondern trage auch kein Bedenken, fon im Heliand für sächsisch zu halten, dessen Schreiber aus einem Gebiete stammte, dem fon eigen war. Wer die Richtigkeit dieser Ansicht zugibt, darf aber daraus noch nicht folgern, dass, wie Jostes meint, "das Wörtchen von allein schon hinreicht, um die Heimat des Gedichts in den Osten zu verlegen"; denn es bleibt noch zu untersuchen, ob fon der Mundart des Dichters oder eines Abschreibers angehört. Tümpel erwähnt zwar S. 14 den Wechsel von fon und fan im Heliand, umgeht aber die Frage, ob fon als hd. Entlehnung anzusehen ist, und entzieht sich damit den Boden für die Beurteilung des mnd. von.

Wenn fon der Mundart eines Abschreibers angehört, so darf dessen Tätigkeit unbedenklich von V. 85 bis 1234, resp. 1496 angesetzt werden, bis wohin nur fon erscheint. Von V. 1235, resp. 1497 ab müsste er von einem andern Schreiber abgelöst sein, der entweder fan sprach oder wenigstens das hs. fan nicht änderte. Aber dann lässt sich nicht erklären, wie der nachfolgende fan-Schreiber dazu kam, noch fünfmal fon zu schreiben. Hatte aber die Vorlage durchweg fon, so ist begreiflich, dass dem fan-Schreiber bisweilen das fon der Vorlage in die Feder kam, zumal im Anfange seiner Tätigkeit, V. 1547 und 1628. Diese Annahme ist mir auch deshalb wahrscheinlich, weil auch der Cottonianus, soweit ich aus Behaghels Ausgabe ersehen konnte, vereinzelt fon hat, z. B. V. 63, 66, 3480, 3972. Von V. 5275 b—5967 kommt in C nur fan vor. Auch die Vorlage von C scheint fon gehabt zu haben; ob diese Form vom Dichter herrührt, geht jedoch daraus noch nicht hervor.

In dem Artikel "Zur Vorgeschichte des Münchener Heliandtextes" in der Zsch. f. d. Philol. 28, 432—436 ist Klinghardt zu dem

Ergebnis gekommen, dass sich offenbar drei Schreiber nacheinander abgelöst haben bei der Herstellung einer der Vorlagen, entweder der nächsten oder einer dieser voraufgehenden. "Als 'Leitfossil', dessen wir uns bedienen können, um die Grenzen des von dem einzelnen Schreiber hergestellten Textteiles zu bestimmen, lässt sich vortrefflich der Akk. Sing. mac. des bestimmten Artikels (bezw. Pronomen demonstrativums oder personale) benutzen, der bei dem Schreiber von V. 85—1791/1858 thana heisst, bei dem von V. 1859—4923/25 thene, und bei dem dritten, von V. 4926 ab [thena]."

Hieraus scheint sich soviel zu ergeben, dass der von mir angenommene fon-Schreiber nicht zugleich der von Klinghardt angesetzte thana-Schreiber sein kann. Seine Heimat verlege ich in das

Gebiet, das heute noch von hat.

BLANKENBURG a. H.

Ed. Damköhler.

# To Küss.1)

Abel: Dag Lischen, sett di!

Lieschen: Dank Abel, wullt mal smöken?<sup>2</sup>)

Abel: Ach, dat lât mi.

Lieschen: Diern Abel, du weets ja wul recht vel to vertelln vun Dreesohm<sup>3</sup>) sien lustige Küss?

Friedag, do weer's ja wul op dien beste Lust?

Abel: Dar weer dat moje, 4) dar kann ikk di'n Döntje vun vertelln. De Ol stell sikk wruksch<sup>5</sup>) un geef mi'n ganze Wannsputt<sup>6</sup>) vull Schell.

Ikk sä: Ole Schapskopp, gah hin un sadel den olen Swarten op, (du schass weten, wi sünd dar hin reden),

's Morrns Klokk fief jag ikk em forts bi sien Bart; 7)

un ikk weer ok ganz snükkern<sup>8</sup>) op min Art.

<sup>1)</sup> Dieses Gespräch ist mir vor Jahren von einer entfernten Verwandten aus Deloe, Kr. Norderdithmarschen, in die Feder diktiert worden. Es dürfte von einem unbekannten Verfasser stammen, und verdient wegen einiger altertümlicher Ausdrücke gedruckt zu werden. Die Überschrift stammt von mir. 2) Das Rauchen seitens der Frauen kam vereinzelt vor in Stapelholm und Dithmarschen, und soll noch stark im Schwunge sein in der Gegend von Seester und Seestermühe.

3) Dreesohm = Andreas-Ohm. 4) mo-i, moje, sonst nur gebräuchlich vom schönen Wetter, hat hier die Bedeutung von schön, hübsch. 5) wruksch = mürrisch, brummig. 6) Wannsputt soll wohl heissen Kannsputt d. i. ein Topf, der eine Kanne Flüssigkeit fasst. 7) d. i. er musste sich rasieren. 8) snökkern = hübsch, fein.

Ikk harr min nie dretrittn<sup>9</sup>) Jakk an un min breetstreken Rokk un min Snipp<sup>10</sup>) mit min Tonderschen Spitzen un min hellblaue Hasen<sup>11</sup>) un min smärleddern Scho

un do pass ikk ganz däsig 12) darto.

Un Hans, de weer okk ganz mo-i op sin Wies;

he harr sien fiefkampn 13) Jakk un sin hirschleddern Büx an,

dat seet em so moje un he schien as de Blix.

Dat weer mi okk achter op'n Sadel so hart.

Ikk sä: Hans, seet ikk man weeker.

He sä: Lat du din Rükken un Bükken un kehr di an nix,

un hol di man fass achter an min leddern Büx.

Wi redn äwern son ol'n Dwägel, 14)

de Swart gef sikk en beten op'e Siet,

un ikk full koppheister dal in'e Schiet.

Min Snipp weer so swart as'n Krai,

un min Bakken un Lippen weer'n twai.

Ikk sä: Hans, nu is gude Rad dür, wat fang wi nu an?

He sä: Blief du man an'e Eer un lât di man Tid.

Ja, harr ikk dat eh'r dân, weer ikk ni fulln.

Ikk gung' na de Gröv hin un wusch mi so got aff, as ikk kunn, un nehm min Hasen un Scho in'e Hand,

un drei mi so kort, as en Lus an'e Wand.

Um Middag keem wi okk in Knalsdörp<sup>15</sup>) an.

De Lüd, de glupen wul ut de Luk:16)

Ach, sieh na de ol Abelmeddersch, is se ni so smukk as n' Brut?

Do gung ikk liek rin na Dreesohm sin Där (bi Dreesohm sünd wi okk grot bi in d' Bok).

O weh, wat het he vel vun uns hol'n.

Bi Dreesohm würrn wi okk ganz fründli empfung'.

De Muskanten de spel'n, de Knechts un Dierns de juchen.

Dat dur okk ni lang, do gung't to de hillige Fier.

Ikk weer hungeri un dösti, ikk dach man an't Eeten.

Diern, Lieschen, wat heff ikk freeten:

Stuten un Ries, un Wiensupp un Braden;

ikk löf, 17) ikk heff mi gar de Mag äwerlad'n.

Dat dur okk ni lang, gung't to fröhlichen Danz.

<sup>9)</sup> Eine Art eigengemachtes Zeug, dessen Name offenbar mit den 3 Tritten beim Weben zusammenhängt. 10) Snipp ist ein weisses Stirnband der Frauen. In der Sage vom Untergange Alt-Tellingsstedts heisst es: Sie legten ein Schwein in's Bett, kleideten es sogar aus und banden ihm auch eine "Snipp" vor. 11) Hasen = Strümpfe. 12) däsig, däsi, sonst ungefähr so viel wie dumm, schwindelig, hier aber soll es das nachfolgende Wort "darto" verstärken. 13) Eine Art eigengemachtes Zeug, das den Namen hat nach den Kämmen, womit es gewebt worden. 14) Dwägel? Jedenfalls eine Stelle, wo der Weg sich teilt, die Gabelung. 15) Knalsdörp wohl fingierter Name. Vielleicht in Anlehnung an Kanal für den Ort, wo es gut zu sein ist, wo eine Festlichkeit gefeiert wird. S. Korrespondenzbl. VI, 2, 72; VII, 30, 76. 16) hinter den Fensterläden herausgucken? 17) löf, glöf = glaube.

Ikk seet mank de Dierns un lur op min Hans.

De leet okk ni lang' op sikk lurn.

"Wat's dat vun ol Blâs, 18) wem hört de ol Mär, 19)
hett ja'n Snut as'n Prökkel, 20 sä dr' ol junk Blaff. 10
Do min Hans ni to ful
un gef den Flaps 20 een an dat Mul:

"Kiek in de Welt, Grönsnawel! ikk will di wat Anners vertelln. Un ikk fung' okk noch mit an to schell'n,
un du weets, Lieschen, ikk kann okk noch orri'n beeten vertelln.
Un do danz ikk un min Hans polsch 23 ganz patent 24) un nett un do wakkeln wi ruhi to Hus un to Bett.

DAHRENWURTH b. Lunden. Heinrich Carstens.

# Sprichwörter und Redensarten aus Stapelholm.

Achtein Handwarken un negentein Ungelücken. (Vgl. Schütze, Holst. Idiot. IV, 255: Tainerlei Handwark un hunnerterlei Unglück. (Kremper Gegend.) Achteinhunnerteen, as de Düwel en lütt Jung' weer. (Süderstapel.) Auch: Da's 'n Weller as 1801, as Steenbock ') vör Tönn leeg un Grotmoer in'e Pesel scheet. (Drage in Stapelholm.) Achteinhunnert un 'n Kruk, as de Bodd'r no ni weer. (Süderstapel in Stapelholm.) "All'ns in Ordnung!" sä Kröger, do wur he rutsmed'n. (Erfde.) Kröger war Arbeiter in Erfde.

As de Ol'n sung'n, So pip'n de Jung'n, So hüppet dat Stech; 2) Grotmoer het 't seggt. (Drage.)

"Alles Gude kummt vun baben", sä de Jung'n, awer wat vun Moer kummt, is doch beter; do har de Krei em wat op't Bodderbrot makt (op't Bodderbrot scheten). (Drage. Auch in Dithm. W. Schröder, Sprükwörder-Schatz 640.)

Bi St. Peter is de Welt mit Bred tonagelt. Gemeint ist St. Peter in Eiderstedt. (Süderstapel.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) aufgeblasene, aufgedunsene Person. <sup>19</sup>) alte Mähre, eigentlich ein altes Pferd. <sup>20</sup>) Kröte. <sup>21</sup>) Blaff, Blaffert, eigentlich ein Hund der immerfort blafft oder bellt. <sup>22</sup>) Flaps von Flapp, Mund, Maul. <sup>23</sup>) polnisch. <sup>24</sup>) patent = vorsichtig.

<sup>1) 1713</sup> lag der Schwedengeneral Steenbock vor bezw. in Tönning. 2) Welches Stech? Das Steg der Violine?

"Büst ni klöker", seggt Hans Kröger, "den muss ja wat in'e Kök ed'n." (Süderstapel.)

Dar kummt en Schipp mit sure Appeln. Da kommt ein Regenschauer, eine Böe, dithm. Bü, am Himmel herauf. (Süderstapel. Vgl. auch Schütze, Holst. Idiotikon IV, 52.) Dar kummt en Snid'r in'n Himmel. Wenn es beim Sonnenschein regnet. Auch: De Düwel het sin Grotmoer op'e Bleek. (Bergenhusen.)

"Dat stimmt!" seggt Blaas. Diese Redensart bietet ein treffliches Beispiel, wie Redensarten entstehen und sich verbreiten. Ausgang der 60er Jahre hörte ich diese Redensart von einem Wirte Blaas bei Breckendorf in den Hüttner Bergen; und überall hiess es da: "Dat stimmt!" seggt Blaas. Anfangs der 70er Jahre traf ich denselben Wirt in Erfde in Stapelholm und von hier ist die Redensart nach Süderstapel gekommen. Von Erfde zog Blaas nach Hamdorf b. Rendsburg, und wahrscheinlich stimmt dort nun auch Alles.

"Dat weer en anner Korn", sä de Düwel, do bet he en Muskötel dör. Oder: Da's 'n anner Slag Korn", sä de Möller, un har op'n Muskötel beten. (Drage. Vgl. W. Schröder, Nr. 318.)

Dat geit, as wenn de Düwel Plumm schütt. Sehr geschwind. (Drage.)

"Dat weer een!" sä de Düwel, do greep he 'n Snied'r, un as he recht toseeg, do weert en Linnwewer. (Drage.)

Dat was aan, sä di Düwel, an grip an Skruder. (Nissen, Findlinge I, 10.) Wenn man en Snid'r, en Wewer un en Moller in 'n Sack stickt un dal 'n Diek trünnelt, so liggt jümmers en Spitzbov bab'n. (Dithmarschen. Ur-Quell IV, 258.)

De Möller mit sin Mattfatt, Wewer mit sin Spolrad, Snid'r mit sin Snipelscheer — wo kamt dre Dewe her? (Willem Schröder, Nr. 747.)

Dat geit as de Swin to Holt, lütt un grot. (Drage. Schütze, Holst. Idiot. II, 75: Grot un lütj, as de Swien to Holt loopt.

Dat sünd Lüd vun Mitteln, hebbt en Ars vun veer Vitteln. Vornehme reiche Leute. (Süderstapel.)

Das 'n Leben as mern in 'e Masch. Ein schönes, herrliches Leben. De Dôd de is keen Spelmann, de kummt ni anfiedeln. (Erfde.)

De Fasslab'ndsstot deit menni ol Pag den Dod. (Drage. Schütze, Holst. Idiot. III, 31: Lichtmessenstot, deit de ollen Pagen den Dod.)

De Hahn kreit em dulsten op sin eg'n Miss'n. (Drage.)

De leew'r Gott bewahr mi vor Rat un Recht, vor Afkat'n un Schinnerknechts. (Drage.)

De rugsten Fahl'n werd de glattsten Pär. (Vgl. Schütze, Holst. Idiot. III, 319.)

De Möllerknechts slat sik. Es schneit. (Süderstapel.)

De Düwel wet Alln's, blots ni, wo de Fruns eren Wettsteen hebbt. Welcher Wetzstein ist gemeint? Womit sie ihre Zunge wetzen? (Drage.)

De Grasbock stött. Wenn die Arbeiter in der Mäherzeit nachts im Schlafe zucken. (Drage.)

De Düwel makt jümmers wat bi den grötsten Barg. (Vgl. Bremer Wbch. VI, 115.)

De Swien drägt mit Stroh, dat ward reg'n. (Süderstapel.

Schröder, 346: Dor kumt Wind, de Swin drägt Strohspiern.)

De Wind weit wul Sandbarg'n un Sneebarg'n tosam'n; awers man keen dick'n Mars. (Drage. Vgl. Urdsbrunnen 1V, 199. Schröder Nr. 221.)

De erste Fru is en Lust, de twete en Muss, de drütte en Verdruss. (Drage.)

Dör de Blöm snacken. Auch: Dör de Ellerbecker Blöm snacken. Verblümt etwas sagen. Gemeint ist Ellerbeck bei Kiel. (Bergenhusen.)

Dun Lüd un nüchtern Kalwer, de fallt sik niks to schand'n. En unrechte Schüllnk verteert en rechte Daler mit. (Drage.

Freybe, Leben im Recht S. 205: Ungerechter Heller frisst einen Taler.) En dune Fru is en Engel in't Bett. (Sandschleuse bei Meggerdorf.)

En verschüllte Bur is to hölpen; man ni en verhungerte. (Drage.) En hungerige Lus bit scharp.

Ers en Gawel, den en Mess, den en Lepel un den en Koh; un den na't Tochhus to. (Drage.)

En Lus kumt alle morrn sör (sörre) nägn to Hus. Eine Laus vermehrt sich jeden Morgen um 9. (Drage.)

Fragen steit fri un de Antwurd d'rbi. (Drage.)

Gah na de Mand un plück Stierns! auch: Gah an'e Mand un plück Stierns. Abfertigung. (Süderstapel. Auch in Dithmarschen bekannt.)

Gah mit Gott un nimm de Düwel op'e Nack; den begegnt he di ni. (Süderstapel.)

Gift Gott en Seel, so gift he ok en Deel. (Drage.)

Geld und Gut macht Mut, Mut macht Übermut, und Übermut tut selten gut. (Drage.)

Handmanschetten un keen Hemd. (Süderstapel. Schütze, Holst. Idiot. IV, 203.)

He smärt uns Hönni um'n Bart un gift uns Schiet to freten. Schmeichelt. (Süderstapel. Schütze II, 153.)

He steit sik in't Licht. Nimmt den eigenen Vorteil nicht für sich wahr.

He güt dat schidige Water weg, ehr he rein Water weller het. He gript na't Ei un let de Hähn flegen. Nimmt den kleinen Nutzen und lässt den grössten ausser acht. Tut sich Schaden. (Drage.)

DAHRENWURTH b. Lunden. Heinrich Carstens.

# Gedichte Brunos von Schonebeck.

In seiner Abhandlung über die "Reimvorreden des Sachsenspiegels" S. 38 Anm. 1 spricht Roethe von anonymen Gedichten eines Göttinger Codex, als deren Autor er Bruno von Schonebeck vermutet, nachdem bereits W. Meyer diesen Namen in einem der Gedichte aufgefunden hatte.1) An die verheissene nähere Untersuchung der Autorschaft ist Roethe nicht getreten; die philosophische Fakultät der Universität Göttingen stellte deshalb die Aufgabe: "Die anonymen Gedichte, die im cod. gott. theol. 153 fol. 211 ff. stehen, sollen auf ihre Sprache, ihre Quelle, ihren Zusammenhang hin untersucht werden und insbesondere geprüft werden, ob sie ein Werk Brunos von Schonebeck sein können. Ich machte mich an die Aufgabe und rundete später, nach mehreren und längeren Unterbrechungen, die Arbeit ab.2) Jener cod. gotting theol. 153 (s. Wilh. Meyer: Verzeichnis der Handschriften im preussischen Staate, Göttingen Bd. II) stammt aus dem 15. Jahrh. und ist gebunden in einen Pappband des 18. Jahrh., auf dem als Titel "Auctoritates Biblie et alia Manuscript." aufgedruckt ist. Eine Hand des 15. (?) Jahrh. schrieb auf die Fussseite des Bandes: theo[lo]gia (?) jus (?). Trotzdem auch vor dem jetzigen gemeinsamen Einband die einzelnen Teile schon zusammengelegen haben, und zwar in einem Teilumschlag, wie sich deutlich schliessen lässt aus der starken Vergilbung der rechten Hälfte von fol. 1 r und der linken von fol. 220 v, zerfällt der Codex in zwei Teile, fol. 1 bis 158, fol. 159 bis 220, die ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten und nur, weil von annähernd gleicher Grösse (folio), in denselben Band gebunden sind. Denn es sind deutliche Spuren des Verstaubens und Vergilbens sowohl auf fol. 1 wie auf fol. 159 wahrzunehmen, sodass beide Teile längere Zeit einzeln und offen gelegen haben müssen, ausserdem findet sich in Teil I keinerlei Lagenbezeichnung, dazu ist eine weitaus sparsamere Verwendung von roter Tinte im ersten Teil zu konstatieren — nur

<sup>1)</sup> Die Gedichte selbst folgen zu Schluss.

<sup>2)</sup> Die in der Arbeit gebrauchten Abkürzungen sind: H = Brunos 'Hohes Lied' ed A. Fischer in Stuttgarter litt. Ver. 1894. — F = Cod. gott. theol. 153, fol. 211 ff. — Th = 1. Ged. in F, über Theophilus. — U = Rekonstruktion aus Th und der Theophiluserzählung in H. — A = 2. Ged. in F, über Almosen und Gebet. — M = 3. Ged. in F, über minne (charitas). — Me = 4. Ged. in F, über die Messe. — Se = 5. Ged. in F, über die Seligpreisungen. — L = 6. Ged. in F, über Leib und Seele. — G. Ab. = Germanist. Abhandlungen ed. Weinhold VI (Abhandlung von A. Fischer über H). — Ferner P = Wolframs Parzival. — T = Titurel. — Wh = Willehalm. — Martin: Wolframs von Eschenbach: Parzival und Titurel, 2. Teil: Kommentar.

fol. 86 bis 97 (das Evangelium Nicodemi, s. W. Meyer a. a. O.) zeigt häufigeren Gebrauch, aber auch nicht so ausgiebigen wie im Hinzu kommt das andere Papier und der andere Mich kann demnach nur diese zweite Handschrift Schreiber (s. u.). angehen. 1) Sie besteht aus fünf Lagen, und zwar 4 Senionen (159-70. 171-82. 183-94. 195-206) und einem Septenio (207-220). Auf fol. 159 (Anfang der 1. Lage) und fol. 207 (Anfang der letzten) fehlt die Lagenbezeichnung, Lage 2 und 3 haben dagegen ausser der lat. Zahl in der oberen rechten Ecke noch die arabische Zahl in roter Schrift in der unteren rechten Ecke. Die Blätter, 283/84 mm hoch, ca. 205 mm breit, haben als Wasserzeichen einen Stierkopf mit gestieltem Stern, (der 1. Teil des Codex hat einen ganzen Stier o. a.) und sind durchgehend zweispaltig geschrieben. Im allgemeinen sind die Spalten (von sehr ungleicher Breite, Minimum 60, Maximum 88 mm) von Vertikalen in schwarzer Tinte umgrenzt (über die der Schreiber aber doch sehr häufig herüberschreibt); konsequent in den zu untersuchenden Teilen; in den vorhergehenden fol. 159 ff. fehlt die senkrechte Abgrenzung 169 r-180 v, 181 v, 183 r, 184 r, 201 v rechter Rand, 210 v Mitte. Auf fol. 194 r II, v I und Mitte, 195 r Mitte, v Rand, V. 1 bis 12, 202 r I die letzten beiden Zeilen, II und v I Rand und Mitte sind die Ränder durch krumme Linien verunziert. Horizontale Abgrenzung fehlt meist, sie findet sich 159 r oben, 182 ff. oben und unten, 184 r oben und unten nur punktiert, 184 v—188 v, 194 v und 195 r nur oben und wenig angedeutet, 208 v nur unten; fol. 211 (Anfang der zu untersuchenden Gedichte) nur oben, sonst nicht mehr. Die Zeilenzahl pro Spalte ist schwankend. Die 1. Seite, fol. 159 r, ist in sehr breiten Zwischenräumen beschrieben, auf den übrigen ist das Minimum 32 Z. (175 r II, 184 r I, v I), das Maximum 44 Z. (nur 160 v I, II), gegen Ende ist die Durchschnittszahl niedriger als zu Anfang. Die Zeilen selbst sind nirgends liniiert. Wie in der Haupths. von Brunos Hohem Lied (Rhedigersche Hs., Stadtbibl. zu Breslau) und dem Casseler Fragment (Zs. 40, 101) sind mit roter Tinte geschriebene Verse, meist lat. Zitate, unregelmässig eingestreut; in gleicher Weise ist der Anfangsbuchstabe jeder Zeile rot durchstrichen; Absätze (Anfang von Gedicht I, II, IV, V, 13, ausserdem A 138, bei Beginn der Jonas-Erzählung) sollten angedeutet werden durch grössere Initialen, deren Ausführung aber unterlassen wurde, so dass hier jedesmal ein freier Raum blieb, in oder neben dem der auszuführende Buchstabe mit schwarzer Tinte vornotiert ist. 2) Eine einzige Initiale, sehr roh ausgeführt, steht am Anfang der Sterbeworte des Almosenspenders A 103. Eine besonders grosse Initiale war zu Anfang der Hs., bei Beginn des Viridarium beatae virginis beabsichtigt, eine gleich umfangreiche auch fol. 211 r bei Beginn unserer Gedichte.

<sup>1)</sup> Für die erste Hs. vgl. W. Meyer a. a. O. S. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die gemeinschaftlichen Züge aller drei Hss. lassen es ziemlich wahrscheinlich erscheinen, dass Bruno selbst seine Handschrift in ähnlicher Weise angelegt hat.

Von fol. 211 ab fehlt eine so bestimmte Andeutung inhaltlicher Scheidung.

Fol. 159 bis 210 enthalten den "Wurzgarten" Konemanns, den Borchling Nd. Jahrb. 23, 115 ff. bespricht. Auch über die Vorgeschichte der Hs., soweit sie mit dem Konemann in Verbindung steht, teilt B. einiges mit. Jos. Christ. Hersenius hat nach B. eine Abschrift vom "Wurzgarten" genommen; offenbar aus unserer Handschrift, denn dem Codex gott. ist ein Brief vom Oktober 1736 Acad. Julia (Helmstedt) vorgeheftet, in dem Hersenius das "Viridarium illud Konemannium b. Mariae Virginis" mit Dank zurücksendet; wem, wissen wir nicht, einem, der angeredet wird: Vir Reverendissime Doctissime Fautor Colendissime: Borchling vermutet mit Wahrscheinlichkeit den Helmstedter Universitätsprofessor Hermann v. d. Hardt. 1) Ein Verwandter von ihm wird Ant. Jul. v. d. Hardt sein, der sich auf der Rückseite von fol. 1 unseres Codex als Besitzer nennt: "Ex Bibliotheca Ant. Jul. van der Hardt d. 3. Oct. 1786."

Die zu untersuchenden Gedichte werden fol. 211 r eingeleitet durch ein mit roter Tinte geschriebenes, nicht ganz genau wiedergegebenes Zitat aus St. Bernhard (Migne Bd. 183 S. 430 C) über die plenitudo Mariae (Zeile 1-10) mit anschliessender deutscher Übersetzung (10-19). Zitat wie Übersetzung stimmen mit H 4175-88 überein. V. 20 giebt in roter Schrift den Inhalt der folgenden Verse an: Wo theofilus wart irlost. Diese Theophiluserzählung (I) umfasst (einschl. der vorher erwähnten 19 Vv., die ich für zugehörig zum Th halte, s. u.) 212 Vv. In V. 176 nennt sich der Verfasser: van Schonebecke Brune (s. Roethe, Reimvorreden S. 37 Anm.). Alle folgenden Gedichte sind anonym. Die nächste rote Überschrift, fol. 212 v I: "van der almissen" (II) giebt nur einen Teil des Inhalts der folgenden zu éinem Gedicht gehörigen Verse wieder: eine allegorische Verzierung der Wirkung des Almosengebens, dazu ein Beispiel aus den Vitae patrum, fol. 212 v II (A 58) und eng daran anschliessend zwei<sup>2</sup>) Beispiele aus der Bibel von der Kraft des Gebets: fol. 213 v I und fol. 213 v II. Das ganze umfasst 216 Vv. Das nächste Gedicht fol. 214 r I (III) 138 Vv., eingeleitet durch ein lat. Bibelzitat, lässt sich in Parallele zu Gedicht II nennen: von der minne: es erzählt eine Episode aus dem Leben des hl. Goar, ist aber in Einleitung und Schluss verstümmelt überliefert. Die Erzählung selbst ist im grossen und ganzen vollständig (s. u.). Mitten in den Übergangszeilen zu einem neuen Thema, über die barmherticheyt (V. 138), von der schon in den fehlenden Versen am Anfang die Rede gewesen sein muss, bricht das Gedicht ab. Das IV. Gedicht, fol. 215 r I, ist gleichfalls am Anfang unvollständig. Es handelt von dem reuigen Ritter, der

¹) Über H. v. d. H. s. Häberlin, "Geschichte der ehemaligen Hochschule Julia Carolina in Helmstedt" (1876) S. 33, auch W. Meyer S. 385, der meint: "vorher besass die Handschrift jedenfalls H. v. d. Hardt, der viele Hss. hatte, in denen Akten des Baseler Konzils vorkommen."

<sup>2)</sup> nicht eins, wie W. Meyer a. a. O. angiebt.

sich dem Teufel verschrieben, und dem gottlosen Bauern, der aus Verachtung der Worte Gottes sein Seelenheil an den Ritter verliert und statt seiner durch Selbstmord büsst; 116 Vv. Das Gedicht hat einen glatten Abschluss. In roter Schrift folgen dann, fol. 215 v II, die sieben Seligpreisungen (V), lat., daran schliesst sich eine Paraphrase, die aber nur bis zur vierten Seligpreisung kommt und plötzlich Auch im Innern finden sich erhebliche Lücken: s. u. abbricht. Erhalten sind 551 Vv. Den Schluss der Hs., fol. 219 v I, bilden 145 Vv., die erzählen, wat de mynsche sy, scole werden; sie handeln von der Natur des Menschen, von Leib und Seele und ihrem letzten Streit. — Der Schreiber der Hs. — ursprünglich haben wir es nur mit éinem in unseren Partien zu tun - schrieb sorg- und gedankenlos ab. Er war ungebildet, wie die zahlreichen Entstellungen namentlich der lat. Worte zeigen. Über seine Vorlage für die Gedichte von fol. 211 ab lässt sich wenig mit Bestimmtheit sagen. Die hd. Sprachreste sind so zahlreich, dass eine hd. resp. md. Hs. vorgelegen haben muss. Andererseits würde ein Lesefehler wie koracker (Th 198) statt wraker eine nd. Hs. postulieren, wenn eine sprachlich einheitliche Vorlage sicher wäre. Da aber ein Magdeburger wie Bruno bereits hd. und nd. mischen konnte, so ist die Forderung zweier älterer Hss. keines-Unsern Schreiber korrigierte später ein gebildeterer Mann, der offenbar nur Leser, nicht planmässiger Korrektor war und der das falsche creationem Th 4 zu curationem verbesserte, statt ysaias Se 78 das richtigere esau einsetzte, u. ä. Aber eine eigene authentische Quelle, nach der er berichtigte, hatte dieser Leser scheinbar nicht, sonst wäre nicht esau, sondern richtiger esaus korrigiert worden, 1) was noch aus der Verschreibung durchscheint. Dieser Korrektor gab sich Mühe, den Inhalt der Handschrift möglichst zu verstehen, wobei er freilich dem Dichter nicht immer gerecht wird, z. B. A 10. 151. Se 357, vor allem L 43 (s. u.). Eine noch spätere Hand das zeigt der Ductus der Handschrift - verbesserte in L 85 das falsche meyster zu mynsche. Ob noch ein dritter hineinkam und zu Th 205 in ungeschickten Zügen god hinzufügte, ist unsicher; möglich, dass es der erste Korrektor war.

# Der Theophilus in F.

Man kann den Th. in F, so wie er überliefert ist, überhaupt nicht verstehen, und auch der, den Bruno in seine Paraphrase des H einflicht, Vv. 6203 ff., vermag, wenn er auch äusserliche Abrundung erhalten hat, philologischer Kritik nicht standzuhalten. Beide wirken unbefriedigend. Ihre Mängel, und deren Erklärung und Beseitigung ergeben sich aus der Untersuchung des Verhältnisses der beiden Theophiluserzählungen. Ich gehe dabei aus von den grösseren, ganz oder fast ganz übereinstimmenden Partien in beiden:

<sup>1)</sup> Flüchtigkeit anzunehmen, hat man keinen Grund.

F 1-19 = H 4175-88. F 44-46 vgl. H 6313-14. F 80-88 = H 6283-94. F 107-12 vgl. H 6278-80 + 6283-4. F 144-5 vgl. 3692-3.

## 1. Zunächst Vv. Th 107 ff. und H 6278 ff.:

Ik bin et sone de dy ghebar, Ik leyt smaheyt mennich iar Dorch dek an ertrike, Ghedenke sone gnadenrike, Ik was din moder unde din amme, Dik nerede myner brusten mamme.

(alsus sprach di reine guter)
gedenke sun, ich bin din muter,
du sogest miner bruste mamme,
ich was din muter und amme,
ich bin din tochter und muter,
du min sun und vater guter.
gedenke waz ich leit im ertriche
durch dich sun genadenriche.

In H stehen die Vv. am Anfang einer Bitte, die wie bei anderen, z. B. Wolfram P 323, 16, Ulrich v. Z., Lanzelot 973, gern mit gedenke beginnt: vgl. H 6252 dese rede sprach her alda: gedenke . .; hier in F steht es als einziges ghedenke in der Rede erst 12 Zeilen nach Anfang. In H ist der Gedankengang verhältnismässig gut geordnet, in der Hauptsache chronologisch: ich bin deine Mutter — du sogst an meiner Brust — (drei Flickphrasen) — durch dich litt ich (später) auf Erden. F dagegen setzt zwar zunächst ganz chronologisch ein:

F 103 Ik wart von Bethlehem ghesant Myt dy in Egypten lant Dorch koning Herodes mort Unde leyt mennighen kummer dort,

dann aber in den gemeinsamen Vv. springt der Gedankengang plötzlich zurück: ich habe dich geboren — ich litt Schmähung manches Jahr (was schon F 106 gesagt ist), — dann das oben besprochene ghedenke — dann die muter und amme: was alles an den Anfang gehörte, wie in H. Andererseits ist der folgende V. 113 My was erdesch vroude dure eng an 106 gebunden durch die negative Wiedergabe desselben Gedankens; was dazwischen steht, hemmt und hat in H eine viel passendere Stelle: der gedankenlose Einschub aus H ist evident, die Vv. gehören nur in H hinein.

# 2. Vv. 143—145:

Scaffe moder leve wat du wilt. Sone, so wert Sathanas bevilt An dussem anevalle blot.

Diese Verse verlangen einen weiteren Umweg. Bei Paulus Diaconus fleht Theophilus Marien an erstens um Fürsprache bei ihrem Sohn, so dass schliesslich Maria erklärt: ego rogabo pro te et suscipiet te (Abs. 11) und Abs. 13 erklärt sie: Suscepit enim Dominus lacrymas tuas usw. Dann erst bittet er sie zweitens jube ut recipere possim execrabilem illam abnegationis chartulam atque nefandam cautionem

signatam, ab eo qui decepit me, diabolo.1) So auch in allen einschlägigen Legenden; vgl. z. B. Hagen Ges.-Ab. Nr. 80 V. 60 ff. Bruno hat die Reihenfolge umgekehrt, Maria hat die Handfeste zerrissen (V. 58 und 73), als sie vor Christus tritt. Sie bittet ihn, V. 91, dat du up on vortigest, Unde on von allen sunden vrigest, De he ju weder dek droch; und dem Theophilus hat sie nichts zu verkündigen als Myn Zone hat up dyk vorteghen 151. Also hat auch Christus nichts weiter zu erklären als seine Verzeihung. Das tut er in den Vv. 135 ff. mit dem tönenden Schluss: Ik do se gheweldich an dem trone. Darauf kommt die überraschende Wendung: 143 Schaffe moder leve wat du wilt. Sie will aber doch weiter nichts! Das folgende (144/45) Sone so wert Sathanas bevilt an dussem anevalle blot — das ist ja bereits (s. o.) geschehen; zu Fall gebracht hat sie ihn schon Hier sind die Vv. also sicher unpassend, und wenn die Wendung 144/5 gleichfalls in H 3691 ff. zu belegen ist, so ist wiederum die Einführung aus H - und zwar fälschlich - sehr wahrscheinlich. Aber damit ergiebt sich auch für den Th in H eine wertvolle Beobachtung. Es wäre doch wunderbar, wenn nach V. 6326 Christus Marien wirklich kein Wort der Zustimmung entgegnete. Maria verlangt 6318: Du solt mich senden und 6326: Dine rehte hant si mine pflege. Und gleich darauf: Maria do in di helle vur -? Bruno bei seiner Breite und seiner Vorliebe für direkte Rede überlässt es dem Leser sicher nicht, sich die Antwort selbst zu sagen, nein, 143 bis 145! das ist seine Antwort: Scaffe moder leve wat du wilt in schöner Kürze. Und siegesgewiss antwortet Maria: Sone so wert Sathanas bevilt An dussem anevalle blot! Gefestigt wird diese Interpretation — wenn auch Bruno Wiederholungen liebt — noch dadurch, dass die in H fortführenden Verse: Maria do in di helle vur, | also mir hie di schrift swur fast genau schon in der Einleitung des Th stehen: 6195 di in der helle grunt vur | rechte also mir di schrift swur. An unserer Stelle sehen die Verse direkt eingeflickt aus, so gut wie die beiden folgenden Verse, denn nirgends ist von obirmutiger bracht und noch weniger von minnichlicher geselleschaft die Rede gewesen, nur dine rechte hant si min pflege hat Maria zuletzt 6326 gebeten, also auch hier ein Widerspruch; und ebenso wenig wird von bracht und geselleschaft geredet in der kurzen Rekapitulation 6380 bis 88. Es ist demnach sicher: an dieser Stelle, nach H 6325 + F 143/5 ist ein Bruch. Nun setzt die Handlung von F inhaltlich genau hier ein, denn V. 54 finden wir Maria, dem Teufel opponierend, sicher in der Hölle:

> "Wo et umme dusse rede ste", Sprak Maria overlut, "Theophilus ys myn leve trut Unde hat my ghedenet vil; Mit rechte ik tereten wil Der hantvesten teken al dar."

<sup>1)</sup> vgl. Anglia VII, 68.

F V. 30 ff. beginnt mit einer Bewunderung (wenigstens scheint mir das die richtige Interpretation der schwierigen Stelle) der Güte Marias, in diesem Augenblick, wo Maria um einen reuigen Sünder selbst in die Hölle fährt, wohl angebracht und für Bruno nicht unwahrscheinlich. Dazu binden sich beide Stellen F 145 An dussem anevalle blot und F 30 Wart barminge ju so grot ungezwungen durch Reim. Hier muss zusammengeschweisst werden. Dass 31/32 (s. o.) schlecht verständlich und verderbt im Reim sind, bestärkt nur die Annahme eines Bruches auch in der Handschrift an dieser fraglichen Stelle. — So stünden denn die ersten 29 Verse isoliert. Es ist doch nicht zufällig, dass im Anfang des Th in H dasselbe Reimwort erscheint wie in Hs.: H 6201 der wart ie lones gewert, F 24 Theophilus des wart ghewert; V. 6202 in H: also tet hie di vrouwe wert sieht man den Lückenbüsser für F 23 Dem dort gnade wert beschert jetzt sofort an. Nicht H 6200-2 sind die ursprüngliche Einleitung zum Theophilus, sondern F 21-29. Nur V. 25 do sek sin roff irkande macht dabei Schwierigkeiten. Was ist sein Inhalt? Da F 161 den ioden den heyden den publicane ohne jeden Zweifel beweist, dass Bruno ganze Verse aus Wolfram abschreibt (s. u.), die Anlehnung an ihn auch andere Vv. mit Wahrscheinlichkeit zeigen, so halte ich auch V. 25 für Wolframisch. In Wh 68, 28 (derselben Stelle, die die ganze Sterbescene in A hergiebt! s. u.) heisst es von Tismas, dem Schächer am Kreuz: Jêsus an im wol hôrte | daz in sîn ruof erkande. Für Bruno lag nahe, was Wolfram vom Schächer, hier von dem ebenso grossen Sünder Theophilus zu sagen, von Maria, was da von Jesus. Dann ist aber das refl. pron. sek falsch, ein acc. pron. pers. muss es sein, und da die lat. Apostrophe vorhergeht, so wird auch hier die zweite Person, also dek (das am leichtesten durch den Einfluss des s im folgenden sin zu sek verschrieben werden konnte) gestanden haben. Die Apostrophe selbst aber (1-19) stand an der Spitze des ganzen Theophilus, denn sein Inhalt ist deutlich ein Beispiel des Allvermögens, der plenitudo Marias, und der Held selbst der Typus für alle aegri, captivi, tristes, peccatores, denen von Maria Hilfe zuteil wird. Die Apostrophe ist zwar aus St. Bernhard genommen, aber auch Paulus Diaconus hat in ähnlicher Weise universale auxilium et parata protectio vigilantium ad eam Christianorum, verum confugium ad se concurrentium, errantium via, et redemptio captivorum, tenebrosorum lumen, verissimum afflictorum confugium et tribulantium consolumen (Abs. 9), vgl. auch Abs. 11. 12. 13 bei Paulus Diaconus.

3. F 82—88 (= H 6288—94), sind auch sie aus H fälschlich eingedrungen? V. 88 sagt Maria: ik hulpe om gherne ut den schamen, das kann sie nicht mehr sagen, wenn sie des Theophilus Handfeste vernichtet hat wie in F, sondern nur vorher, wie eben in H. Also auch diese Verse müssen fallen, ja auch 80/81, denn sie sind nur eine Variante zu 6285—7. Dann fehlt aber der Anschluss, da nebeneinander stehen: 79 sprak: vil leve sone goder | 89 Ik bidde dorch des blodes dot. Der zu goder in 79 fehlende Reim wird moder gewesen

sein, im fehlenden Vers mag Maria nochmals ihre Mutterschaft betont haben. Zu got gekürztes goder stellt den Reim nicht her, da 89 dot = mhd. doz ist und dies auch schon durch  $got = g\hat{o}z$  gebunden ist.

- 4. Wie steht es endlich mit Th 45/46: Do he de werden makede sunt, | In der sulven stunt — H 6313 daz gelobete ich zur stunt, | do ich Adam machte gesunt —? V. 44 mit seinem sin weist auf Christus, wie das folgende verlangt, ohne dass von Christus bisher die Rede war; also hier muss eine Lücke sein. Ausserdem ist mot kaum richtig, munt wird gereimt haben, in der sulven stunt ist später hineingeflickt, nach H 6313.
- 5. Dass sich der Teufel auf sein Versprechen beruft, ist zweifellos, aber Theophilus gegenüber? Wie kommt Theophilus in die Hölle? Er passt durchaus nicht hierher, F 41-43, in den Disput zwischen Maria und Satan.

Schon E. Sommer 1) "De Theophili cum diabolo foedere" S. 36 hat bemerkt: Theophilum a diabolo ullo modo adiutum esse poeta non refert. Nicht bemerkt aber hat man, dass die einseitige Verschreibung doppelt in H erscheint, einmal vom Dichter erwähnt 6210-13 und dann direkt, nur 12 Vv. weiter, zitiert: 6223-25. Ferner ist sehr auffallend, dass deutlich im folgenden Vers von gegenseitiger Abmachung geredet wird: ditz was ir zweier leinkoufe (mhd. lîtkouf) — danach müsste doch ein gegenseitiger Vertrag dagestanden haben: das ist eben F 36-40! stant in 36 verrät noch das stunt in H 6222, vme ist leichtes Verschreiben aus inne, vielleicht auch beeinflusst durch F 39.

> F 36 Dar inne stunt: du bist min vat Theophilus mit scle unde live, To der helle ik dy scrive, Dar umme gef ik dy rikedom, An meniger werde hogen rom.

(F hat in der 4. Zeile gaf. Auch die 5. Zeile wird schlecht überliefert sein; vgl. Hartmann "Glouben" 1930 daz er ime gebe rîchtuom / grôzen werltlichen ruom, dazu vgl. werde für werlde Me 12). Das in 6221 zu vaz passende Reimwort liegt auf der Hand. Für Sathan stand Sathanas, eine Form die auch F 75 reimt, tubel wird man streichen dürfen (vgl. Zs. 40, 67), also 6220 eine hantveste und gaf si deme leidigen Sathanas, / dar inne stunt: du bist myn vaz usw. (Über den Reim z:s s. H. Einl. LVI.) H V. 6226 fällt natürlich auch mit der Ausscheidung von H 6222-25, er ist überflüssig und kann eine Lücke nicht rechtfertigen; doch vgl. "Theophilus" der Stockholmer Hs. V. 272: So wil ik einen lŷkôp mit dy anegân. F 35 ist eine plumpe<sup>2</sup>) Versflickerei, blos um Reimverbindung herzustellen mit

2) Die Handfeste soll noch von blode nat sein, nachdem Th. dem Teufel

viele Jahre (vgl. F 67) gedient hat.

<sup>1)</sup> ebenso Ettmüller Theophilus S. 30 f.; der aber einige Zeilen weiter die falsche Bemerkung hinzufügt, dass Christus Th. vor der Beschaffung der Handfeste begnadigt habe (vgl. o. S. 86).

dem folgenden Vers. Deshalb wird auch nicht an V. 6222 ditz stunt geschreben dar an festzuhalten sein. An sich könnte man F 36 du bist min vat ruhig streichen, auch dann wäre die Verschreibung noch durchaus vollständig.

- 6. F 41 f. sieht aus wie eine Anrede; dann gehörte der Vers wie auch V. 36-40 nicht hierher. Gäbe es aber überhaupt eine Stelle, wo diese Anrede des Teufels an seinen lieben knecht Th passte? Weder in H noch in F. Nun sind in der Hs. verschiedene Male kleine Wörtchen ausgefallen (M 55, 80; Me 8, 88; L 13 usw.), hier also mit einiger Wahrscheinlichkeit is, das dy in der folgenden Zeile ist dann unhaltbar, es muss ersetzt werden durch dem oder im (om), so dass also des Teufels Rede von Maria nachher im Anfang variiert wird für Bruno nicht unwahrscheinlich: F 41 Theophilus ys myn leve knecht | 56 Theophilus ys myn leve trut. F 44 mot aber wird nicht richtig sein, mūt hat dagestanden und reimte zu V 45, so dass wenigstens eine kleine Umformung gegenüber der Parallelstelle vorher da war. mot wird durch yot nicht gestützt, da ja zwischen beiden eine Lücke festgestellt worden ist.
- 7. Bei Eliminierung der Vv. 143—45 aus F (s. o.) ist bisher nicht der Anschluss zwischen 142 und 146 berücksichtigt worden. Zunächst fehlt die zum V. 146 reimende Zeile aber nicht mehr? Von den vier Personen der Handlung sind Maria, Christus und Theophilus abgeschlossene Zeichnungen. Nur der Satan ist noch nicht zu Worte gekommen. Beide, Maria und er, sind sie vor Gottes Angesicht getreten, noch dazu auf Betreiben des Teufels sollte er nun einfach vom Dichter vergessen sein? Das Kompositionstalent Brunos hat sich uns bisher in günstigerem Lichte gezeigt, als wie H oder gar F den Anschein geben. Mir ist kein Zweifel, dass eben hier, zwischen 142 und 146, eine Lücke klafft und dass eben hier auch die Figur des Teufels ihren Abschluss erhalten hat, wie sie musste. Das wird umso sicherer, wenn sich zeigt, dass nach dem Schluss der Theophiluserzählung in H der Satan ganz so auftritt, wie er sich bequem hier einfügen liesse; etwa

6355 do ir gewalt sach der tubel, ich meine Sathan der 1) ubel, und dar widir nicht mochte tun, her begunde sich sere mun, in sime zorne der tubel sprach: 2) 6364 mich muwet alle desin tach di schame di ich lide, houbetschande ich nicht mide.

Vielleicht verrät auch F 142 gheweldich und H 6355 gewalt die ursprüngliche Ideenassoziation. Möglich ist, dass nach diesen Versen auch Maria noch einmal mit kurzem Dank zu Worte kam, wie in

<sup>1)</sup> H den.

 $<sup>^2</sup>$ ) 6360 + 6363 dürften zerrissen sein aus einem Verse, der etwa wie oben lautete. Vgl. F 167 + 172 zu H 4926 + 28. F 108-10 zu H 6283/4.

"Ritter und Teufel", Laßberg "Liedersaal" Nr. 206 V. 377 f.; aber nötig ist es nicht. Dies der Schluss. Aber auch der Anfang des

ursprünglichen Theophilus lässt sich noch ausbauen.

Bruno beginnt die Legende in H: "Einmal verführte der Teufel einen Mann namens Theophilus zu einem Gelübde. Wie es dahin gekommen war, das habt ihr ohne mich vernommen, doch wärs nicht gut, es zu verschweigen." Demnach müsste folgen: "wie iz dar were komen", d. h. die Vorgeschichte des Paktes — es folgt aber der (halbe) Inhalt des Paktes selbst, der mit wenig veränderten Worten gleich nachher zitiert wird: hier gehört er nicht hin. Nach 6208 scheint mir also ein Bruch vorzuliegen, 6217 schliesst an 6208 gut an. Der Inhalt von 6209—16 muss ursprünglich erwähnt worden sein in der Vorgeschichte, in dem, was Bruno — trotzdem er sagt: doch were iz nicht gut vorswigen — dennoch ausliess.

Was ich mit diesen Untersuchungen erreicht zu haben meine, ist der Nachweis und die Rekonstruktion einer im grossen und ganzen zusammenhängenden und abgeschlossenen, neuen — und nicht der uninteressantesten — Fassung der Theophiluslegende, von Bruno von Schonebeck, die sich so zusammensetzt:

(F 20). F 1—19. Lücke. F 21—29 Lücke. H 6203—9. (H 6210—16.) H 6217—21. F 36—40. H 6227—6326. F 143—45. F 30—34. Lücke. F 41—43. Lücke. F 44—79. Lücke. F 89—106. F 113—142. H 6355—8. H 6360 + 63. H 6364—6. Lücke. F 146—Ende.

Ich zitiere diese Fassung künftig mit U.

Es entsteht nun die Frage: haben wir in der Überlieferung von H eine Lücke zu sehen? oder war es des Dichters Absicht, nur das zu geben, was H bietet? Bruno schaltet die Legende da ein, wo er Cant. 6, 9: Quae est ista, quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? umdeutet auf Maria, der bei ihrer Höllenfahrt die Teufel entgegenschreien: zeter quae est ista (6198), und fährt dann fort:

wer ir ie dinte nach lone, der wart ie lones gewert, also tet hie di vrouwe wert.

Da setzt die Erzählung ein: iz geschach zu einer stunde —. Darnach kann Bruno, um im Rahmen seines Leitzitats zu bleiben, nur bis dahin in der Legende gehen, wo die Teufel in der Situation seines Theophilus Quae est ista schreien — das ist gerade an der festgelegten Bruchstelle, nach 6326; und bis dahin geht er auch nur, denn den Versen 6327—37 sieht man deutlich an, dass sie nur ein schnell erledigter Verlegenheitsschluss sind (s. o.); und vor allem, unmittelbar nach der erledigten (6334—36) Legende fangen ja die Teufel erst wirklich an zu schreien: 6337 ff. Also weiter als bis dahin will Bruno nicht und kann er auch die Legende nicht gebrauchen. Damit ergiebt sich, dass 1. Bruno früher Gedichtetes ruhig in Späteres einflicht, 2. Th ein älteres Werk als II sein muss; denn Th muss Bruno doch vorgelegen haben, und zwar vollständig, d. h. in unserer Rekonstruktion;

sonst würden vor allem nicht H 6355 ff., die in den zweiten Teil (F) gehören, dem H eingefügt sein. Zu Punkt 1 treten im einzelnen noch andere beweisende Stellen: F 1—19, die Bruno einfügte in H als 4175—88, ferner vgl. F 89/90 mit H 8236/7 und F 167 + 172 mit H 4926 + 28.

Wie der Dichter dazu kam, statt des wirklichen gegenseitigen Paktes in V. 6222 f. eine blosse Wiederholung von 621—23 zu geben, lässt sich schwer erklären, wenn es nicht Mangel der Überlieferung ist. Glaubte er, durch Weglassung der Gegenleistung des Teufels eher zu einer Abkürzung der Legende berechtigt zu sein? Der 2. Teil hat ja als wichtigstes Moment die Opposition des Teufels und seinen Appell an den höchsten Richter, was sich beides natürlich nur auf ein unanfechtbares Recht stützen durfte. Dies Recht mag dem Dichter nicht mehr als unanfechtbar gegolten haben, sobald die Handfeste nur eine einseitige Abmachung enthielt — und damit konnte ihm auch die Opposition als hinfällig und der (fehlende) 2. Teil als ausscheidbar erscheinen. So gäben die fraglichen Verse vielleicht ein weiteres Kriterium für die systematische Beschneidung des ganzen Theophilus (U).

Wie aber ist F entstanden? Es ist ganz undenkbar, dass die starken Abweichungen, wie in F 36, 39, 41 ff., die falschen Stellen, besonders 143—45, auf Rechnung des Dichters zu schieben wären. Hier ist nur eine recht schlechte Überlieferung zu konstatieren. Der Schreiber stellte sich offenbar ein Gespräch des Teufels mit Th in Gegenwart Marias vor. Sollte er dazu verführt worden sein durch eine Vorlage, die bereits denselben merkwürdigen Fehler hatte, wie das Promptuarium Discipuli des Joh. Herolt: . . . . . . B. Virgo collocavit filii sui imaginem in altari et una eum Theophilo diabolum (!) adiit? vgl. Wilh. Meyer "Radewin" S. 62 in Berichte d. Münch. Acad. f. Wiss. hist.-phil. 1873, der hinter diabolum "lies Christum" in Klammern setzt.

Quelle. Die direkte Quelle lässt sich, wie bei mancher anderen Th-Legende, auch bei der Brunos nicht feststellen. Ich beziehe mich in meinen Erörterungen im allgemeinen auf die Hauptquelle der Th-Legende, die lat. Fassung des Paulus Diaconus (ASS. 4. Februar).

Schon von W. Meyer, "Radewin" S. 61 ist die Berührung des Brunoschen Th mit der Militariussage hervorgehoben worden, die Blutverschreibung schon von E. Sommer. Über die Zerreissung des Briefes vergleiche man H Einl. XVI. Nach Wiederherstellung des Ganzen zeigen sich aber noch andere auffallende Einzelheiten. Wie bereits erwähnt, findet sich — und zwar unter den bekannten Th-Legenden allein bei Bruno — die merkwürdige Umdrehung der Reihenfolge der Bitten des Theophilus (s. S. 86 f.). Neu ist im Rahmen der Th-Sage auch die Berufung sowohl Christi wie des Teufels auf einen zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrag.

Möglich an sich wäre, dass die Weigerung Christi zu begnadigen aus Übertragung von Marias anfänglicher Weigerung bei Paulus

Diaconus herrührte: Quid sic o homo postulans permanes temere fastidioseque ut te adjuvem hominem qui abnegasti filium meum Salvatorem mundi et me? Aut quomodo possum postulare eum remittere tibi mala quae gessisti? —: Iz ist ungevog, muter, daz ich bitte vor<sup>1</sup>) den man, Der mir so vil lasters hat gedan. Aber neben dem sicher der Militariussage eigenen Motiv nunquam eam negabo zeigt auch die ganze Partie in F 79-142 so viel Ähnlichkeit mit der fremden Sage, dass auch hier diese die Quelle gewesen sein wird. Man vergleiche nur mit diesen Brunoschen Vv. die deutsche Darstellung vom "Ritter und Teufel" in den Vv. 356-376. Auch in anderen Zügen könnte man Übertragung wittern. Wenn Theophilus bittet accedo postulans benignam misericordiam tuam ut dexteram mihi protectionis impendere et indulgentia peccatorum largiri digneris, so erinnert das an Marias Bitte: dine rechte hant si min pflege. Accedo et rogo illum pro te provoluta pedibus ejus quatenus te suscipiat könnte für F 97 Maria bot sek to sinen voten die Quelle sein, aber auch hier wird wieder Militarius zugrunde liegen.

Komposition. Brunos Fähigkeit zu komponieren ist unzweifelhaft grösser, als sie sich in H zeigt. Der Stoff der Cantica canticorum war gar zu spröde. Hier, wo der Dichter fortlaufend erzählen kann, verrät er mehr Talent, als ihm der Herausgeber des H zugestehen will und kann. Aber auch Fischer hebt schon Brunos "Selbständigkeit in der freien Gestaltung" seiner Stoffe hervor. Nirgends in den Theophilus- oder Militariuslegenden erscheint ein Vertrag zwischen Christus und dem Teufel. Dass er in Brunos Vorlage gestanden hätte, glaube ich nicht. Gewiss, vorgefunden hat Bruno diesen Zug in irgend einer anderen Erzählung - aber dass er hineingetragen wurde in den Th, das wird Brunos Leistung sein. Es ist zuzugeben, dass dem modernen Gefühl nach durch den Ausgang des Streites dem Teufel ein Unrecht geschieht. Das Ma. war naiver, wie schon die Existenz der Militariussage beweisen kann. Und so wird man auch kaum des Satans resigniertes Aufgeben seiner rechtlichen Ansprüche vorm Stuhl Gottes für einen Kompositionsfehler Brunos ansehen dürfen. Aber wir wissen ja überhaupt nicht mit unbedingter Sicherheit, ob Bruno nicht doch in U modernerem Gefühl gerechter geworden ist, als ich anzunehmen mich berechtigt glaubte (S. 93). Sicher ist, dass Bruno nicht, wie das Fragment in F den Anschein erweckt, seinen Teufel zuletzt einfach vergessen hat. Die Einfügung des Vertrages ist recht geschickt: Christus deutet ihn nur an, erst Satan pocht auf ihn in breiter Darlegung. Aber durch sie kommt auch dramatischeres Leben hinein: ohne diesen Vertrag würde nicht nur die Figur des Teufels<sup>2</sup>) verblassen, auch Maria verlöre etwas

1) Durch die Konjektur *gheve dy* statt *bidde vor* (siehe unten Anm. zu Th 95) fällt obige Vermutung zusammen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) der bei Paulus Diaconus nach der Abschwörung überhaupt keine Rolle mehr spielt und in den Th-Legenden sonst nur im Sommerschen Th S. 21 ff. V. 286 ff. und in den dramatisierten (nd. und fr.) etwas hervor tritt. Viel mehr ja in der Basiliussage.

von ihrer Wärme, die sich zuletzt fast bis zur Leidenschaft steigert. Kölbing "Beitr. zur vergl. Gesch. d. romant. Poesie u. Prosa des Ma." (1876) S. 36 sagt: "Dagegen macht sich die sonst ganz übergangene Verhandlung der Maria mit dem Satan wegen Zurückgabe der Verschreibung recht gut; ob R[utebeuf] diese Scene frei erfunden hat, wird zweifelhaft, wenn man die ähnliche Situation mhd. (Sommers Th in 'De Theophili cum diabolo foedere' S. 21 ff.) V. 282 ff. vergleicht." Auch die von W. Heuser kürzlich aufgefundene me. Version der Th-Sage (herausgeg. in Hoops Engl. Studien Bd. 32, 1 ff.), in der wir die Blutverschreibung und den Streit Marias mit dem Satan (vgl. E. St. S. 3 f.) wiederfinden, berührt sich mehrfach mit Rutebeuf. Bruno ist hier der vierte, und er giebt von allen vieren bei weitem das Beste und Ausführlichste und ist in dieser Scene der Dramatischte.

Wegfallen mussten die langen Erwägungen des Th, an wen er sich eigentlich in seiner Sündhaftigkeit wenden solle und dürfe, denn in der Militariussage ist Maria selbstverständlich die naheliegende Hoffnung und Zuflucht. Dass Th in U ursprünglich trotzdem ein Gebet an Maria richtete (nach H 6269), ist nicht ausgeschlossen.

Vor allem sind alle Nebenpersonen gestrichen: der Jude, der Bischof und mit ihnen die Scenen und Verhältnisse, die Theophilus' Blutverschreibung einerseits, seiner völligen Freisprechung von ihr andererseits voraufgehen resp. nachfolgen. Das ganze strebt nach Konzentration, trotz der Breite, besonders in Marias Reden, die doch durch die lehrhaften Teile von H weit überboten wird. Die Handlung spielt sich wesentlich in Reden ab, wie ja auch die ersten tausend Verse von H in ihrer epischen Einkleidung mehr Frage und Antwort (z. T. in Briefform) als wirkliche epische Handlung geben. Selbst der Pakt mit dem Teufel ist so gehalten, als ob der Teufel ihn spräche, und diese Art der Wiedergabe wird mit Schuld tragen an den argen Entstellungen in F.

# Die anonymen Gedichte.

Es wäre an sich denkbar, dass die dem Th folgenden 5 anonymen Gedichte, gleich den ihm vorausgehenden Gedichten, Konemann gehörten, so dass also nur der Th sich als ein versprengtes Stück Brunoscher Dichtung eingedrängt hätte; aber von vorn herein spricht gegen Konemann, dass in den anonymen Gedichten der für Konemann charakteristische Dreireim durchaus fehlt, dass für Konemann charakteristische Wörter und Reime (z. B. kyven) garnicht mehr auftauchen, dass überhaupt das nd. Element hier bei weitem geringer ist als bei Konemann. Ich versuche im folgenden nachzuweisen, dass diese fünf Gedichte wie der Th aus der Feder Brunos von Schonebeck stammen.

Eine Zusammengehörigkeit der einzelnen Gedichte (Th, A, M, Me, Se, L) lässt sich aus inhaltlichen oder sonstigen Kriterien nirgends zwingend dartun. An verschiedenen Stellen drängt sich sogar die Vermutung auf, als ob diese anonymen Gedichte auch in sich zusammenhanglose Vorübungen, lose Aufzeichnungen seien, die später

in ein Ganzes hineingearbeitet wurden oder werden sollten. So wird sich bei mancher Lücke nie sicher bestimmen lassen, ob der Dichter oder die Überlieferung da abgebrochen hat. Um aber greifbare Resultate zu gewinnen, ist prinzipiell so zu verfahren, als ob die Gedichte einzelne, nur in sich zusammenhängende Ganze gewesen seien.

Ich beginne mit dem umfangreichsten Gedichte, der Paraphrase über die sieben Seligpreisungen. Das Gedicht ist unvollständig; mit der 4. Bitte bricht es ab. Der letzte V.: Jo scal by rechte sin der barmherticheyt.... sollte überleiten zur 5. Bitte über die misericordia. Merkwürdig ist, dass auch Me abbricht mit dem Worte barmherticheit. der jetzt der Dichter to gripen will, aber irgend eine Kombination zwischen beiden Gedichten zu stande zu bringen, ist nicht möglich.

# Seligpreisungen.

I. Es reimt (vom mhd. Standpunkt)

 $\hat{a}: a - s\hat{a}n : \hat{b}egan \ 25. - ged\hat{a}n : began \ 40, : man \ 100. 454. - w\hat{a}r : var \ 130, : nar \ stf., 518.$ 

ê: ei — vorhele: sele (dat. ntr.) 348.

î:i — sîn: begin 144, doch s. S. 99.

i: e — verde: ghererde 175, doch s. S. 96 — et: bet 258.

ô: o - hôrde: orde 476, : worde sst. 528.

œ:ô — beschonen : Salomonen 422, s. S. 97.

ô: uo — two: to 86. 312 (der Reim kann aber rein sein, da es auch mhd. zwuo giebt).

u: uo — son: don 386.

iu: û — ruwe: buwe 185.

iu: ie — bedudet: gebudet 124.

Die konsonantischen Verhältnisse im Reim führen ins Mitteldeutsche. Hd. ausl. c: ch — lach: ungemach 110. — slach: gemach 165. Ausl. h (ch): nd. k — schach: ungemach 134. sik (vide): ik 172.

Intervok. h fällt aus — vortie: vrie 50.

f: pf - krupe: slupe 61.

tz: zz — nette: vorgette 372.

Hd. verschobenes t reimt nur zu verschobenem t 42. 54. 122. 136. 211. 219. 229. 233. 241. 458. 538. 548. Sicher beweist hd. Lautstand des t = z strus: ut 211. Das nd. Charakteristikum ft: cht haben wir in craft: macht 239. Überschüssiges n im Reim: sprungen (part.): junge (fem. sg. nom.) 92, namen (pl.): lichame (no. sg.) 292. Über den Reim bekort: wort 462 s. S. 97.

Flexion im Reim.  $s\hat{n}$ : dreimal (203. 250. 294) erscheint ist neben zweimal is (243. 262). —  $h\hat{a}n$  1. u. 3. sg. nur in hd. Form: ik han 391. er hat 281. 520. Auch wohl er hete (: dede) 472 (nd. hedde, hadde). Bruno reimt hete und hête s. H Einl. LI.

stân: die 3. sg. in hd. Form dreimal: er stat 30. 487. 521.

sagen: Sicher belegbar ist vom part. nur die hd. Form yeseit: 37. 255. 265. 321. 509; ebenso in 3. sg. prs. seit 380.

ligen: Es erscheint zweimal die mehr hd. Form 3. sg. prs. lît 68. 306.

legen: Im Reim nur die hd. kürzere Form geleit 105. 146. 222. Den nd. Autor verrät der Dativ mich : rich 466.

Wortwahl. Es finden sich nebeneinander hd. ast 350 und entsprechendes nd. ris 443. seil 348 und wide 354; koning: ding ist mehr nd., ebenso das konjizierte kust 228. vrede = vreide 547; krupe (md. krufe) statt hd. krieche 61. getalt (: gewalt) 432 hat mehr hd. Form.

II. Einzelbeobachtungen.

25 began : sân. H scheint das Prät. began wie begunde im Reim zu meiden, nur einmal (10860) taucht began: man auf. Die Se haben noch began: man 400; : gedan 40. sân reimt H 26 mal, davon sechsmal auf ă (14 mal  $s\hat{a}$ ). — 29  $st\hat{a}t:d\hat{a}t$  ebenso 487; und : hat 520 ist Brunos vorherrschende Form (23 mal). (Daneben sechsmal steit 2593. 3204. 3219. 3730. 4411. 5191 und zweimal stet: jet [v. jehen] 2365. 3131, falls die Überlieferung nicht jet aus seit = saget geändert hat). - 59 kamel: schemel. Ist der Reim so intakt? Man müsste dann schemél lesen (< scamellum) wie kaméle: scheméle in H 10602, vgl. das mittel- und oberrheinische schawéll, schabell (< scabellum) s. Kluge Etym. Wb. s. v. Schemel. Aber ich halte auch den Reim in H nicht für ursprünglich, denn H reimt zweimal schemil: hemil (1784, 4698), also wird auch H 10602 und Se 60 schemele, schemel und entsprechend kémele, kémel zu lesen sein. - 61 krupe : slupe. krupe ist nd. gegenüber hd. kriechen. Bruno hat es als krufe 1079; slupe ist slupfe, slüpfe. — 74 ich ste: e. Bruno reimt stê und stâ s. u. — 76 toch : vloch. Daneben Se 342 so: rlo. H rlog: zog 11116. — 82 mynnichlik: ik; geistlik: ik 161, dem gegenüber -lîke: rîke adj. 138. Dieselben Verhältnisse in H, z. B. 7156. 8865. 10031. 3725. 5482 u. s. f. und 910. 1202. 8265. 8903. — 86 to : zwo (fem.) = 312. In H erscheint ein einziges mal zwo (f.) im Reim: also 10555 (also: zo 790, 3116). — 109/10 Do he such lya lygen | An sinem arme besloten lach. Auffällig ist, dass auch in H 4220 lach Schwierigkeiten macht; es als sst. = Lagerstätte aufzufassen, geht in Se nicht, da ligen schwerlich das vb. sein kann: vrien: ligen ist undenkbar. Wahrscheinlich bedeutet Lya und Ligen dasselbe, also ist Lya zu streichen, weil missverständlich vom Schreiber eingeführt. Am Anfang von V. 110 muss, wie an anderen Stellen sicher, ein kleines Wörtchen ausgefallen sein: De. — 117 Lya:sa. 117 sa = sach erscheint in F nur hier. sachdagegen zweimal in M 94. 122. Auch H hat überwiegend sach: 16 mal gegenüber dreimal sa 5399. 10538. 12620. Der Ausdruck ik så in der scrift ist zwar auffällig und Roethe schlägt vor zu konjizieren 116/7 Ik meyne Rachille und Lyas: las, aber ich wage nicht am Text zu ändern, wenn H 12620 zeigt: als ich in Isaia geschriben sa, 5399 wie ich neste geschriben sa | In dem propheten Isaia. Der auffällige Ausdruck scheint mir im Gegenteil ein Zeugnis für

Bruno zu geben. — 124 bedudet: gebudet. Ein charakteristischer Reim Brunos: H 4313. 5450. 10605. — 144 sîn "esse": begin s. S. 99. - 172 ik : sek. sek könnte pron. refl. sein, besser passt und bei Bruno sehr häufig ist flickendes sih = ride. — 175 verde (quartus): hoch ghererde. Der Sinn von 176 könnte sein: "das giebt der Seele hohe Fahrt, oder hohe Erscheinung" usw. s. Wbb. s. v. Dann hätten wir nd. Reim von hd. i (e): e zu verzeichnen; aber die Möglichkeit ist nicht abzuweisen, dass der Vers entstellt ist aus hoghe werde (= wirde). — 196 wane: trane. trane ist Pl. unumgelautet; Bruno hat meist den Umlaut von â, doch auch Ausnahmen, s. H. Einl. XXXI. — 202 f. Zu Ruwich tran du vorwinnest scheint ein Vers zu fehlen; V. 202 taucht noch auf nach 214. Wo steht er richtig, wo ist zu streichen? Man könnte verführt werden, V. 214 mit dem passenden Reim heraufzunehmen und hinter 202 zu setzen; aber die Anrede Vrunt . . . passt absolut nicht in die Anapher Ruwich tran hinein, während sehr wohl als Überleitung zum neuen Thema V. 215 f. eine Anrede an den Leser gebraucht worden sein kann. Zwischen 213 und 215 muss man also eine grössere Lücke annehmen, sowohl zu 213 wie zu 214 sind fehlende Reime zu ergänzen. — Zu 202 dagegen fehlt der Reim und Vers wohl nur scheinbar. Ich glaube, dass 202/3 zusammenzuziehen sind, umso mehr, als H ganz ähnlich hat 5209 iz twinget den, der untwingenlich ist. Ruwich tran wäre zu ersetzen durch iz, gar zu streichen, sodass éin stramm gefüllter Vers herauskäme. -239 macht: kraft, H dreimal 5492. 7533. 9069. F noch in A 30. — 256 bome: drome. boum liebt in H das Reimflickwort goum zu binden (12 mal). Nur je einmal troum, soum s. u. — 258 et: bet verrät wie V. 174 den nd. Autor. Es ist hd. Reim von i:e, der nur nd. korrekt ist. de 259 ist dek: "stärke dich mit deinem Brote, denn . . . " sek bet maken = sich stärken. — 316 gent : lat. lugent vgl. Reimvorr. 38 Anm. 1. Van der drofhet ist ausserhalb des Reimes stehende Überschrift oder Randglosse, wie ganz sicher L 17/8 wat . . . und auch A 1. Der einzige Reim für 3. pl. praes. von jehen in H 2095 an ganz ähnlicher Stelle hat jen : also di pfaffen jen; aber auffällig ist, dass wiederum auch in H der Reim nicht unbedingt sicher ist. 1) Da Bruno einmal 3. pl. hânt hat : geschant 7566, so ist auch hier jênt als Reimwort nicht gegen Bruno. jêt: drofhêt wird um so unwahrscheinlicher, als sich in H kein einziges sicheres -hêt unter den mehr als 120 Reimen auf -heit findet. — 344 rede (: dede) ist ræte, ein selteneres Wort, was aber auch Bruno bekannt ist, z. B. H 6686, wo der zugehörige Reim sete von Fischer (H Einl. XXVII und Gloss.) als "Sitte" aufgefasst worden ist. Aber der Reim I: â ist bei Bruno kaum möglich, dazu müsste sete hier als einmaliges fem. neben unzähligen masc. gedeutet werden: H Gl. 425 b. sete ist hier zweifellos

<sup>1)</sup> Trotzdem wird die normale md. pl.-Endung hier richtig sein: das unerklärliche anthroponecten halt ich für ἀνθρωπογενήν acc. sg. m. und beziehe in 2096 auf: menschen, wie ja für microcosmus 2098 aus 2097 heraus sicher ist.

pl. von sât: gleich im folgenden V. soll die Tat berende vrucht bringen! Ebenso ist 5574 nicht "Sitte" sondern "Saat" vgl. 5572, also sime wohl sinre. Nebenbei: vielleicht muss man auch das auffällige zil (: Gabriel, Einl. XXVII) bessern zu sel < ahd. silo; zil reimt sonst zwar oft, aber nur zu vil (fünfmal) und wil (13 mal); "der Rede Band", wie er wenige Verse darauf (2730) von seinem "garn" spricht. An sich wäre natürlich der rede zil unangreifbar. — 358 David : sprikt. Bruno reimt 11 mal quit, 4 mal git, also ist wohl quit einzusetzen: vgl. A 207, G. Ab. 84, H Einl. XLVII. — 368 nicht: wicht. wicht im Reim erscheint H 1024. 1469. 3101. — 390 ich han: ane van. 19 mal ich han, 6 mal ich habe, F kein ich habe, abe: grabe reimt A 195, sonst fehlt in F der Reimtypus -abe völlig. Die kontrahierte Form vân (die Wolfram überhaupt nicht hat) belegt z. B. H 3810. 5730. 8884, vgl. H Einl. XXXI. — 404 koning: ding. Bruno hat stets nur koning. — 410 vorsecht: nicht. vorsecht ist sicher falsch; ich setze vorgicht (z. B. H 695), ebenso in Me 108. Die unzähligen Reime mit nicht in H reimen nur auf guten -icht-Typus, auf gicht allein 30 mal. — 422 beschowen: Salomo. besch. steht für beschouen, das verlesen ist aus beschonen, davor kann it ausgefallen sein, vgl. durchschonit H 1754. Das umlautlose ô passt vollkommen zu Bruno: H Einl. XXXIV. — 424 dar nach: geschach. In H steht nach: na = 8:13. F hat nur zweimal nach: hier und Me 57. - 432 gewalt: qezalt. H hat qezalt sechsmal, daneben die nd. Form qezelt nur 6936. — 438 began: an. Die kürzere part. Form began = begangen bevorzugt H, vgl. H Einl. LII. — 452 -bar: war. Bruno hat nebeneinander -bare und -bære. - 462 bekart : wort wäre ein für Bruno fast unmöglicher Reim. Er kommt noch einmal in F vor, A 183; es scheint mir nicht zufällig, dass beide male der V. Unsicherheit in der Überlieferung verrät, in A 183 ist On zu Un verändert, in unserem Vers hat das k in bekart eine von den sonstigen abweichende Form. Hier wie da muss bekort eingesetzt werden, das sich der Dichter aus Wolfram (P 14, 29) holen konnte (s. u.). Der Sinn des Verses ist: "Und hatte grosse Reue kennen gelernt, empfunden", s. Sommer zu Fleck V. 2618. — 512 herre: ik ghere. H hat dreimal herre im Reim: 8456 : tochtere; 1148, 2310 : gewerre, verre. — 544 oge : loge. reimt ouge nur zu tougen 22 mal, wie auch Se 218. sunder louge(n) mag Entlehnung aus Wolfram sein, der einige male ane lougen verwendet. — 466 mich: rich. Auch Bruno verwendet zuweilen die acc. Form des pers.-pron. statt des dat.; s. H Einl. LV. — Für die in H beliebten Mehr- und rührenden Reime hat Se als Beispiele 46-49 armode: gode: armode: gote. 63, 268: rike.

# Stil und Komposition in Se.

A. Wörtliche Übereinstimmung zeigt Se 226 mit H 11438. 23 f. verrät gleiche Technik wie H 1924: Eyne rede ik wol vragede, /

Of neynman des betragede, | War umme got . . . vgl. H eine rede wuste ich gerne, | di stet mir nicht zu rorberne: | welcher wis Joseph were . . . . Wie in Se das Kompositum spisebrot hat Bruno in H 992 das in der Dichtung sonst unbelegte redewort gebildet. bescheidene Auffassung vom eignen Wissen und Können, gepaart mit einem hartnäckigen "trotzdem" (44) entspricht ganz Brunos Persönlichkeit; vgl. 5436 were so wise nu min munt, / so welde ich uch tuhen kunt, . . | doch wil ich nicht vorzagen, | ich wil uch di warheit sagen. Überhaupt vollständig dieselbe Technik Se 42 Van dem armode spreke ik bat, | Konde ik ofte wiste wat. | Doch saghe ik iu . . . wie H 5721 von dem trane spreche ich baz, | ab min sin . . . . . | doch sage ich . . .! (Die in H kurz darauf folgenden Verse 5732 ff. sind Se 206 verwandt.) Vgl. ferner H 94-6, 312, 1439, 1820. Dass der Dichter "sagen will, was er weiss" (229), deckt sich fast wörtlich mit H 7279: und wil sagen waz ich wêz, vgl. auch 458. Das vorwiegend nur flickende Gerne hedde ik (to ende bracht) entspricht in H 2401: gerne woste ich (diser worte site). Dass Bruno seinem Gewährsmann dankt wie Se 514: Mester A. hebbe dank zeigt 12458 dang habe des heldes munt, | der mir di rede tet kunt, | iz was Heinrich . . . Die Überleitung durch ghelikerwis V. 30 entspricht H 3413. Das bei Bruno häufige jo mit Inversion findet sich Se 458. 526. 551. ihm beliebte cond. ofte = ab erscheint sechsmal: 74. 125. 214. 426. 529. 224; der letzte Vers 224 ist im ganzen übereinstimmend viermal in H belegbar: 4850. 9097. 11475. 12050: ich tobete, ab ichz vorhele. Wie Bruno in seine Verse, streut auch Se lat. Zitate reichlich ein: 14. 33. 56. 141. 152. 187. 244. 249. 266. 324. 490. 502. 522; und entsprechend dem Th fehlen sie aber ganz in den erzählenden Partien. Wie Brunos Verse werden die der Se durch Fragen belebt. Der Dichter selbst fragt: 318 Wo sal ik den wisen luden | Dat wort "lugent" beduden? 401 Wilgi horen, wo de bref began? Auch 352-4; oder gleichzeitig höflich sich entschuldigend, wie Bruno es liebt (G. Ab. VI, 73), fragt er: 422 War umme scolde ik (it) besconen . . vgl. M. 125. — Auch sein Publikum lässt der Dichter Fragen stellen: 115/6, vielleicht auch 122 und 334 Dorch wat het got uns drorich wesen? | Ich han doch an den boken lesen — vgl. H 3449 herre wie mag daz wesen? | ich han in Johanne gelesen — Ferner Se 530 Here saghe wat is rechticheyt? | Gerne ik do hir eyn underscheyt. In dem Dialog mit dem Publikum 508 ff. legt der Dichter in seiner Antwort einen Accent auf ik: Accentuierung in ähnlicher Weise hat auch Bruno: vgl. 4350. (wie) 6556. 6649. Auch die dreifache Frage 386-90 entspricht Brunos Stil. Doppelfragen hat er z. B. 4316-20. 6065-70. 6491-3, doch auch grössere Häufungen (hauptsächlich dann aber in anaphorischer Verwendung): 2606-14. 2075-84. 10289 ff. Dass aus dem vorhergehenden Satz der Eigenname (oder ein Wort sonst) herausgenommen wird und zur Erklärung an die Spitze des folgenden gesetzt wird wie: 121 Dat Lya wart to bedde bracht. Lya — wat sprokes is dat? entspricht in H 2378; vgl. auch 5445.

3643. 9176. (9672). Die Zeitbestimmungen 392 In den sulven tiden — 424 Over lange tit darnach sind Anknüpfungsmittel, die in der Quelle fehlen: 2 Reg. 11, 1 und 12, 1. In gleicher Weise hat Bruno in Th wahrscheinlich H 6238/9 erfunden. Die Redewendung 548 My duchte, god hedde bat | Der scriven recht ghenomet hat lässt sich in H vergleichen 6005 her mochte baz dese wort algater | han gesprochen zu sinem vater. Das distributive 278 Wy genesen oder sterven Zu der Anknüpfung da by in 337 Ik saghe deckt sich mit H 5779. eine stolte mere da by vergleiche 6537 eine rede sage ich da bi. Der schwache Versuch einer alliterierenden Annomination in recht richtere 431 entspricht etwa 6047 rechte recht das ist recht. (G. Ab. 77.) Die Rekapitulation des in einem Absatz Behandelten am Schluss haben Se in 40. 270. (auch die Erzählung von Jakob und Laban wird in ähnlicher Weise eingerahmt vgl. V. 72 u. 135), im ersten Fall mit der bei Bruno häufigen Beteuerung der Wahrheit oder Richtigkeit, im zweiten mit dem einleitenden Nu han ich . . . wie H 4081. 4399. 4563. 5871. 7160. 10816. Die sich anschliessende rhetorische Frage We hedde (uns des bericht), En hedde wy . . . 272 entspricht technisch der Frage H 8204 sprich, wer nimpt dich in sine pflege, is entu di barmherzige muter. Die Schlusswendung 144 De rede lat ik alle sin | Und valle weder an myn begin lässt sich in dieser Formulierung nicht bei Bruno belegen, der Reim sîn : begin, obwohl Bruno î: i genug reimt, fällt auf, da H sîn nur reimt zu mîn, dîn achtmal, -lîn siebenmal, schîn(e) dreizehnmal, pîn zweimal, fem. sst-Endung  $-\hat{i}n$  dreimal,  $w\hat{i}n$  fünfmal, lat-in zweimal, also wohl ausnahmslos auf î; andererseits reimt begin nur auf ĭ; 26. 2265. 6971. Auch der Ausdruck falle uf min begin überrascht und hat in H nichts Vergleichbares. Das Ganze als ein Argument gegen Bruno aufzufassen, halte ich bei der schlechten Überlieferung für unberechtigt; mir ist sehr wahrscheinlich, dass Textverderbnis vorliegt; es ist zu bessern mit Anlehnung an H 2265 dese rede tun ich allis hen | und kere wider uf min begen. — 281 Hie mede de rede ein ende hat: hie mede als Einleitung zur Schlussformel hat auch H einigemale, engere Berührung zeigt die Schlussformel 2391 hie mete si desir rede ein ende. Die rhetorische Frage mit beginnendem waz vgl. MV. 129. Die Schlussformel 312 Sus hastu der salicheyt two entspricht in H (auch bei einer Aufzählung) dem Schluss 12183 sus habe wir der vunf sinnen dri. Wie Bruno abbricht H 7765 do wirt nicht me gesprochen abe | wen, wer wil . . . , der — so hier 179 Dar van sage ik nicht mere | Den, wer got wil . . . . , Der . . . .

Die Flickphrasen in Še — zahlreich wie in H — bleiben durchaus im Rahmen derer, die Bruno anwendet. Zum grössten Teil decken sie sich, die übrigen berühren sich stark. Zum Vergleich ordne ich: 1. Verba des sagens, sprechens, berichtens etc. 2. Verba des wissens und nichtwissens. 3. Verba des schreibens, lesens, findens. 4. Verba des hörens, vernehmens. 5. Verba des beweisens, bedeutens, unter-

scheidens etc. 6. Sonstige Verba.

### I. sagen:

- 1. (37 = 321) Sus ys my vorwar geseit H 12051 ja ist mir vor war geseit.
- 2. (380) so me seyt H unzählige Beispiele.
- 3. dat saghe ik H 376. 502. 740. 967 etc.
- 4. Ik saghe, what . . 345. 229 H 4448. 4592. 4806 etc.
- 5. Ik saghe de mere als ik las 360 H 2428 ich sage also ich han vornomen.
- 6. My saghede eyn meister nicht eyn kint 225 H 11438 mir jach ein meister nicht ein kint.
- 7. Ik saghe als ik in der scrift sa 117 H 5399 ich sage wie ich neste geschriben sa.
- 8. Dat ik ju saghe dat is war 131 H 4610 waz ich dir sage daz is war.
- 9. Ik sage umme . . vorbat 242 H 5104 ich sage von . . vort.

## sprechen:

- 1. Dat sprikt häufig.
- 2. 42 Von . . spreke ik bat, Konde ik usw. = H 5721.
- 3. God sprikt uns zo einer stunt durch des Ewangelisten munt 532 vgl. H 6056.
- 4. Lya wat sprokes is dat 122 vgl. H 1839 waz ist daz gesprochen? sprich!

#### rede; mere:

- 1. Wat dusse rede sy geseit 509 H 2273 waz dese rede mochte sin.
- 2. Ik sage eyne stolte mere da by 337 H 6537 eine rede sage ich da bi.
- 3. Off ik de rede rechte vorste 74, Off ik de rede rechte horde 529 vgl. H 2493 als ich rechte han gehort.

#### kund, orkunden:

- 1. orkunden: auch Bruno hat dies vb. einmal im Reim 10034, häufiger das stf.
- 2. Uns dot de scrift dat kund 301, Dat wort ik van gote kunde 357 vgl. H kunt tun sehr häufig 120. 522. 679. 915. 991 u. f.

#### nomen:

Dat neme ik ut to latine 150 ist schlecht verständlich und in H nicht zu belegen. neme ist sicher nome (vgl. 243), ut aus uch verderbt, so dass die Phrase entspricht H 10839 den man also nante zu latine.

#### berichten:

We hedde uns des bericht — 272, berichte mi einer mere 430 — vgl. H 6504 des hat J. uns bericht u. f.

#### leren:

To dem 1. (3.) male larde sus . . . 15. 314, Dus larde got 330. 504 — leren in H z. B. 3438: als mich di wisen han gelart.

#### iehen:

Also di schrift vorjicht 410 — H 695 desir worte uns di schrift vorgicht oder 2651 also mir di schrift vorjach.

#### II. wizzen:

- 1. Ik sage dat ik dar af weyt 229 H 7279 und wil sagen waz ich wêz (: hêz), 1082 — also ich iz weiz.
- 2. Ik weit dat wol 288 H 1003 dax wez ich wol (2206).
- 3. Ik enweit, wo (= ob) H 601. 478. 641 u. f.

#### vergezzen:

- 1. Ik saghe er ik dat vorgette 373 vgl. H 4029. 4856 vil note ich daz
- 2. Ik hebbe der tal scape vorgeten 434 vgl. H 2611 des . . . han ich nicht vorgezen 6565. 1356. 1299. 3009.

- 1. . . . wen ich . . . oft.
- 2. Ik wene dat id der sulve was, von -247 H 2473 s. o.

Mek enhebbe den de scrift gelogen 97 - vgl. daz ist war und nicht • gelogen H 4101. 9503.

### sin, sinnen:

- 1. Vrunt oftu dik nicht vorsinnest 214 vgl. H 1815 ab sich min mut mit witze v.
- 2. Nu saghet my de sinne myn 468 vgl. H 5231 sus sagen mir mine sinne.

Ich zähle hierher auch Formen des vb. sein:

Dat is war 88. 519 — H sehr oft: 2679. 2893 etc. als et is 243 — H oft: 1938. 2580 etc. Des is tit 307. H 3389 wenne so iz zit ist. 446 . . . . dat is recht. 447 . . . . dat is slecht. vgl. H 6034 nu wil ich mit orteile daz ist slecht vor din kint komen durch min recht.

## III. schriben, schrift:

- 1. De schrift secht häufig.
- 2. Dar van heft uns de scrift gheseyt 265 (171) H 3041 davon seit di schrift . .
- 3. X scrivet uns dat H 3350 X uns allen schribet dax.
- 4. X schrivet uns dat minnichlike 140 vgl. H 2856; 3290 so schreib X wundirliche.

#### lesen:

- 1. also ich las 85 zahlreich in H.
- 2. Wy lesen an der alden e 75 H 9839 als ich las in der alden e.
- Von den ik an dem boken las 248 = H 4156; 1544. 596. 4833 etc.
   Ich saghe als ich gelesen han 391 H 1891 . . . als ich gelesen han (: man) 921 als ich gelesen habe (: abe).
- 5. Do enhorde ich lesen noch singen 493 H 9040 Da von di pfaffen lesen u. singen, 12256 also wir lesen und singen.

### vinden:

Als ich vinde an dem boken myne 151 — vgl. H 3322 daz vint ir an den buchen wol.

#### IV. horen:

- 1. So du hordest nu 13 vgl. H 1507 hievon habit ir nu gehort.
- 2. Horet wat X geschach 425, Horet wat an den boken stat 487 vgl. H 3237. 3251. 3360. 4356 u. f.
- 3. Horet wat min munt quit 359 vgl. H 3168 ir herren seht so sprichet der munt.

#### vornemen:

X sprach . . . als ich vornam 474. 501 — H 1473 . . . als ich habe vornomen 4511. 5090 f.

#### V. bediuten:

- 1. Here wat bedudet de name 115 H 3861 sage waz bedutet daz.
- 2. We dudet my den namen baz 123 vgl. H 1244 sol ich iz baz noch beduten, H 4396 ich enweiz wie ichz baz bedute, vgl. 4311—5!
- 3. Wo scal ik den wisen luden / Dat wort beduden 318 vgl. H 1439 konde ich den werden reinen luten / dise spehe rede wol beduten.

#### bewisen:

Dat bewiset uns aldus | Ein bok — — 322 — vgl. H 5169 daz wil ich mit reden bewisen, auch 5352.

#### bescheiden:

Als ich iu bescheiden wil 363 — = H 2439 (3388).

#### underscheiden:

- 1. han underscheit 320 H 4543 der name hat vil underscheit.
- 2. We gift ein underscheit, | Vorwar ich geve ein underscheit 508 vgl. H 6908 wer ist der daz undirscheide, wegen der Parallelität in Frage und Antwort vgl. mit H 12204 was meinete her do mete, sprich? | her meinete, daz —. Gerne ik do hir eyn underscheit 531 vgl. H 1871 wie tun ich den ein undirscheiden.

### VI. grifen:

Hir grip ik den meren tho (: two) 87, Ik gripe der . . . to 313 — Das gripen belegt H nicht (s. u.), wohl aber das nachgestellte to: H 11286 mit vorchten zuhet her uns im zu, 9594 min lib hat mir gesprochen zu, auch 2160. 2248. 9230.

## sîn lazzen; beginnen:

De rede lat ik alle sin | Unde valle weder an min begin 144 — vgl. H 2391 hie mete si desir rede ein ende, | zu mime begin ich mich wende, u. H 8883 di rede laz ich hie bestan, | (daz irste mere wil ich anvan), vgl. besonders oben S. 99.

#### geben:

- 1. gift my god der salden heil 45 (512) H 1334 git mir got des geluckes heil.
- 2. Vaderlike got gif uns den mot 483 vgl. H 2658.

Die Höflichkeitsphrase Off iuwe (tucht) dat gebudet 125 ist = H 4313.

# An Anreden finden sich

here 17, Gy heren 65, 148, 328, Vrunt 214, die alle drei leicht aus Fischer G. Ab. VI in H zu belegen sind. Vaderlike got 483 steht in H 10348 veterlicher got.

## An beteuernden Flickformeln finden sich

- 1. sunder wan 81 H 2995 ane wan.
- 2. sunder loge 544 H 4127 sundir luch, vgl. Wh 189, 15 u. T 74, 2 ane lougen, das auch sonst zu belegen ist.
- 3. sunder spot 170 H 1165. 4011. 6491 usw.
- 4. mit gewalt 206, 432 H 1459, 7634.
- 5. sunder vot und ane schamel H sunder . . . ane 4301. 7136. 7152. 5888. 7055. Über sunder schamel s. unten.
- 6. eyn meister nicht eyn kint 225 H 11438.
- B. Die Absicht des Dichters ist, eine Paraphrase der Seligpreisungen, also, wie Bruno in H, ein Werk vorwiegend didaktischen Charakters zu geben. Didaktisch sind Zweidrittel des Gedichtes:

V. 1—74. 136—254. 261—336. 352—359. 468—473. 481—557. Die monotone Aufzählung in 156 ff. liegt ganz im Stile Brunos, der solche Numerierungen, die bis zu 15 Gliedern steigen, besonders liebt: H 1420. 1582. 1935. 1975. 2115. 2452. 3204. 3721 u. s. f.

Erträglicher ist der Gebrauch der Anapher, die gleichfalls zu Brunos bevorzugten Stilmitteln gehört, wie 6. 2683. 3473. 4050; 294 (27 Glieder in 48 V.!) 898. 1588 u. s. f. Besser als irgend wo in H trifft in Se 274—7 die reiche Anapher den emphatischen Ton. Die Einförmigkeit der Deutung und Belehrung wird unterbrochen durch eine Reihe von exemplifizierenden Erzählungen, grösseren und kleineren, die an Umfang nicht hinausgehen über die, die in H — freilich in grösseren Zwischenräumen 1) — eingestreut sind. Dass die Erzählungen zuweilen weit vom Kern der Darstellung abweichen, ist hier wie da charakteristisch; s. H Einl. XIV. Die Erzählungen in Se halten sich im allgemeinen ziemlich eng an die Bibel, fast wörtlich sind die paar Zeilen über Adam 474 f. (vgl. 1. Mos. 3, 9) übersetzt. Wörtliche Übersetzungen sind auch die beiden Verse 258 u. 260 vgl. Helia stant up unde et: 3. Reg. 19, 7 . . . surge comede; 260 Dy kumt eyn swar weg to hande: 3. Reg. 17, 7 . . . grandis enim tibi restat via.

Die Geschichte von Absalon gibt nur einen Auszug aus 2. Reg. 17, 14. Was hinzugefügt wird, ist ganz allgemein oder von realistischer Färbung, die gut zu Bruno passt: z. B. dass sich Achitophel aufhängt mit einem Seil an einem hohen Ast. Wie H zuweilen ganz unpassende Zitate einführt (H s. XVIII), so zwängt in Se der Dichter den Betrug Labans an Jacob hinein, um ein Beispiel zu geben von - der Hinterlist des Teufels (vgl. V. 72 u. 135). Der Dichter war wohl selbst nicht recht überzeugt, dass Laban = Teufel sei und spricht deshalb gegen Ende der Erzählung noch schnell von Laban de duvel. Auch hier geht es, wie im Absalon flott zum eigentlichen Thema der Erzählung, die Vorgeschichte wird nur sehr kurz gestreift, das zarte Brunnenmotiv der Bibel, der schöne Zug et videbantur illi pauci dies So wird auch prae amoris magnitudine sind ausgeschieden. vgl. Th! — der Personenapparat möglichst vereinfacht: Rebecca, die zur Flucht trieb, scheidet aus, auch die turba amicorum, die die Hochzeit mitfeiert, selbstverständlich die ancilla filiae; dafür wird die Situation durch neue Züge plastischer: Um die Sonnenwende spielt es, im dunkeln Zimmer, wo Jacob freudig aufgeregt seiner Braut wartet. Da hat die Quelle nur: Et vespere Liam filiam introduxit Es entspricht diese Ausführung ganz der "freien Ausgestaltung" Brunos: H XVI. — Die längste und interessanteste Erzählung ist die von David und Nathan (vgl. 2. Reg. 11 u. 12). Die Geschichte beginnt mit "es war einmal" wie Th, wie A 59, M 7, Me 8, Se 432, wie in H noch die Geschichte vom "kerl am bach".

<sup>1)</sup> Das erklärt sich wohl daraus, dass in Se die Geschichten alle aus der Bibel genommen sind, also leichter zur Hand waren, in II keine der herangezogenen, ausser H 73 ff.

Die knappe Erwähnung der Quelle 2. Reg. 11, 2: erat autem mulier pulchra valde schwellt der Dichter auf zu 8 Versen; der Reim blick: Atrick in der Schilderung von Frauenschönheit ist allgemeines Mittel (Q. F. 4, 84), so auch H 2653 trut vrouwe, miner vrouden strick, / diner minnichliken wangen blick, und H 10336 daz ich durch mancher hande blicke | gevallen bin in dine stricke, in Se vielleicht mit Anlehnung an Wolfram (s. u.). Die Gewalt der Liebesleidenschaft findet ähnlichen Ausdruck in H wie F: Se 376 So dat om dat sulve wyff | Levede so sins sulves liff. In H 170 im libeten ie di werdin wip | rechte alsam sines selbes lip, und Se fährt fort: Ore leve on so sere twank, | Dat he vorgat eten unde drank, | Om enhalp nemet, so me seyt, | Weder got (noch) sin wysheit. Das ist, mit einer banalen Erweiterung in 3791) einfach H, drei Zeilen zurückgegriffen: H 167 wibe minne in betwang, daz im alle sine wisheit nicht | gehelfin mochte so man spricht. Mit V. 392 lehnt sich die Erzählung wieder enger an die Bibel an: 2. Reg. 11, 1. Der tragische Zug, dass der Uriasbrief per manum Uriae gesandt wird, ist weggefallen, vielleicht um nicht zuviel Schatten auf David fallen zu lassen. Der Brief selbst ist das Interessanteste an der Erzählung. Die Bibel sagt 2. Reg. 11, 15: scribens in epistula: Ponite Uriam ex adverso belli ubi fortissimum est proelium et derelinquite eum ut percussus intereat, also Se 405-9. Vom Eingang des Mordbriefes fehlt in der Quelle jede Spur: dagegen war er ständige Formel im Liebesbrief! (s. u.). Der Eingang des Auftrags selbst: Joab schaffe alle mine ding fehlt in der Bibel und ist reimflickend übernommen aus A 178, wo es dispone domui tuae passend übersetzt (Jes. 38, 1).

Dass der vir pauper als armer Ritter erscheint und dass er einfach niedergeschlagen wird (Bibel nur: tulit ovem pauperis) könnte aus dem Zeitbild genommen sein, das ganz gut zu Bruno stimmen würde: vgl. H Einl. XX. Die Wirkung von Nathans Worten (die Bibel nur: Et dicit David ad Nathan: Peccavi Domino, 2. Reg. 12, 13) V. 462/3, und seine Bitte sind schablonenhaft gegeben, wie ihre grosse Übereinstimmung mit A 183/4 und A 194 zeigt. Miserere mei deus ist häufiges Psalmenmotiv z. B. Ps. 50, 3: Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam. Nur eine kleine aber charakteristische Übereinstimmung: Nachdem Nathan den David über sich selbst das Urteil hat sprechen lassen und ihm dann seine Sünde vorgehalten hat, sagt der Dichter von David: 452 He swech. Dar na sprak he apenbar . . . Von diesem Schweigen sagt die Quelle nichts. Und ganz denselben Zug, ebenso knapp, in ähnlicher Situation verwendet Bruno in H 357: do di vrouwe den brif gelas, | und sach waz dar inne was, | si sweig, an den hemil sach si ho, | zu dem boten sprach  $si do \dots$ 

Da Th gezeigt hat, dass sich Bruno ausschreibt, und zwar nicht nur wörtlich, sondern auch Eigenes variierend, so sprechen auch die

<sup>1)</sup> vgl. Wolfram P 813, 4 f.

grossen Übereinstimmungen neben den kleineren Änderungen in der Apostrophe an die reuige Träne stark für Brunos Autorschaft. Man vergleiche

Se 202 f.

Ruwich tran du vorwinnest Den de gar unvorwinlich ist, Tran du biddest Jhesum Crist

# den folgenden Vers

Se 205

Ruwich tran du bist so ghestalt

Se 206

Du gheyst to gode mit ghewalt Se 207 Unde stillest sinen groten torn

Se 209

Ruwich tran wo kleine du bist Se 210—12

Kumestu an eyn herte mit list, Du enkumpst nimmer idel ut, Du erwekest lowen unde strus, Were noch so grimmig sin sede.

#### Endlich

Se 217

De dar here vleten ghetogen Van den herten dorch de ogen

#### und etwa

Se 236/7

Dorch dat de sele werde irluchtet Unde an den ruwen irvuchtet, mit H 5209/10

iz (die Träne) twinget den der untwingenlich ist, ich meine den herren Jhesum Krist.

H 5737

tran du bist also gestalt (H 5738 vgl. Se 211).

H 5729

daz dine gewalt den twingen kan.

H 5732

tran du bist so hoer art daz du den gotis zorn weichest.

vgl. H 5728

wol dich einvaldiger ruwetran

H 5738-40

kummest du an ein herze mit gewalt, du kummest nimmer itel uz, diner gewalt glichet sich der struz.

H 6384—86

sus loset si di sele dar uz, daz der lebe und ouch der struz si dar an nicht mochten irren.

vgl. H 5717

di von dem herzen tougen her vlizen durch di ougen.

vgl. H 8149

di ruwige sele irluchtet, daz si an siner genade irvuchtet.

Unter demselben Bilde erscheint das Sterben in

Se 277

Wenne wy scolen in dat ellende

u. H 6898

wen wir in daz enelende dort sullen (mit angeste varn).

Und ganz ebenso — denn die Konjektur (von R<sup>1</sup>) in Se 282 scheint mir zweifellos (s. Anm. zu Se 282) — beginnt das abschliessende Gebet an Maria in

Se 282

Help mi, wen so (s)ik scheyde Min liff unde sele beyde Maria hemmelsche vrowe, Dat — wie Th 207

Help Maria, wen sik scheide Min liff myn sele beyde, Dat —

<sup>1)</sup> Ich bezeichne Konjekturen von Roethe mit R, von Schröder mit S.

# Leib und Seele.

I. Es reimt

 $\hat{\mathbf{a}} : \mathbf{a} - \hat{a}s : las \ 32 \ (= \ \mathbf{H} \ 9497). - s\hat{a}m : gram \ 21.$ 

ê: æ — sêre: mêre 11. — lêre: wêre 19.

u vor rd: o — borden: geworden 76.

Inl. g: ch — boke: kloke 66.

Ausl. h : ch (nd. k) - sich : ich 48.

Überschüssiges n in orkunden (inf.): sunde 89.

Es sind dies alles Erscheinungen von nd. Färbung, die sich auch md. belegen lassen. Einen Schluss ex absentia auf hd. Tendenz lassen die Reime 74, 93, 130, 136 und 126, 134 zu. Die erste Gruppe reimt festes t ausschliesslich mit festem t, die zweite verschobenes nur mit verschobenem. Die Flexion neigt mehr zum hd.: Es reimt nur seyt (nd. segget) 30. 56. 91, nur ist (nd. is) 70. Mehr nd., doch auch md. ist quêle (zu quâl) 116. Auch in der Wortwahl steht hd. und nd. nebeneinander. Mehr hd. ist dicke (nd. vaken) 60. Die Form undotlik 80 deutet auf Bruno mit seiner Lust an Bildungen dieser Art, vgl. Zs. 40, 68 und H 9681. 10078. Ausserhalb des Reims fällt 86 rede = ræte (zum st. f. rat) auf, das Bruno einmal belegt, und zwar wie hier nicht in der üblichen Formel; s. o. S. 96 zu Se 344. Auf Bruno weisen Reime wie quêle: sêle 116. (Bruno hat viermal diesen Reim 4836. 5789. 11607. 12374, nur einmal quâle: måle H 345), noch mehr entnichtet : berichtet L 36 (vgl. denselben Reim H 10396, ausserdem entnichtet (Zs. 40): berichtet V. 6510), trotzdem es ein litterarischer Reim ist. Das vb. entnichten erscheint nur zweimal in Mai und Beaflor, einmal in Herzog Ernst B, einmal in HMS (Nithart) und zweimal bei Wolfram: P 15, 27 (: berihtet) und P 314, 29. Von ihm hat der Dichter natürlich den Reim, s. u. Den wichtigen Reim kloke: boke 66 hat auch Bruno: H 3882.

II. Einzelbeobachtungen.

42 berest: werest ist schwer zu beurteilen. Ich habe konjiziert verest. Aber was ist es für eine Form von varn? werest ist der conj praet. 2. sg. weres, das entsprechende Reimwort könnte nur veres sein, wäre also nd. Dehnform für vers zu varen statt varn wie Bruno auch 1932 (nach Bechs sichrer Konjektur) varen: verkarn reimt. — 74 got: ghebot. 75 giebt keinen Sinn; vn ghebot scheint mir Entstellung aus an dē bot zu sein, das gut zu Bruno stimmte, der es in H auch einmal flickend gebraucht, 10822, und bei dem auch das dat.-e des masc. nach muta wegfallen kann, s. H Einl. LIII. -97 steyt: leyt. lîhen ist unmöglich, also einzusetzen stât : lât; Bruno bevorzugt im Reim dieses kurze lân gegenüber lâzen. — 112 allent le : vorste. allent le ist Verderbnis des Schreibers, der das Wort vielleicht für "allerlei" hielt (vgl. Th. 84!). Das Wort muss dieselbe Bedeutung haben wie eyn eynich dot (L 110), denn 108-10 ist Frage, auf die 111/2 eine bejahende Antwort giebt. Nun liess sich allent leicht aus all ein verlesen, wie aus Se 147 (ent- < ein-) deutlich hervorgeht. Umso leichter, wenn dem Schreiber das folgende Wort schon unverständlich war. Das war offenbar re = Tod: auch Bruno

reimt es einmal: H 2472! — 114 karde: harde. H hat nur gekart: hart 9150, ferner harte adv.: swarte, fem., 6217; : swerte ntr. 8988; da harte als adj. unmöglich ist, muss reimen kerte: herte, vgl. H 882 kerte: geverte. H meidet die Doppelformen lerte, larte, kerte, karte, denn mit Ausnahme des zitierten Beispiels zu Beginn von H (882), findet sich weder von leren noch keren ein Perf. Ähnlich bei senden, bekennen, nennen: nur einmal sicheres sande: lande (und Th in F 26!). Beliebt bei Bruno sind mehrfacher und rührender Reim, so hat er auch die in 85 sy: by: sy: vry. 99 to hant: hant. Der Reimtypus —: \( \subseteq \subseteq \subsete \) (L 140) ist nicht selten in H, beim selben Wort sende: ellende H 6897.

# Stil und Komposition in L.

An einleitenden und weiterleitenden Conjunctionen tritt heraus das für Bruno charakteristische ja c. invers. 11, auch wohl noch 40, vgl. 11246 noch ist ein angest, ferner 302. 435. 8771. 9036. Mit H stimmt wörtlich das flickende 23 Also saghet my myn beste sin vgl. H 4459. Von anderen eigentümlichen Redewendungen deuten auf engere Berührung 5 De schult hat ir wol vornomen, vgl. H 1329 daz hat ir an mir wol vornomen, auch 2507. 6183. 6521. 19 Uns scrift eyn meyster an siner lere, 70 Aristoteles scrift uns an siner list: die Berufung auf einen meyster z. B. H 435: noch schreib ein meister sunder list. Dieser Vers lässt zugleich Verderbnis in V. 70 vermuten, wahrscheinlich ist an siner verderbt aus ane oder sunder: vgl. H 3190. 7324. 7347. 8443. 11483. list fasst H (ausser in 1144) im nhd. Sinne H 9505 des vuhsen listen, 10621 des tubels suze valsche list, vgl. ferner 2739. 3390. 5764. 10654. Vielleicht wurde der Fehler hervorgerufen durch das an siner in V. 19.1) Flickendes lere im Reim erscheint in H ein paarmal. Vgl. besonders H 10565. Beziehung zueinander können auch verraten 64 Dat liff unde sele syn ein, des | Hat my berichtet Aristoteles, und H 7121 hie von sich so manet mich des / in elementis Aristoteles . . Das starke Enjambement ist bei Bruno nicht auffällig: G. Ab. S. 87. Die für Bruno typische Vorliebe für Einstreuung von Fragesätzen zeigt sich auch in unserem Gedicht. Der Leser (oder Hörer) fällt ein: 28 So macht unse liff uns sulven leiden? oder 52 Scal de sele dort pine entfan, | Dat her de liff hat missedan? Und der Dichter setzt die Antwort ein mit ja, wie Bruno häufig.

Noch mehr verraten Bruno solche Fragesätze, die eine Ellipse des Hauptsatzes enthalten: 56 War umme sint de sele id leyt, | Dat dat liff misdot so me seyt? 108 Saghe liff unde sele vorwar | Sint de twe eyn also eyn har: | Off se denn eyn eynich dot sceyde? Dem Dichter wird der Einwurf gemacht 11 Jo so wundert mek eyner mere, | Dorch wat . . . und er antwortet: Ik saghet om wol is he my by, ganz entsprechend in H 5843 ja wundirt mich des . . . oder 6513 "zwar noch wundirt minen sin" . . . | "vrunt min daz mache ich dir

<sup>1)</sup> Man könnte aber auch an sunder âne denken. (S.)

vrut." vgl. auch 11882. Für is he my by 14 vgl. H 12039, bi sîn auch 261. 6926. Als ik my vorste 113 deckt sich mit H 1678 als ichz vorsta; my ist vom nd. Schreiber vermutlich eingeschmuggelt. Die Wendung 101 Van . . . mag spreken berührt sich mit H in 8505. 1819. 7933. Das Gedicht schliesst ab mit Hir heft dat dichten ein ende wie in H 1054 hie han zwei stucke ein ende; vgl. auch H 425. Aber das ist ganz allgemein und nichts beweisende Formel. Ebenso Formeln wie 29 (vgl. H 4142. 5491), 37 (vgl. H 10397), 79 (ziemlich = H 1197), 81/2 (vgl. H 2341), 103 (vgl. H 1878), ferner L 10. 102.

Doch sichere Versübereinstimmungen fehlen nicht; auch hier zeigt sich, dass nicht immer wörtlich die Verse herausgenommen zu werden brauchen:

48

Sprek to dinen ghesellen: sich, Dat dusse was dat bin ich

L 35

Als eyns gronen bomes loff, Dat eyn stormwint entnichtet, Alsus bin ik berichtet.

### Das Bild 58

Liff und sele samen ys eyn, So de sunne de hute scheyn Unde vorwandelt doch dicke Size(s) lechten (schines) blicke. vgl. H 1177

got sprach zu sinen jungern: sich, owir vride daz bin ich.

vgl. H 10331/2 und 10396
min lob ist als ein loub vortorben,
dax ein starg wint niderreret.
(werden di vir elemente) entnichtet.
scht alsus bin ich berichtet.

ist dasselbe wie H 6522

daz got und gut si al ein, also di sunne di hute schein, di ouch undirwilen vil dicke verwandilt ir lichten blicke.

Bruno gefiel das Bild offenbar, denn 4423 steht es auch schon:

daz di dri genannt sin ein,

sam di sonne di hute schein.

(Genommen ist es aus Wolfram, s. u.). Noch lässt sich vergleichen L 80 u. H 6810

Van dem geyste sy wy undotlich

von dem vleische ist her totlich, von der sele ist her unsterbelich.

untotlich kommt 9681 und 10078 vor.

Das lat. Zitat Cant. 1, 5 in V. 104/5 hat Bruno in H dreimal übersetzt: 613, 8958 und 8965, die letzte Übersetzung ist auch die in L. Die ganze Partie in H 8963—9023, die gleichfalls vom Streit zwischen Leib und Seele resp. in Anlehnung an das lat. Zitat vleisch und geist (caro, spiritus) handelt, verrät ganz ähnliche Gedanken und Vorstellungen und klingt zumteil auch direkt an.

115

... dat nu (= nie) scheden so harde worde so ...

93

De zwe hebben mennigin groten strit

De is gewesen van anbeghinne der zit

vgl. H 8988

di dru vechten also herte, daz mit spere noch mit swerte nie hertir strit gevochten wart.

vgl. H 8969

di vechten mit einandir sere.

vgl. H 11100

. . . di hat her von anegenges zite.

Der serrus H 9008 kehrt, wenn auch in ganz anderer Verwendung, wieder in 98 scalk. Auffällig ist die Verwendung von also eyn har 109 adv. im Sinne von "genau, ganz und gar, aufs Haar." Sie ist so nirgends zu belegen — nur bei Bruno: H 86 der sich glichen kunde sam eyn har. s. H Gloss. 402 b.

# Almosen und Gebet.

I. Es reimt

â: a — begân: man 59. — stân: man 199.

 $\hat{\mathbf{o}} : \mathbf{o} - wort : ghehort 131.$ 

 $i: \hat{a} - wege (= Wiege): plege (phlæge) 159.$ 

û: iu — duchte: luchte 26.

uo: ô — almosen: nosen 16 (nd. Reimung, hd. Wortwahl!), : irlosen 171.

uo: u — don: son 32.

Die konsonantischen Verhältnisse im Reim zeigen scharfe Kontraste: während grell nd. craft: macht 30 ist, auch sochten (siuften): ambochten (ambahten) 161 (s. u.!), ist nd. unmöglich gheschach: sprach 101. Nur nd. Reim ist auch sprak: sak 149. Die Reime auf t und auf z werden streng geschieden, sodass die eine Ausnahme schat: dat 22 beweisend für Md. sein muss. Ebenso gheschach: dach 79 (hd. h:c). Mehr md. ist auch tweyne: beyne 12. Apokope des auslautenden n zeigt makede: krakede 155, wahrscheinlich auch wenden (dat. pl.): henden (acc. pl.) 181. Über den Reim bekort: wort 183 s. S. 97.

Flexion. Durchgängig hd. flektiert stan; conj. sta 84. stat 86. stan 199. Auch 147 besande ist mehr hd. (:schande). Auch hier ist die hd. Tendenz vollkommen durchsichtig. Tendenz! denn seine nd. Herkunft verrät der Dichter deutlich in to mich (:ich) 193. Die Apokope in dat. sg. ntr. grave (:hen abe) 196 entspricht Brunos Reimgebrauch s. H Einl. LIII. Wortwahl. Stark hd. Tendenz: almosen (:irlosen) 171 (wie 16, s. o.) statt almissen, da (:sta) 83 statt dar. alt (:ghestalt) 63 statt olde. Ins nd. weist nur echt (=wieder) 210, ausserhalb des Reims auch witte 31: vgl. Zs. 40, 90 und H 8431. Der Lautstand entspricht dem Brunos.

II. Einzelbeobachtungen.

Als Brunos Reime sind anzusprechen:

A 119 vloghel: bogel vgl. H 4157.\(^1\)) A 40 vorwirdet: vorschirdet = H 5484 (8487).\(^1\)) A 65 kasten (st. kesten): vasten = H 11858. A 121 vlegen: begen muss emendiert werden: vlien: begien und weist direkt auf Bruno: = H 7796. Man vergleiche auch nose: almose 16 mit H 5034; beredet: bespredet 103 mit H 1308. — 26 duchte: luchte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bechs Konjektur *bogele*: vogele Zs. 40, 88 ist abzulehnen, die in 8487 (Zs. 40, 91) sicher anzunehmen.

Auch Bruno hat Monophthongierung des mhd. iu vgl. H Einl. XXXV.  $-42 \quad vlot: qot.$ In F folgt 43 unmittelbar auf 41, sodass das Reimwort zu 43 fehlt. Andererseits ist 46 strot völlig unverständlich, der ganze Vers sieht interpoliert aus; wahrscheinlich hatte der Schreiber V. 42 hinter 41 vergessen; als er es merkte, bei V. 45, konstruierte er schnell einen reimenden Vers hinzu, und so geriet 47 an die falsche Stelle. - 50/1 vgl. Text; die Entstellung ist charakteristisch für die miserable Überlieferung. Es ist selbstverständlich nach H 3691 zu bessern (vgl. auch Th 144 ff.). Anzunehmen, dass auch hat in 50 aus hant resp. hat entstellt sei, ist die Möglichkeit, aber kein Grund vorhanden, denn auch der Schild (als Konkretum für "Widerstand") kann "vellen". Dann spricht aber unsere Stelle gegen Bechs Konjektur Zs. 40, 75. — 57 scriptum: patrum. In den deutschen Text eine lat. Vocabel einzufügen, entspricht Brunos Manier (vgl. H Einl. XIX), die Konjektur Ss. screven: vader leven ist freilich verlockend, da aber Ungeschicklichkeit eines Anfängers vorliegen kann, wag ich nicht zu ändern. — 59 man : begån. Die Erklärung der Verse 60/1 ergiebt sich aus Konemann cod. gott. theol. 159 fol. 162 v. II Zeile 20: Als Adam von Gott aus dem Paradies gestossen wird, Dar moste he sik began | Alse eyn vil arme man | Mit kummer und arbeyde, "der mit Mühe seine Tage fristete in manchem Kummer und mancher Klage" vgl. 73. — 73 arbeyde: leyde; an godes leyde muss heissen: "um Christi Leiden willen". S. vermutet für leyde lude, für arbeyde armude. Aber Konemanns myt kummer und arbeyde (s. o.) scheint mir unseren Reim zu stützen. — 83 sta: da. Dass Bruno im Konjunktiv auch sta reimt, beweist H 3608. Später findet sich nur einmal ein ê-Reim: 9038; so auch Th 54. Entsprechend stehen auch die Infinitive mit sicherem ê erst 7162. 7789. Aber einen chronologischen Wink aus solchen Kriterien zu gewinnen, gelingt nicht. stån: man 199. Auch Brunos Form ist stân (mit zwei Ausnahmen<sup>1</sup>) 7162. 7790: jên, Infinitiv). — 89 bedes: dedes. Auffällig ist die Form der direkten Frage: Wat du dedes. Man könnte konjizieren gebete: he dede (indirekte Frage: getan hätte). — 148 schande: sande. Brunos d-Form ist sicher in Th 25 und in H einzig 10828, indifferent nur einmal sande: bekande 4280. Sonst fehlt bei Bruno im Reim jedes Praet. von Verben wie senden, wenden, bekennen, manen (vgl. M 86). scheint darin ein absichtliches Meiden dieser Praett. vorzuliegen. — 159 wege: pleghe ist aufzufassen als wige: pflæge. 161. In der Hs. steht sochten: am bochten; die schöne und zweifellose Konjektur ist von S. Es ist ein derb nd. Reim sochten für siuften, ambochten für ambahten. Der Reim verrät stark den nd. Anfänger. — 165 rage: vrage. rage ist sicher Rache. vrage giebt keinen Sinn. Ich vermute b für v. also brage = brache , das Abbrechen, Aufgeben (für gew. bræche)." "Da das Gebet, infolge ihrer Heimkehr (zu Gott), den Sünden . . . . " vgl. brechen = sich hingeben in H 2481 und H Gl. s. vb. und

<sup>1)</sup> Darnach ist H Einl. LII ("nie im Reime stên") zu verbessern.

Passional ed. Köpke S. 100, 11 u. Gl. S. 707 a. Es übersetzt offenbar conversi in Jonas 3, 10: Et vidit Deus opera eorum quia conversi sunt de via sua mala. Derselbe Reim findet sich bei Konemann cod. gott. theol. 153 fol. 164 r 2: Nu ys des zit (Hs. sit) myner wrake, | Nu wil ik don nach dyner brake | Evenwechtighe pyne, vgl. auch dort fol. 175 r 1: sunder brake. Auch dies umgelautete a passt gut zu Brunos Sprache (H Einl. XXV). — 199 stân: ich man. Die 1. sg. praes. ind. reimt in H nur einmal, freilich auf ân(e). A ist nur korrekter und das einmalige Zeugnis in H besagt nichts, zumal Formen der Praepos. wie äne mit e in H vereinzelt (4927, Th 171) vorkommen.

# II. Stil und Komposition in A.

Wie in H und Se sind auch in A zahlreiche Flickphrasen eingestreut, allgemeine wie 30. 36. 58. 125. 127. 131. 176. 207 ergeben nichts. Beteuerung der Wahrheit durch orkunden und orkunde 144 hat Bruno auch: vgl. H 12080. 10034. Wörtlich übereinstimmen die Phrasen 10 mit 4964, (die Anrede vrunt ist sehr häufig bei Bruno, ebenso der Anruf: horet: s. G. Ab. S. 74) und 170 mit 4383. Die Zweifel ins eigene Wissen setzenden Phrasen 26. 30 liegen ganz in Brunos Charakter, speziell die mit off eingeleiteten (132) liebt er. In V. 31 weist schon witte = wete auf ihn, s. o. Mit Umdrehung der Tempora giebt H die Phrase 210: dat sprak ik er unde spreck et echt wieder in 2671 und 7356: daz sprech ich nu und spvach iz e. A 137 Bedes craft saghe ich to stede vergleicht sich H 1161 Daz saghe ich hie nach zu stete. Aber nicht nur Flickphrasen, auch ganze Verse stimmen wieder überein:

A 5
Or hoghe an den hemel gan
A 40

De (almisse) noch vorvulet noch vorwerdet,

Almissen schat sek nicht vorscherdet

A 49
Almisse ys der besten schilt,
De den durel dicke hat bevilt
An sinem aneralle blot.

A 111
Des mynscheit an dem cruze starff,
De uns den seghestrid irwarff

V. 68 vgl. H 6547.

vgl. H 5832 ir hoe biz an den hemel gat.

vgl. 1. H 5483
ir genade vorwirdet nimmer sich,
also der cedrus nicht vorwirdet
noch vorvulet noch vorschirdet,
also vorwirdet nicht ir lon.

2. (8488)
daz (Holz der Cypresse) vorwerdet
noch vorvulet.

vgl. 1. H 3691 dese hant ist des vredis schilt, di den tubel dicke bevilt an sinme angevalle ouch blox

2. Th 143. 144
Scaffe moder leve wat du wilt.
Sone so wert Sathanas bevilt
An dussem anevalle blot.

H 10103 do got an dem vronen cruze starb und unsir allir heil irwarb. Die flickenden Formeln sunder schamen 126, sunder schande 147 sind Gemeingut; dagegen weist die Formel durch soke(n) 128 direkt auf Bruno H 6708 mit suche. 175 To kerken unde to stegen erinnert an 1569; 153 To water unde to brode ist volkstümliche Redensart, deren Bruno verschiedene hat. Brunos Geschmack an Aufzählungen verrät sich nur leise und angenehmer als in H in A 161/2. Zu seinem Stil gehört auch die Anwendung der Anapher (s. G. Ab. S. 77); ähnlich ungleichmässig wie in 39 ff. ist die Anapher gebaut in H 294 f. 898 f. 2625 f. 3654 f. usw. Gut zu Bruno passt der mit Dat beginnende Erzählungsabschluss. 136 Dat don de goden mit orem bede — 213 Dat was ein wunschlik teken. Man vgl. H 6334 daz was Theophilus gelucke — und H 1333 daz was Salomones irste orteil. Dass diese Formel Bruno als Abschluss besonders nahe lag, beweist H 6334 deutlich dadurch, dass in U der Vers garnicht gestanden hat, nur in H, wo Bruno gewaltsam abbricht (s. o.). —

Das Gedicht ist abgeschlossen und hat im Inneren nur wenige sichere Lücken. Es besteht aus zwei Teilen: über die Macht des Almosens (vgl. V. 30) bis V. 116 und über die Macht des Gebets (vgl. 137). Der Kern in beiden Teilen sind die Erzählungen, im ersten eine, im zweiten zwei, denen allgemeine Belehrungen vorauf-Diese sind für den ersten Teil im grossen und ganzen zusammengestellt aus Zitaten über Almosengeben, teils aus der Bibel, teils aus den Kirchenvätern oder unbekannten Quellen, Zitate, die in ihrer Behandlung deutlich auf Brunos eklektische Manier weisen: in H 5483 wird von der Gnade gesagt, was hier in A 40/1 von den Almosen, in H 3691 von der Hand, was in A 49 wieder von den Almosen (s. o.); — für den zweiten Teil gehen die Belehrungen in kürzerer Form aus von einer einzelnen Bibelstelle (Matth. 11, 12). Beide Teile werden zusammengehalten durch die aus Kirchenvätern entlchnte Vorstellung, dass Almosen und Gebet zwei Flügel sind, die ins Himmelreich tragen, z. B. Augustin bei Migne 36, 2312: alae duae quibus in coelum tollimur duo praeccepta charitatis... erste Erzählung giebt die Vitae patrum als Quelle an. Ich habe die Stelle nicht finden können und halte nicht für ausgeschlossen, dass der Autor die V. P. fingiert hat. Der Stoff ist so einfach, dass er gut vom Dichter selbst sein kann, zumal der Schluss, die Sterbe-Die Pointe, dass scene, direkt aus Wolfram stammt (s. u.). Almosen selbst Vernachlässigung der Fasten und des Messgangs zu sühnen vermögen, kann aus eigener Überzeugung des Dichters herrühren, s. u. Die Schilderung 67 f. kleidet sich in Formeln, die Me 26/7 wiederkehren. Das erste der Beispiele von der Kraft des Gebetes ist Jonas entnommen. Wie Bruno die Geschichte vom "Juden" 9783—9824 einfügt mit von des cruzes kraft sage ich ein mere, so heisst es hier: Bedes craft saghe ich to stede. Die Übersetzung hält sich meist gut an die Quelle; an Zufügungen sind erwähnenswert: 152 vasten dre dage to water unde to brode giebt ieiunium Jonas 3, 5 wieder (statt des hierher gehörigen 3, 7 non

questent quidquam nec pascuntur et aquam non bibent); die drei Tage haben sich verirrt aus Jonas 3, 3 et Ninive erat civitas magna itinere trium dierum, (vgl. auch Se 254); 158 Dar vastede pert, schap, ve unde hon | Unde ok dat kint in der weghe giebt Jonas 3, 7 Homines et jumenta et bores et pecora, kombiniert mit a majore usque ad minorem 3, 5; in den Abweichungen sind beidemal die Zufügungen platt-volkstümlicherer Art, die trotzdem eine gewisse Anschaulichkeit nicht verleugnen. Ninus, den die Bibel überhaupt nicht kennt, wird aus Wolfram P 102, 11 sein — aus derselben Stelle, an der auch Baldac erwähnt wird, dessen baruc (P 563, 5) Bruno in H verwendet. — Die Quelle der zweiten biblischen Erzählung, die bei Bruno 37 Verse umfasst, Jes. 38, hat nur 5 Verse (1-5): vgl. Marias lange Erzählung in Th. bei der die Quelle sicher auch nicht von dieser Ausführlichkeit war. Wie in der Uriaserzählung wird der verkündende Prophet nur allgemein eyne stempne genannt, und die Verkündigung selbst beginnt wie der eigentliche Befehl im Uriasbrief: A 178 Schaffe balde dine ding — Se 405 Joab schaffe alle myne ding; sogar die in beiden vorhergehende Zeile stimmt überein, wenn sie auch syntaktisch verschieden benutzt erscheint. Aber das Schema geht noch weiter. Heisst es von Jacobs freudiger Stimmung (s. o.) des vorgat he vil der sorgen, so wird hier von Ezechias, dem Todgeweihten, gesagt: 180 Des ghewan he vil der sorgen; und ganz wie David Se 462/3 Grot ruwe hadde he bekort, Al wenende sprak he de wort . . . so Ezechias 183 Unde hadde grote ruwe bekort, | Weynende sprak he dusse wort . . . Etwas positive Anschauung kommt nur hinein, wenn Et flevit fletu magno übersetzt wird: Dicke want he sine hende. Das, was die Erzählung gegenüber der Quelle so aufschwellt, ist das Gebet: ein Vers in der Bibel, 25 in A. Es hat sich nicht nur in der Ausdehnung, sondern ebenso sehr im Charakter geändert. Der Ezechias der Bibel zeigt keine Spur von Reue, er weiss auch garnicht, was er bereuen sollte: memento quaeso quomodo ambularerim coram te in veritate et in corde perfecto, et Den König Brunos aber quod bonum est in oculis tuis fecerim. packt grosse Reue (183), er bittet nur für sein Leben, um seine Sünden büssen zu können: (204-6) — man könnte fast auf die Vermutung kommen, dies wäre des Theophilus Reuegebet, von dem Bruno nur sagt: 6268 und mante den trechtin, | daz her im genedig were. Das Gebet selbst giebt deutliche Kriterien für Brunos Autorschaft. Wie Bruno in H den U ausschreibt, so schreibt er hier beides aus: Gleich der Anfang 185 Syn trost kome my to troste, | De den puplicanum irloste entspricht Brunos eigener Bitte: Th 208/9 Dat din trost my kome to troste, | De Theophilum irloste, - Verse, die alleinstehend wenig beweisen würden; aber es geht weiter: A 187 . . . brachte / Ut van der sundichliken achte - Th 33 . . . brachte | Ut van der endelosen achte. Die folgenden Zeilen sind Übersetzung aus Ezech. 33, 11. Brunos beliebtes conditionales off drängt sich hier charakterisch hervor: es steht für sed ut, was z. B. Konemann im Kaland korrekt wen daz übersetzt: 694 Ich wille nicht des sunders not | wen daz he sich bekere. Nach Erwähnung der Wiedererweckung des Lazarus (Joh. 11) heisst es: 200 Der sulven gnade ik dy man wie H 1139 mines lobes ich dich mane, auch im Gebet. Darauf 201 Lat mek leven hir so lange | An mynes lives ghetwange wie H 8249/50 hete gevristet also lange | hie an dises libes twange. Über den Schluss der Erzählung s. u. S. 125.

## Minne.

# I. Quellenuntersuchung.

Ich gebe für dieses Gedicht zunächst eine Quellenuntersuchung und weise dann erst Brunos Autorschaft nach.

Das Gedicht beruft sich auf die Vitae Patrum. Es findet sich aber nichts dort (Migne, Patr. lat. Bd. 73/4), was herangezogen werden könnte, für den ersten Teil des Gedichtes höchstens cap. XXXII lib. IV, aber des Dichters Quelle war das sicher nicht. Es heisst da: Cum de Syriae partibus Aegypti provinciam petissemus, quidam monachus senex probatissimus gratifice nos suscipiens, refectionem nobis ante constitutam horam jejunii praeparavit. Percontantibus ergo nobis cur ante canonicam refectionis horam nos prandere cogeret, respondit et ait: Jejunium, fratres, semper est mecum; vos autem continuo dimissurus mecum jugiter tenere non potero. Itaque Christum in vobis suscipiens reficere eum debeo, et cum vos deduxero, districtionem jejunii in memetipso potero compensare. Non enim possunt filii sponsi jejunare, donec cum illis est sponsus; cum autem discesserit, tunc licito jejunabunt. In ähnlicher Weise behandelt das Motiv des Fastenbrechens die Spyridonlegende, die Sozomenos "Ecclesiastica historia" (ed. Hussey) I, 52 erzählt: Όπως δὲ διέχειτο περὶ τὰς δεξιώσεις τῶνξένων, ἐντεῦθεν ἰστέον. "Ηδη τῆς τεσσαρακοστῆς ἐνστάσης ἦκέ τις πρὸς αύτὸν ἐξ ὁδοιπορίας ἐν αἶς εἰώθει μετὰ τῶν οἰκείων ἐπισυνάπτειν τὴν νηστείαν, καὶ εἰς ἡητὴν ἡμέραν γεύεσθαι, ἄσιτος τὰς ἐν μέσω διαμένων. ιδών τὸν ξένον μάλα κεκμηκότα, ἄγε δῆ, πρὸς τὴν θυγατέρα ἔφη, ὅπως του ανδρός τούς πόδας νίψης, καὶ φαγεῖν αὐτῷ παράθες. Εἰπούσης δὲ τῆς παρθένου μήτε ἄρτον εἶναι, μήτε ἄλφιτα, περιττή γάρ ή τούτων παρασκευή διὰ τὴν νηστείαν εὐξάμενος πρότερον καὶ συγγνώμην αἰτήσας, έκέλευσε τῆ θυγατρὶ, κρέα ὕεια ἄπερ ἔτυχε τῆ οἰκία τεταριχευμένα έψεῖν. Έπεὶ δὲ ήψητο, καθίσας ἄμα αὐτῷ τὸν ξένον παρατεθέντων τῶν κρεῶν ήσθιε, καὶ τὸν ἄνδρα παρεκάλει αὐτὸν μιμεῖσθαι. Παραιτούμενον δὲ, καὶ λέγοντα Χριστιανόν έαυτόν, ταύτη μαλλον, έφη, οὐ παραιτητέον. Πάντα γάρ καθαρά τοτς καθαροτς ό θετος άπηφήνατο λόγος. Τάδε μέν περί Σπυρίδωνος

Für die beiden letzten Teile des Gedichtes, 85 ff., ist eine allerdings sehr moderne Parallele vorhanden: W. Buschs "Der heilige Antonius von Padua".¹) Es lag nahe, auf dieser Spur weiter zu

<sup>1)</sup> Ich zitiere darin die Seitenzahl nach der 13. Auflage.

gehen,1) sie verlief aber im Sande. Nicht St. Antonius, sondern St. Goar ist das Vorbild des armen presters gewesen.2) Seine Vita steht in den Acta Sanctorum Julii (6) tom. II. 333 a ff.

Einzelne kleinere Züge in der Erzählung machen es wahrscheinlich, dass die Vita Sancti Goaris mindestens nicht allein und nicht direkt Brunos Vorlage gewesen ist. Arw. Fischer (Einl. zu H) weist ja mehrfach Brunos kompilatorische Tätigkeit nach: sie ist auch hier anzunehmen, — wie sie in U sehr wahrscheinlich ist. Aber die tatsächlichen Übereinstimmungen von Vita mit M sind so gross, dass, solange keine genauere Vorlage Brunos zu konstatieren ist, die aus einem Vergleich zwischen Vita und M sich ergebenden Vorzüge oder Schwächen in den Versen nicht einer hypothetischen Zwischenvorlage, sondern dem Autor direkt zuerteilt werden müssen.

Das Gemeinsame in Vita und M sind: I. im grossen und ganzen die Charaktere der Hauptpersonen und die Örtlichkeit. Wechsel im Schauplatz: 1. 30-42 beim Priester, 2. 45-50 beim Bischof, 3. 52—81 beim Priester, 4. 82—136 beim Bischof. III. Die Reihenfolge der Hauptereignisse: 1. Die Gastfreiheit, 2. Denunziation beim Bischof, 3. Des Bischofs Auftrag, 4. Ausführung des Auftrags, 5. Zwischenfall auf der Heimkehr, 6. Berichterstattung der Ausgesandten, 7. Erstes Wunder, 8. Zweites Wunder, 9. Ausgang. IV. Der grösste Teil der Hauptereignisse auch inhaltlich, nur 5 zeigt sehr starke Differenzen, 9 geringere. — Wie stellt sich im einzelnen Bruno zur Quelle? Das Gedicht macht den Heiligen zum Priester, die ecclesiola dementsprechend zur armen Kirche. Der breite Strom liess sich leicht abstrahieren aus der Stelle: (caput I, 1) Hieque in Germanorum oppida conveniens super fluvium Rhenum infra terminum Vuasaliacinsem suburbano Treverico, ubi fluviolus Worica vocabatur. Ibique ipse Vir Dei . . . . ecclesiolam fecit. Die Nebenbeschäftigung in M als Fischer und als Fährmann lässt, glaub ich, versteckt noch erkennen, dass in des Dichters Vorlage nicht der Priester stand, sondern eben der Klausner Goar, oder mindestens eine dem Goar nach dieser Richtung hin äusserlich näher stehende Figur; die merye (24) muss den Esel wiedergeben, auf dem Goar sich aufmacht, der Citation des Bischofs zu folgen (V G.3) 7). Die Armut des Mannes (M 7. 19. 21) wird in V G. nicht besonders betont, sie verstand sich für einen Vir Dei von selbst. Dass er von besonderer Barmherzigkeit und Gastfreundlichkeit war, wird auch in der Vita

<sup>1)</sup> Ich habe denn auch, als ich dasselbe Thema, sogar von Tizian behandelt, auf einem Wandgemälde in der Scuola di San Antonio zu Padua entdeckte, nach Tizians Quellen geforscht: ohne viel Glück. Auch das letzte der neun Hochreliefs von Antonio Lombardo (1505) in der Capella del Santo in San Antonio behandelt (nach S.) denselben Stoff mit Antonius als Helden.

<sup>2)</sup> Die erste Spur auf den richtigen Weg erhielt ich durch eine freundliche Mitteilung von Prof. Bolte, dem ich an dieser Stelle zu danken mir erlaube.

3) Die Zahl hinter V G. verweist auf den in der Vita mit gleicher Zahl ver-

sehenen Absatz.

vor der eigentlichen Handlung besonders erwähnt: Peregrinos quoque qui ibidem per illam semitam pergebant, libenter suscipiebat et alebat eos ibidem voluntarie cum hilaritate secundum vires suas (V G. 3).

Die Gastfreiheit des Helden ist das erregende Moment. sie wird hier wie da angeknüpft. In V G. von den legatis Episcopi, in M ganz unbestimmt von den gesten, dem volk, was den Priester aufsucht. Die legati spart sich M geschickter Weise für den eigentlichen Auftrag des Bischofs (3.) auf. Die Zuspitzung dieses Teiles durch die Antithese des Priesters: "Die charitas isst, nicht ich" liess sich leicht herausschälen aus dem Gebet St. Goars vor dem Bischof: . . . . quia non pro gula sed pro charitate hoc feci (V G. 12). — 2. Entsprechend den Abweichungen in 1. geschieht die Denunziation in V G. durch die legati, in M durch das volk, in V G. durch falsa et inanis loquela, in M wohl durch einfaches Hörensagen. (: Dusse mere vor den Biscop quam.) — 3. Da in V G. der heilige Goar die Boten des Bischofs schon vom 1. Male kennen muss, auch der Bischof schon genügend Schlechtes durch die legati erfahren hat, so ist der Auftrag und das Verhalten der Beauftragten ein anderes in V G. als in M. Die legati geben vor, der Bischof wolle mit St. Goar über irgend eine Frage Rat pflegen, deshalb solle er mit ihnen kommen. Bruno nimmt an, dass der Bischof durch das Gerede der Menge noch nicht allzuviel erfahren habe, deshalb muss er zunächst Boten senden, die überhaupt ausforschen, was an dem Gerede wahr und nicht wahr ist. Ob die Dreizahl der Begleiter des knappen in M, von denen V G. nirgends etwas weiss, mit der Dreizahl zusammenhängt, die beim Alter des Kindes in V G. (was M wieder nicht hat) eine Rolle spielt, lässt sich nicht entscheiden. Auch cervae sind es drei (V G. 9). — 4. Dass der Knecht beim Priester nun nicht verrät, wer er ist und weswegen er gekommen, entspricht in V G. dem ersten Teil, wo die Gesandten non simplici corde sed quasi speculatores kommen, ut ibi aliquam rem novam vel inanem invenire potuissent (V G. 4). Erst in diesem 4. Teil spielen in V G. die geste = peregrini eine Rolle, etwas nebensächlicher als in M vorher (V G. 6). Die legati sind weit vorsichtiger als der knecht des Gedichtes. Die legati wagen nicht mit dem hl. Goar zugleich dasselbe Unrecht zu begehen, der Knecht in M isst ruhig auf die Einladung des Priesters. Er sagt nur: Ik en sal nicht breken juwe recht, Etet qy here dorch juwe ghebot (64/5). Die legati weisen es weit von sich: Nec tu benefacis qui ita agis nec nos tibi in hoc consentientes erimus (V G. 6). Deshalb müssen in V G. eben hier die beiden peregrini eintreten, mit denen statt ihrer der heilige Goar charitatem fecit. M ist einfacher, eliminiert die beiden Hilfsfiguren und lässt den Priester antworten: War mynne is got u. s. w. vgl. V G. 8: St. Goar sagt ziemlich farblos: Mala domus Deus charitas est. est in qua Dominus non timeretur. Si Deum timuissetis, forsitan charitatem non recusaretis. — 5. Das nun folgende Stadium der Handlung ist am schwersten zu identifizieren. Die Übereinstimmung von M und V G. besteht eigentlich nur darin, dass die knappen ebenso

wie die legati auf der Rückkehr eine wunderbare Beschränkung ihrer körperlichen Funktionen erleiden: in V G. verschwindet Speise und Trank, sodass die beiden legati schliesslich entkräftet von den Pferden fallen, in M wird der knappe mit Taubheit, die knepelin mit Lahmheit Ein Zusammenhang besteht auch hier wahrscheinlich zwischen VG. und M, eine besondere Quelle hier zu erschliessen, ist nicht unbedingt nötig. - 6. Die Vita lässt den hl. Goar erst, sicut solitus erat, um alle Kirchen herumlaufen, damit die Boten während dieser Zeit dem Bischof ihre Ergebnisse mitteilen können; M hat das nicht nötig, da ja der knecht noch nicht den Auftrag gehabt hatte, den Priester mitzubringen, er kann ruhig, als er heimkommt, dem Bischof berichten, natürlich muss jetzt der Bischof eine besondere Vorladung an den Priester ergehen lassen, die aber M ganz schnell abmacht: Erer eyn den papen do mande, | De biscop na dem prestere sande, | He quam to hove — —. Sie entspricht in V G. der Vorladung, die schon im Stadium 3 der Handlung erfolgte: Haec audiens episcopus Treverorum statim et sine mora jubet ipsos legatos ad Dei hominem reverti et virum Dei sanctum Goarem cum omni celeritate sibi praesentari praecepit. Der Bericht der legati ist jetzt ganz allgemein und kurz abgetan (V G. 10): nuntiaverunt ei omnia, quae eis contigerant vel quod factum viderunt de ipso sancto Viro. Ausführlicher hatten sie bei ihrer ersten Rückkehr (V G. 5) erzählt: omnia ei narrant quae venenoso animo confinxerant simulque asserunt se alia atque alia multa reprehensabilia vidisse apud eum vel quod ad partem paroeciae Trevericae nihil profecisset nisi ad malum exemplum. Die knappen erklären den Priester für einen Zauberer, in VG. spricht der Bischof die Vermutung aus: inquirere debemus quae sit causa vel religio quod haee fecit: si ex parte Dei fiat an ab adversarii (V G. 10). — 7. Wie in M 88—91 der Priester nicht weiss, wo er sein gewede hinhängen soll, so in V G.: coepit praevidere locum, ubi discipulus suus stare potuisset vel ubi cappam suam pendere vel abscondere licuisset; et vidit de angulo domus per fenestellam exire radium solis, . . . . ibique pependit cappam suam, et ministrum suum ibidem stare praecepit. M streicht aber den discipulus, ebenso die Bemerkung hinter radium solis: et verum est ei vel manipulo suo quasi fustis esset roboreus; 1) endlich auch, was man am ehesten vermisst, die Angabe, dass der Sonnenstrahl de angulo domus per fenestellam drang.<sup>2</sup>) — 8. Vor das zweite Motiv schiebt sich in der Vita eine überflüssige Rede des Bischofs und eine Goars, die M beide streicht; desgleichen streicht M die Erfindung, es sei bei den Trierern Sitte gewesen, dass arme Frauen ihre Kinder in die concha marmorea vor

<sup>1)</sup> Vgl. Busch S. 40: "Flugs nimmt Antonius seine Haube Und hängt sie, wie

an einen Pfahl, An einen warmen Sonnenstrahl."

2) Vgl. Dasent "Theophilus in Icelandic . . . ." S. 80: Es war einmal ein vornehmer frommer Herr mit Namen Diter Bernhard, so fromm, dass er seine Kleidung in die Sonnenstäubchen hängen konnte, ohne zu fürchten, dass sie auf die Erde fiel u. s. w.

der Kirchentür niederzulegen pflegten und es der Kirche überliessen, für das weitere Schicksal des Kindes Sorge zu tragen. Die V G. braucht das, damit der puer de clero mit dem Kind in seinem Arm auf-Bruno vereinfacht: kennt offenbar die Sitte nicht; er lässt das Kind mit der eigenen Mutter zufällig vorbeikommen.<sup>1</sup>) In beiden folgt nun die Aufforderung des Bischofs: — — Modo ostende nobis, opera tua si vera sint an falsa: si verum est, per obedientiam veram jubeo tibi, ut facias istum infantem innotescere nobis genitorem suum, similiter et genitricem. Si haec facere potes credimus tibi et tuas virtutes (13); M 109 De biscop sprak to om mit walt: | Sint gy van der waren leve saget, ---- (Lücke!) | Hetet dat kint spreken dat, | We sin vader sy, | Eder juwe kerke mot wesen vry. / Die Androhung einer Strafe im letzten Vers hat in der Vita der Bischof schon vorher in seiner Rede an den clerus erwähnt. Et si hoc facere non potest, capitali vertatur sententia (V G. 12). In V G. seufzt und betet Goar erst, dann fragt er (wozu?), wie alt das Kind sei. Und nachdem mans ihm gesagt hat, ruft er: Trinitas sancta te invoco, atque te infans in nomine Trinitatis conjuro, ut mihi genitoris tui nomen pandas similiter et genitricis tuae. Brunos Priester ist gleich bereit: 114 De prester sprak: Sint dat was | Jo de ware mynne als ik las, | Ik bede dy by den sulven namen, | Kint, dat du nomest allensamen, | Nicht vorholne men apenbare, | Van wes samen dyk dyn moder bare. — Respondit autem infans et dixit: Iste est pater meus Rusticus Episcopus (et mater mea Aflaia nuncupatur): M 120 Dat kint rep lude dorch den hop, | Here min vader ys de bisop! — Quod audiens Rusticus Episcopus cecidit ad pedes sancti Goaris dicens . . . und er gesteht seine Schuld. M 122 Do de biscop horde unde sach, | Dat dat unvornufte kint sprach, | He vel neder uppe des paves vot | (Mit orlove ik sus spreken mot), | Sin herze was so eyn bly, | He sprach: domine peccavi. 9. Der Ausgang der Erzählung ist wieder etwas abweichend. In der Vita ist bei dieser Offenbarung auch Sanctus Goar obstupefactus. Dann aber redet er ein auf den Bischof: Noli esse desperatus sed fidenter attende dominica praecepta (V G. 15). Er will gar seinerseits für die Sünde des Bischofs sieben Jahre Busse tun: Ego enim secundum parvitatem meam in quantum pietas divina me exaudire dignabitur, Deo mihi vitam concedente, pro te septem annis poenitentiam facere cupio. Davon nichts in M. Es geht gleich zum Schluss. Der Priester begiebt sich wieder in seine Pfarre und übt seine Barmherzigkeit weiter.

## II. Reimuntersuchung.

Es reimen kurze und lange Vokale:

a: â — lach: wâch 8 (doch die Länge etwas unsicher, vgl. Mhd. Wb. s. v.) — nar: jûr 10. Ferner reimt

<sup>1)</sup> Noch mehr vereinfacht Busch S. 41: "Nun spielte da im Sand herum Ein Findelknabe taub und stumm, Und keiner hatte je erfahren, Wer Vater oder Mutter waren."

 $\hat{\mathbf{a}}:\hat{\mathbf{e}}$  — mere: sere 48.

Festes t und verschobenes reimen nie 1) zusammen, den ursprünglichen Lautstand verrät noch der Reim 56 us: strus. Mindestens hd. Tendenz verrät auch der Reim 122 sprach: sach, der nd. sprak: sach wäre. — Der Lautstand widerspricht dem Brunos nicht.

Einzelbeobachtungen. V. 17 achterwege wird verniederdeutscht aus undirwege sein. Die ganze Phrase belegt H 2 mal: 7953 ich liz... undirwege (: pflege), 8150... und lezet alle ding undirwegen (: pflege). — V. 32 ghesten: besten. H reimt gast 1 mal: geste: obirleste 10810. — V. 39 sunderlingen ebenfalls 1 mal in H Reimwort 4190. — 50 Die hd. Deminutivendung -lin hat auch H, 2 mal im pl. wie hier H 7603. 11667. — 54 bisen (: wisen) ist ein charakteristisch nd. Wort, in H unbelegt; vgl. Köpke, Passional Gloss. 704b. — 60 vlete: enbete entstellt überliefert: hd. vlîze: imbize; sich vlizen hat H 4784. — 90 gewede: dede belegt H 11920. — 104 Gegangen: unlangen. H hat nur sicheres gegan, denn auch das einzelne gegangen: gehangen 9938 könnte gegân sein. Andererseits aber hat Bruno entpfangen neben mehr md. entpfân (3986: zangen) und angevangen neben angevân (9630: slangen). — 110 saget: dat. Vielleicht steht dat für unverstandenes unvordaget. — 118 -bare: bare ist -bare: bare, vgl. oben S. 97.

## III. Stil und Komposition.

Satzbau und Stil sind einfach wie in U, anscheinend sogar noch einfacher, aber man wird bei der schlechten Überlieferung auch hier für manches satzbeginnende Subjekt, speziell he, ein ursprüngliches "und" oder ähnliches annehmen müssen. Die Überladung mit relativem do in der Partie 72 f. entspricht ganz Brunos schwerfälligem Stil, der z. B. in der erzählenden Partie 820 ff. des H do mit gleichem Ungeschick häuft: 820. 831. 838. 847. 862. Zahlreich sind auch die einzeiligen Sätze: 4. 5. 6. 11. 17. 41 usw.; auch da wird die Überlieferung übertreiben. Die direkte Rede, deren Beliebtheit in U besonders deutlich ist, steht auch hier im Vordergrund: 35-8. 40. 45—8. 60—3. 65/6. 66/7. 85. 96. 97—101. 110—13. 121. 127. Die Einmischungen des Dichters sind gering: 6. 10. 18; 91. 125, und sind meist allgemeine Phrasen, die zur Identifizierung wenig beitragen können. Nicht vorholne men apenbare (118) ist allgemein gebräuchlich (H 5372), ebenso mit gewalt (H 1459. 7634). Wichtiger sind: 125 Mit orlove ik sus spreken mot: auch Bruno bittet um Erlaubnis oder Entschuldigung, vgl. G. Ab. 73. 137 Ik han van der minne noch (= genuoc) seyt bricht ab wie H 1854 hie von ist genug gesagt. Die Versübereinstimmungen sind — wie auch in U — gering und meistens unsicher, doch verrät es gleiche Technik, wenn M im Schluss der Erzählung reimt 133 De prester volgede der mynne spore / Unde levede

<sup>1)</sup> Denn V. 6 gheheten ist sicher gheseten, wie Sinn und Erzählungstechnik verlangen.

na alse vore und H 349 den Brief endet mit und volge nach dinem spor | hindenach und ouch vor. Deutlich zeigt auch den gemeinsamen Stil die Vergleichung von H 405 + 407/8 (406 ist flickend) und M 82-4:

H 405 Mit vrouden her zu lande vur M 82 Mit torne reden so do weder 407 und sageten dem konige di mere, 83 Unde sagheden dem byscope sider, 84 Wo or tuch dort irgangen were. 408 wie ix im ergangen were. Man vergleiche auch M 93 Des scal men der waren mynne gunnen mit H 7332 des sal min tumbheit in wol gunnen. An weniger geläufigen Ausdrücken, die auch Bruno anwendet, sind zu erwähnen: Achtirwege laten, entsprechend H 7954. 8151 undirwegen lazen. Sunderlingen 39 vgl. H 4190. Die Zeitbestimmung 30 Des morgens, er de dach up drunge Unde . . . . entspricht ziemlich der in Gedicht II des Anhangs zu H: 19 Des morgens, do der tag irsch | einund . . . . und wie hier das Gedicht schliesst mit 52 Ditz was Salomonis irste

orteil so in M 136 Das was der mynne sculde. s. o. S. 112.

Ebenso wie bei Th findet sich in M als Einleitung ein lat. Zitat, das auch in H 8121 wiederkehrt; wie dort ist es hier nur fragmentarisch erhalten: V G. 3 giebt keinen Sinn, da er bedingt auffasst, was in V G. 2 schon als tatsächlich ausgesagt ist. Das off kann nur dem si des lat. Zitats entsprechen, also fehlt hier der Schluss des lat. Zitats nach si: siquis audierit vocem meam et aperuerit mihi januam, intrabo ad illum et cenabo cum illo et ipse mecum (Apoc. 3, 20). Gerade in diesem si-Satze sind erst die Punkte, die das Zitat mit dem folgenden logisch verknüpfen. Also müssen notwendigerweise wie der Schluss des lat. Zitats auch die entsprechenden deutschen übersetzenden Worte fehlen. — Die Art und Weise der Benutzung der Quelle entspricht durchaus der, die aus U zu erschliessen ist. Der Dichter führt die ganze Geschichte - vgl. Se 435/6 mit der Bibel - in realere und gegenwärtigere Verhältnisse; die Zeit der Heiligen lag auch Bruno wohl schon etwas fern; so ist ihm Theophilus nur: ein man, den nante man Th. san. Er greift irgend einen armen Priester. der vor Armut im Winter frieren muss (21 f.), und setzt seine kleine Kirche in ein Dorf am breiten Wasser und umgiebt sie mit einer Wiese, auf der des Morgens das Gestampf (55) und Gebrüll (56) des Viehes, das ihm klingt wie "driff us", die Gäste im Pfarrhause weckt. Diese Stelle verrät unzweifelhaft Geschick des Dichters für ländliche Bilder. Auch in H zeigt sich diese mehr oder minder selbständige, wenn auch nicht tiefe Naturbeobachtung: Bruno will seine Rede mit Glossen schmücken, wie wenn an einem kühlen Maienmorgen die Sonne eine junge Rose entfaltet; was er erlernt hat, will er geschäftig hervorholen wie die Ameise, die, wenn sie etwas in der Erde verwahrt hält, alles bei Sonnenschein ans Licht trägt. Man glaubt in sein Haus und Hof geführt zu werden, wenn er in H von seiner Hecke spricht, über die ihm die Guten neuen Segen werfen sollen, wenn er, sehr drastisch, nicht ohne Humor behauptet, Eva hätte mit ihrer ersten Sünde guten Kohl für die Nachkommen gekocht (vgl. Magdeb. Schöppenchronik

277, Z. 16/7). Zu diesem realistischen Zuge in Brunos Charakter der sicher auch hervortritt in der Schilderung von Th. Reue (U 81-91), wo weder Paulus Diaconus noch sonst die Th-Legenden derartiges Detail geben — passt denn auch gut, wenn der Dichter des armen Priesters Einkünfte durch Fischerei und Fährmannsdienste aufbessert. Desgleichen die Erwähnung, dass des Priesters Kleid recht dünn war: dem Autor hätte es wohl zu unwahrscheinlich geschienen, ein schweres Gewand durch Sonnenstrahlen festgehalten zu sehen. Eine ähnliche Überlegung machte vielleicht das Kind von drei Tagen zu einem von einem halben Jahr. In derbes Milieu rückt in M die Erweiterung, dass des Knappen Begleiter den Priester wegen seines Verhaltens ihrem Gefährten gegenüber "wolden hebben howen". Vgl. den ähnlichen Zug in H 6470: und mich der tubel solle blouwen | mit siner stangen iserin. Die Legende zeigt — wie zuweilen auch die Erzählungen der Se gegenüber der Bibel, s. o. — in unserm Gedicht eine meist geschickte Vereinfachung und Konzentration. Vgl. für Th S. 93. Der Dichter strich jeden Eigennamen bei Person und Ort; jede überflüssige Figur — dem hl. Goar nahm er seinen discipulus, wodurch einmal die Armut des Priesters wahrscheinlicher werden soll, dann aber auch die Situation vor dem Bischof wesentlich geschlossener wird; auch die Situation im Hause des Priesters erhält so einheitlicheren Charakter. Die beiden legati werden hinreichend ersetzt durch nur einen Knappen. Die Einführung der drei Begleiter andrerseits soll vielleicht einen Kontrast herausarbeiten zwischen der Figur des mächtigen Bischofs und der des armen Priesters. Für Brunos Absicht, von der minne zu schreiben, war das intrigante sei es der legati, sei es des Rusticus nur etwas ablenkendes, drum scheidet es aus. Einfacher wird die Situation auch durch die Elimination des puer de clero. Dadurch ist es dem Dichter leicht, die ganze für seine Zwecke überflüssige Erwähnung der Trierer Sitte zu streichen. Dass dafür die Mutter des Kindes eingesetzt wird, ist ein geschickter Griff; jetzt kann der Bischof nicht mehr nach beiden Eltern fragen. Die Pointe spitzt sich noch mehr zu, das Unerwartete wird noch erhöht.1) Der Komik der Situation ist die Gegenwart des clerus zwar nicht ungünstig, aber notwendig ist sie nicht. Der Dichter erwähnt die bischöfliche Umgebung garnicht.2) Auch die beiden pelegrini lässt Bruno weg; er gewinnt damit neben der einfacheren Situation die Pointe: War mynne is got und die leise Ironie in den Worten: De segene uns dusse spise beiden. Dass dann der Knecht ruhig mitisst, verrät ein freieres Schalten mit den Personen und eine freiere Auffassung, die am stärksten bei der Person des Priesters zu Tage tritt. Der Priester besitzt eine Freiheit des Handelns und

2) Auch Busch hält ihn für überflüssig (41/2).

<sup>1)</sup> Aber auch Busch hat beide Eltern: "Antonius sprach: 'Sag an mein Kind, Wer deine lieben Eltern sind?'" Er bringt jedoch dann nur den Bischof allein in der Antwort des Kindes an: 'Der Bischof Rusticus, der ist.....' 'Ps—s—s—s—s—s—st!!! Sprach der Bischof, es ist schon recht.'"

Denkens, von der die Vita keine Spur hat. Gewaltig ist der Unterschied, dass der Priester sogar vor der Messe mit seinen Gästen isst (30-33), gegenüber dem ausdrücklichen postquam in der Vita (6): Mane vero postquam psalterium vel cursum complevit, coepit etiam Missarum solemnia celebrare. Cum totum Officium suum completum habuisset die illa, dixit ad puerum suum: Fili fac nobis de paupertaticula nostra aliquid u. s. f. Man wirft ihm auch nur vor (V G. 5), sine temperamento mane gegessen und getrunken zu haben. Auch der Bischof sagt nur (V G. 11): Mane comedit et bibit. In der Vita scheint das Treibende eine gewisse Gehässigkeit des Episcopus Rusticus (V G. 4), bei Bruno eine auffällige Freiheit des sittlich guten Menschen, des presters — entschieden ein Vorzug unseres Gedichtes. Es liegt auch darin eine geschickte Steigerung der Handlung und der Charakterzeichnung des Helden. (Diese Absicht der Steigerung lässt sich ja auch in Th unbedingt konstatieren.) Fast kommt einem die liberalere Anschauung zu ketzerisch vor bei einem Mann wie Bruno, der in H sich so oft vor den wisen pfaffen und vor den Satzungen der Kirche verneigt. Der Priester ist unzweifelhaft mit Liebe ausgeführt; mit Recht werden die langen Reden des Rusticus teils unterschlagen, teils bis aufs nötigste beschnitten. Das gleiche geschieht mit den Berichten der legati, die M zusammenfasst in den einen Vers: 8 Se spreken: et ys ein toverere. Mit gutem Grunde ist der Schluss geändert: die weihevollen und versöhnenden Worte des Geprüften und die feurigen Kohlen, die er sammelt, passen Bruno nicht mehr in den Rahmen seiner Erzählung. Er findet es angemessener, den Bischof zwar auch Pater peccavi gestehen zu lassen, im übrigen aber bereitet dem das geschwätzige Söhnchen weiter keinen Schaden; er bleibt nach wie vor des armen Priesters Vor-Mit einer gewissen Schalkhaftigkeit wird abgebrochen: Wat mochte de biscop mer don? All das gedrängt in wenige, zum Schluss eilende Zeilen.

#### Misse.

#### I. Reime.

Auch hier Bindung von langem mit kurzem Vokal. stan: an 76. — bichte: richte 18, gehort: wort 91. Das nd. Charakteristicum cht: ft auch hier andacht: craft 99. Doch da nirgends verschobene und unverschobene Cons. wechseln, kommen wir wieder nach Md., denn hd. Lautstand verraten noch Formen mit ei (nd. ê) 80 ff. 72. In der Flexion wiegt hd. vor: 40 (78) geseit, 73 gheleyt.

II. Einzelbeobachtungen.

4 roke: boke reimt H nur 7362. In F noch M 14. — 8 vilde: schilde, guter Brunoscher Reim: 9841. 9871. (7226. 8754. 10992). — 14 site: mide. H hat nur mite: site (13 mal); sîte reimt nur auf î (9172. 10728. 10144), also ist sîte schon deshalb sehr unwahrscheinlich; durch die Konjektur von R ist der alte gewöhnliche Reim site: mite gesichert. — 18 richte (: bichte) ist st. f. und auch H bekannt, wenn

auch nur ausser Reim belegt. Mit richte ist gleich geläufigerem inrichte (enrichte): "alsbald, eben", also = nest V. 5. — 32 getruwede: ruwede in H unbelegt, kann vom Schreiber um de verlängert sein. getriuwe: riuwe in W 119, 3. — 39 eit: geseit; flekt. Formen von eit hat H zweimal im Reim: 6303 beide, 10798 heiden, vgl. Konjektur zu V. 78. — 45 havet. Verderbte Stelle. Es fehlt der zugehörige Reim und Vers, der (45) sinen (wohl Christi) erläutert und zugleich doch wohl auch auf den aflat weist — allein oder mit noch mehreren fehlenden Oder steht "lichnam haben" in irgend einer Beziehung dazu, dass später der Ritter das Kleid des Bauern erlangt? ir habet ist in H durch Reim nicht belegt, ir hat H 3240. Vielleicht reimt zu diesem hat statt havet in 46 trinitat statt drevaldicheyt. spein (46) steht in F schon V. 45, aber getrennt vom übrigen durch den Winkel ( $\Gamma$ ), der das Wort zu 46 stellt. Ich setze spein in 47, weil ich seyt für sprikt vermute, als Reim zu 46. In 48 müssen Verse fehlen, die etwas vom Teufel und seinem Kampf um die ihm verfallenen Seelen gegen Gott und seine Scharen sagen. — 51 zu sacrament fehlt das Reimwort, ich vermute etwas ähnliches wie das auffällige bekennt für bekannt (: sacrament) in H 6852, was dem Schreiber anstössig oder unverständlich sein konnte. Jedenfalls merkwürdig, dass wie hier, ebenso (und entsprechendes bei Se 110) auch H beim selben Reimwort Schwierigkeit macht. — 55 Welche "sulke ding"? Stecken sie in den unverständlichen oder verlorenen Partien von 37-48? 46-51 sprechen offenbar vom Kampf der Engel und Teufel um die Seelen Verstorbener. — 62 gegangen: stangen. H hat nur sicheres gegûn s. S. 119, und da die Situation in Me 63 ganz unverständlich ist, vermute ich auch hier wie entsprechend M 105 eine Textverderbnis durch Schreibermisverständnis. Text hat noch -an Form 109 dergen: besten. — 78 ghesaget: des dages ist natürlich Verderbnis. gesaghet findet sich in F nur an dieser Stelle. Es reimt in Misse noch: eyt 40, in Th: -heit 159, in Se: -keit 37, 265, : underscheit 321, : breyt 254. H hat 24 mal sicheres geseit, gesaget reimt zu sicherem -aget etwa in vorzaget 12010. Unsicher sind: vordaget 3546. 7094. 8728. 9140, : behaget 1854, ausserdem: maget 4562. 5472, : gemaget (s. Zs. 40!) 11150. Demnach ist geseit hier ohne weiteres einzusetzen, zu dem cleyt das passende Reimwort ist. Dann ist des dages als Schreiberzusatz zu streichen. — 82 seile: deile. seil ist hd. Vokabel, die wiederkehrt in Se 348. Das entsprechende nd. Wort auch da: 354. Bruno kennt gleichfalls beide: H 3968 geseilet 4448 seil, wide 2812. 11982. 12102. — 108 vorsicht s. o. S. 97.

# Stil und Komposition.

Versübereinstimmungen oder Anklänge ausserhalb der Flickphrasen sind kaum zu notieren. Etwa: 69 nu saget vort vgl. H 9309 trut bule nu saga mir vort. 73 — myn kleit Dat an myn liff ys gheleyt vgl. H 8298 — daz kleit daz um mich waz geleit. Me ist besonders schlecht überliefert; so ist gleich der Anfang, wie Th und M unvollständig, die Einleitung war aber, wie bei M, ein allgemeiner Ausspruch, worauf die versprengten beiden ersten Verse mit einiger Sicherheit schliessen lassen. Des Ritters Zerknirschung wird passend angedeutet durch seine knappen Antworten, meist nur in einem Vers. Zuerst kurzes selden oder nummer, dem sich freilich drei Zeilen anschliessen, in denen der Ritter Entschuldigung für sich sucht. Dann aber einzeilig V. 40, ebenso 54. 66. (70.) 71. Man könnte als entsprechend aus Th in H etwa V. 6246 und 6266 anführen, beide Vv. geben nur das abgerissene Flehen ave gebenedite Maria! ave reine vrucht Maria! auch 6252 gedenke edele Maria, | daz du ie der sunder trost were. Im Gegensatz dazu breite Reden derer, die Rat oder Hilfe erteilen, dort Marias und Jesu, hier des Pfarrers. Freilich auch Minne kennt diese knappen Worte (40. 121), aber auch da ist es Absicht: V. 40 und 121 sollen pointieren. Ebenso ist V. 85 auf Wirkung berechnet. —

Es liegt im Charakter der beiden letzten Gedichte, besonders des über die Me, dass sie weniger greifbar die Kriterien für Brunos Verfasserschaft bieten. Aber selbst das wenige ist beweisend, wo nichts dagegen spricht, besonders da beide eingeschlossen stehen zwischen anderen Gedichten, deren Autor nach den Untersuchungen mit Sicherheit der Magdeburger Bruno von Schonebeck ist. — Die Quelle zu finden ist mir nicht gelungen.

Metrische Untersuchungen der Gedichte zu geben, darauf habe ich von vornherein verzichtet bei der Unsicherheit der Überlieferung und der lockeren Technik Brunos.

#### Der Einfluss Wolframs.

Wie in H (s. Einl. XIX), ist auch in F die Bekanntschaft mit Wolfram zweifellos. Ganze Verse hat Bruno ihm entlehnt. In Th sicher: Th 161 Den joden, den heiden, den publicane aus Wh 162, 30: juden, heiden, publicâne; vgl. QF 4, 84; vielleicht auch Th 25 Do dek sin roff irkande aus Wh 68, 29: daz in sîn ruof erkande s. o. S. 87. Th 82 Nu ys dat komen an dat til aus P 194, 27: nu ist ez mir komen an daz zil. Th 146 Theophilus dede mennighen stot | Sinem herzen, dar he lach aus Wh 65, 4: des herze tet vil manegen stôz. In A ziemlich sicher: A 77 Et were vlesch kese eder brot (vgl.1) demgegenüber P 191, 2; Otto "Eraclius" 535). Auch diese Entlehnung wäre ein kleines Kriterium für Brunos Autorschaft: wie in Th, so auch in A die Neigung, distributive Aufzählungen zu annektieren. Ferner A 101 Do de rede von im gheschach vgl. P 746, 1 Dô disiu rede von im geschach, auch P 389, 3 dô diu rede von in geschach. Eine erstaunliche Entlehnung ist aus Wh 68 (und geräde mit Willehalm hat auch Bruno "manches gemein"! vgl. Zs. 40, 91 zu V. 8688 und 8694), aus dem auch für Se 168/9 die Verse 7/8 herhalten mussten. Man vergleiche

<sup>1)</sup> vgl. auch Vie de St. Alexis ed. Gaston Paris str. 45 e: pain et chair et vin.

A 105 f.

De willen myne selen leden Hen ut dussem arbeyden, Al dar se stede vroude vindet, Wen mik de dot enbindet. mit Wh (68, 18 f.)

(min unschuldeelich vergiht)
sol mir die sêle leiten
ûz disen arbeiten,
aldû si ruowe vindet,
ob mich der tôt enbindet —

und weiter — fast möchte man glauben, dass in dem dot von A noch eine Spur des doch steckte —

A 110

Dot mek sinen licham her, Des mynscheit — vgl. Wh 68, 23

doch gip mir sîn lîchnamen her, des mennischeit —:

da kam etwas, was unser Dichter nicht verstand, und eigenes Flickwerk wurde eingesetzt:

A 111

Des mynscheit an dem cruze starff, De uns den seghestrid irwarff vgl. H 10104

do got an dem vronen cruze starb und unsir allir heil irwarb.

Aus demselben Abschnitt Wh 68 f. ist auch deutlich 69, 10 dô erz enpfienc, sîn jungez leben | erstarp: sin bîchte ergienc doch ê. Vorlage für A 113/4 Do he den licham entpfeng, | He starff, sin leven geng . . . und selbst in A 85 de bichte ghift der sele rat möchte man bei dieser ausserordentlichen Abhängigkeit von der Sterbescene Vivîanz' eine Suggestion vermuten von Wh 65, 14 spræch du bîhte? gap dir rât . . .; desgleichen in A 115/6 De sele vor (vor) de trinitat | Des engels Cherubins rat eine Berührung mit Wh 65, 12, 13, 8: 12 dâ mit diu sêle dîn sol komn 13 mit freuden für die Trinitât? (: rât) 8 als in der engel Kerubîn . . . Über Ninus A 147 s. o. S. 113. In M verrät sich Wolfram vielleicht in M 129 Wat mochte de biscop mer don? vgl. P 387, 10 waz mohte Meljacanz nu tuon . . . vgl. auch Se 386/7 und P 383, 6. Sehr charakteristisch ist in Se die Entlehnung Se 401/2 Wil gi horen wo de breff began: | Dy enbot al leff und god aus P 76, 22 welt ir nu hoeren wie diu (schrift) sprach? / 'dir enbiutet minne unde gruoz . . vergl. dazu Veldekes Eneide 10792 welt ir nu hôren, wat si skreif | in schonem latine: | et enbudet Larine | Enease dem riken | her dienest inneliken und auch Wolfram P 55, 21 Hie enbiutet liep ein ander liep, ich bin. . . . . Dass F von Wolfram, nicht von Veldeke hier abhängig ist, beweist die unmittelbare Aufeinanderfolge der beiden Zeilen, während sie Veldeke durch 10793 in schonem latine trennt, ferner der Briefanfang dir enbiutet gegenüber et enbudet in Eneide, auch wohl hæren wie + schrift resp. brief gegenüber Veldekes Horen wat + schriben. Dazu scheint in leff noch Wolframs minne durchzuschimmern, wenn nicht leff überhaupt, wie in M 110 sicher, vom Schreiber verändertes minne (vgl. M 115) ist. Das god könnte erinnern an Wigalois 8706-8 enbôt er . . . / sinen gruoz und allez guot. Interessant ist, wie der Dichter das, was dem Stil des Liebesbriefes angehört (s. Ernst Meyer: Die gereimten Liebesbriefe des Ma. Marburg Diss. 98. S. 43 f.), ohne weiteres überträgt auf einen rein befehlenden Brief, den ein König an seinen Hauptmann,

und dazu in einer Mordsache, sendet. (Vgl. noch Klage 1812. 1471). Se 98 De dach hadde ende unde quam de nacht ist wohl Umformung aus P 196, 2 din naht het ende und kom der tac, vgl. auch Wh 103, 22 der tac het ende und was nu naht. Auch Se 132 Hodet dut in Lia nicht hone, | Wen gy umme Rachelen schone | Denet also . . . wird Wolframs Einfluss verraten: durch P 514, 17 hüet daz iuch iht gehoene mîner frouwen schoene, und Se 168 Dat dridde brot | Is gut vor der sele dot durch Wh 68, 8 (!) . . . ein brôt | daz guot ist für der sêle tôt. In L ist L 58/9 Liff unde sele samen ys eyn / So de sunne de hute scheyn | Unde . . . . sicher aus P 173, 1 man und wîp diu sint al ein; | als diu sunn diu hiute schein | und ouch . . entlehnt, mit dem Praet. schein statt des Prs. hier wie da, s. Martin zu P 173, 2. Von den zahlreichen Flickphrasen in F lassen sich nur wenige mit Bestimmtheit auf Wolfram zurückführen. Am sichersten (s. Martin zu 7, 26) Se 87 Hir gripe ik den meren tho auf P 433, 16 den selben mæren grifet zuo; wohl auch Me 78 Ik saghe als my wart ghesaget auf P 631, 22 ich sag in daz mir wart gesagt. Se 214 (Vrunt) oftu dyk nicht vorsinnest: P 719, 28 ob er sich versinnet.

Alles folgende ist mehr oder minder Gemeingut: Se 31 Otmot sy an alder oder an joget vgl. P 574, 26 du habest alder oder jugent. Se 97 Mek enhebbe den de scrift gelogen vgl. P 224, 26 Mich enhab diu âventiure betrogen und Wh 275, 6 mich enhab din âventiure betrogen. Se 144 De rede lat ik alle sin: Wh 74, 2 die rede lâzen wir nu sîn. Se 301 Uns dot de scrift dat kunt vgl. P 565, 6, 589, 30. Zu Se 446 dat is recht vgl. Martin zu P 662, 25. Se 257 Id enschach om nicht an eynem drome ist ebenso reimflickend wie P 782, 13 ich ensprichez nicht ûz eine troum. s. Martin zum V. Die Flickformel sunder vot und ane schemel, die an sich an der Stelle sinnlos ist, wird stammen aus P 89, 3/4 si huop Kaylet der degen wert | sunder schamel ûf ir pfert. -

An Bildern und Vergleichen führen auf Wolfram in Th 169 Unde hat up sik gewokert de sorgen | gheladen avent unde morgen aus Wh 164, 15 und den wuocher der sorgen | den âbent und den morgen. Sicher A 42 der sesten vlot: vlot in übertragener Bedeutung nur bei Wolfram und seinen Nachahmern: Martin zu P 49, 2. A 167 den sunden mat sprechen: vgl. Wh 343, 8 diu gâb al mîner freude mat und mîme hôhen prîse sprach. Der meyen blick Se 370, vom Antlitz gesagt, kann sich berühren mit Tit. 32, 2 er kôs si für des meien blic. In Se 397 — Eynem ridder ghenomet also Also om de vater sin den namen gaff mag der ziemlich missglückte Versuch einer poetischen Umschreibung sein, deren Anwendung Wolfram besonders liebt. Der Teufel als tote (Pate) der Sünde L 131 ist sicher Wolfram entnommen (s. Martin zu P 461, 10), der P 461, 10 von miner sorgen tote redet; wahrscheinlich auch struchen L 2 in der Bedeutung hinsinken, sterben: vgl. Martin zu P 144, 25 u. 409, 4. vlot, mat, meienblick, tote, strucke, sind zugleich entlehnte Reime; zu diesen kommt als sicher hinzu L 36 entnichtet: berichtet s. o. 106, A 8 snelliche (s. Martin zu P 60, 3),

auch wohl Se 95 ungeliche c. dat.: vgl. dem doch sach ungeliche mit P 704, 27 dem gebärt er ungeliche. Auch in A 183 und Se 462 konjiziertes bekort und ebenso auch konjiziertes re = Tod L 112. gast cum gen. in der Bedeutung "beraubt, ledig" Se 351 gebraucht Wolfram häufiger als andere.

Eine ganz entschiedene Abhängigkeit auf syntaktischem Gebiete liegt in der Neigung des Dichters zu Fragesätzen im allgemeinen, und im besonderen zu unvollständigen Fragesätzen, die mit "ob" (off, ab) beginnen. Diese treten besonders häufig in H auf: 1487. 2087. 3521. 4038—40. 4758. 7086. (7235), aber auch in F waren sie bei den einzelnen Gedichten zu belegen. Für Wolfram vgl. Förster Diss. Leipzig 1874 und San Marte Parz. Studien III 240 f. —

Das Bild des Dichters, wie es sich in H heraushebt, wird aus den handschriftlichen Gedichten durch neue Züge wertvoll ergänzt. Bekannt war schon vorher, dass die "Cantica canticorum" nicht Brunos einzige Dichtung waren; sein "Ave Maria" lässt sich zwar auch in F nicht entdecken; aber wir haben wenigstens von den "vele gedichtes", die die Magdeburger Chronik kennt, ein halbes Dutzend. "gude" Gedichte sollen es sein: jedenfalls reicht an die Güte des H jedes unserer 6 Gedichte heran, am wenigsten das letzte in seiner geistlosen Kompilation von Zitaten über Leib und Seele. Am umfangreichsten ist das unvollständige Gedicht über die "Seligpreisungen"; die Fragmente lassen schliessen, dass es ein selbständiges Werkchen von sicher über 1000 Vv. werden sollte. In seiner Art ist es dem H von allen am meisten verwandt, aber weit anregender durch Brunos offenbare Freude am Erzählen, die in H gewaltsam in Fesseln gehalten zu sein scheint. Auch das deutet für die Gedichte auf eine frühere Entstehung. Die Anzahl der in das Fragment mit einem halben Tausend Versen eingestreuten Episoden ist fast ebenso gross wie die der Episoden in 12000 Versen des H. Die Quelle dieser Erzählungen in den Se ist die Bibel, was Bruno nicht hindert, ihnen durch kleinere Züge hier und da Gegenwärtigkeit zu verleihen. Das wertvollste Gedicht, an sich und für die Auffassung der dichterischen Persönlichkeit, ist der Theophilus. Die spärlichen, zerstreuten Episoden in H verrieten wohl, dass in der erzählenden Dichtung ein wirkliches Können Brunos durchscheine, aber gerade die ausführlichste Episode in H, der Theophilus, drückte, solange er als ganzes gelten musste, notwendig das Urteil über den Dichter, denn die Komposition zeigte sich an verschiedenen Stellen mangelhaft, die Charaktere blieben zumteil unfertig, der Abschluss erzwungen.

Mit dem Nachweis einer selbständigen abgerundeten Theophilusdichtung, aus der nur Auszüge in H hinein geraten sind, fallen diese Vorwürfe zum grössten Teil. A. Fischers Urteil: "er reicht als Dichter an die Mittelmässigkeit kaum heran" ist durchaus nicht zutreffend. Brunos Fähigkeit zu kombinieren und zu komponieren zeigt sich sowohl in Th (s. o. S. 92 f.) wie in M (s. o. S. 120 f.) in höherem Masse, als irgend eine günstige Beurteilung von H sie hätte erwarten lassen können. Man könnte einwerfen: die Fähigkeit kann nicht so stark sein, wenn man sieht, wie Bruno ganze lange Scenen nicht nur dem Sinne, sondern auch den Worten nach fremdem Schatz entlieh. Aber wer war der, von dem er lieh? Und wir wissen doch, dass dem Mittelalter der Begriff des "geistigen Eigentums" fehlte; der Vorwurf des Plagiats wäre Anachronismus. Es ist schliesslich nur eine zu weit gehende Rezeptivität, und dass sich Bruno da den grössten seines Dichterstandes zum Spender wählte, und dass er gerade zu dem mit allzu offenen Händen kam, ist an sich auch kein Zeichen von mangelndem Geschmack und innerer Mittelmässigkeit.

Mag endlich auch die lustige Pointe in M billig sein: ist es nichtssagend oder zufällig, dass er in der Wahl des Stoffes sich begegnet mit dem genialsten Humoristen unserer oder kurz vergangener Tage?

## Ia. Die Theophilusfragmente des cod. theol. Gott. 153.

1 (D)E plenitudine tua, beata virgo, universi aegri accipiunt curatio-5 nem, tristes consolationem, peccatores veniam, justi gratiam, angeli laetitiam, tota trinitas gloriam, persona filii carnis substantiam. 10 Dat sprikt: Maria, van diner vollichheyt De seke suntnisse entfeyt, Dem bedroveden herten kum(e)t trost, De vangene van dy werdet irlost, Du ghifst den sunderen ruwe til, 15 De(n) guden gnade, heil(e)s vil, Den engele(n) vroude unde wunne. Oft ik icht me saghen kunne, Jo an dyk licht der trinitat werdycheyt, Got van dy entfeyt (de menscheyt). Wo Theophilus wart irlost. Wol om, wol om, wol,

Sint ik sus spreken schol,

Dem dort gnade wert beschert! Theophilus des wart ghewert, Do dek sin roff irkande, Van der endelosen schande Ut der helle gruntvesten, Dar den buren unde den gesten Is kummer sorgen husghenot. Wart barminge ju so grot, So din gote dar beginc, De den duvel bant unde vinc, Wente he de hantveste brachte Ut van der endelosen achte: De was dennoch van blode nat. Dar inne stunt: "du bist myn vat, Theophilus, mit zele und live, To der helle ik dy scrive; Dar umme gef ik dy rikedom, An meniger werde hogen rom." "Theophilus, myn leve knecht, Dy enthelpt gnade, went myn recht Is so vullenkomen unde so got. Dat sprak sin warhaftich munt,

25

30

35

40

<sup>1</sup> Die Nasalstriche werden in den Laa. nicht verzeichnet, ebensowenig andere allgemein in Hss. gebräuchliche Abbreviaturen. Runde Klammern deuten Zuzusetzendes, eckige zu Streichendes an. 1—19 vgl. o. S. 83 und S. 87. 5 c. r. ist in F ausgefallen. 10 vgl. H 4180. 11 sele. sachtnisse. vgl. H 4180. 13 vangeen. 14 truwel. 17 kunde. vgl. 4186 u. 5596. 19 vgl. H 4187. 25 sek s. o. S. 87. 31 ligent oder ligenc: "Wie Deine Güte sie übte" (R). 32 vengit. 36 umme s. o. S. 88. 38 dor st. der (so mehrere Male). 44 mot s. o. S. 89.

45 Do he de werden makede sunt [In der sulven stunt], lk mene Eva unde Adamen, De nicht enwas van minschen samen: Wort icht an de helle scot 50 (Stoten) unde myn husghenot, Eder sus mit ghelovede behaft, Dat were myner selschaft, An orlosunge nummer me." Wo et umme dusse rede ste" 55 Sprak Maria overlut, "Theophilus ys myn leve trut Unde hat my ghedenet vil; Mit rechte ik tereten wil Der hantvesten teken al dar". 60 Do de duvel wart des ghewar, He schrey lude unde ramph, He sprak: "unser rede kamph Mot vor Jhesum dinen sone komen, Er my Theophilus werde nomen. 65 Dar schut wol half recht. Jo hat Theophilus, myn knecht, My ghedenet mennich jar, Beide vorholen unde apenbar, Dar id din gute nu irhoff. 70 Myt miner rede ik dat schoff, Dat he loukede dines kindes Unde al sines hemmelschen ghesindes. Mit eynem breve wart he des gewert, Den hat dyn hant my tozert; 75 Mit sinem blode he ghescreven was " Do ging Maria unde Sathanas, Dar Got sat an sinem richte. Maria to Godes anghesichte Sprak: "vil leve sone goder, 80 Du sprikst, we dine moder Erde, de dende dy vil. Nu ys dat komen an dat til, Dat Theophilum des duvels kunst Hat ghevellet, der mir vil gunst 85 (Det, sone,) mit daden hir bevoren. To (eyner) vrowen hadde he my ghekoren Unde erde ho mynen namen; Ik hulpe om gherne ut dem schamen. Ik bidde dorch des blodes dot, 90 Dat din liff an dem cruce got, Sone, dat du up on vortigest Unde on van allen sunden vrigest,

De he ju weder dek droch." Got sprak: "et ys unghevoch, Moder, dat ik gheve dir den man, 95 De my so vil lasters hat ghedan." Maria bot sek to sinen voten Unde sprak: "gif dorch ruwe boten, De beghert de sundighe knecht. Gnade ys beter dan recht, 100 Dat horde ik yo lange sagen Eyne rede wil ik nicht vordagen. Ik wart van Bethlehem ghesant Myt dy in Egypten lant Dorch koning Herodes mort 105 Unde leyt mennighen kummer dort; Ik bin et, sone, de dy ghebar, Ik leyt smaheyt mennich jar Dorch dek an ertrike. Ghedenke, sone gnadenrike, 110 lk was din moder unde din amme. Dik nerede myner brusten mamme, My was erdesch vroude dure, Armode gaf my to sture Vil smaheyt wart an my geroken; 115 De joden hadden mik vorsproken Rechte so eyn armes wiff. Off ik ju, sone, dinen soten liff Dorch leve umbeveng mit armen, So lat dek Theophilum irbarmen 120 Unde denke vorbat mere, Dat mit ruweliken sere Myn herte dedeme mennigen suft; Do dek de joden dorch or guft Ghar sunder dine schulde vengen 125 Unde an eyn cruce hengen, Do wart so ghequelet myn liff, Dat et beyde mannen unde wyff Mochte to sende vordreten. Ut van mynen ogen geten 130 Begunde eyn vlot van mennigen tranen. lk was aller vrouden ane, Dorch dyk leyt ik dyt unghemak." Got do myt sachter gote sprak: "Moter, ik gheve dy den man, 135 Unde wo he my vil leydes het ghedan, Des enwil ik nummer denken, Ik enscal nicht dyn denst krenken. Jo scolen, moter, dine denere Hebben lang liff unde ere 140

48 stamen. 49 ok st. icht. stot st. scot las der Schreiber und strich deshalb im folg. V. dus Part. 53 An = "ohne". 58 bereden. 69 Dat. nu = "nie" vgl. 163, A 65. 79 sprek. 80 ff. s. o. S. 87. 84 dor meghede g. s. H 6290. 85 s. H 6291. 88 dē vgl. H 6294 u. H S. 423 b. 95 bidde vor st. g. d.; vgl. V. 135 u. s. o. S. 92. 100 vgl. Iwein 172 u. Konemann cod. gotting. theol. 153 fol. 164 v I: Gnade ys beter den recht: melior est enim gratia quam justitia. 102 vordragen, vgl. H 6842. Nach 102 steht, kombiniert aus 107 + 110 der durchstrichene V. Ik bin id sone gnadenrike. 107 ff. s. o. S. 85. 112 merede. 115 v. s. steht ἀπὸ κοινοῦ wie 172 Marien. 122 sere über durchstr. swere. 125 ff. vgl. H 6012 ff. 131 eyn eyn. 132 aue.

|      | Van my to leve unde to lone;          | Sint du bist der gnaden stech,         |     |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|      | Ik do se gheweldich an dem trone."    | Dat my de gar enghe wech,              |     |
|      | "Scaffe, moder leve, wat du wilt!"    | Vrowe, dort west gherumet, -           |     |
|      | "Sone, so wert Sathanas bevilt        | Wor ik han al hir vorsumet             | 180 |
| 145  | An dussem anevalle blot."             | An junger joghet myne jar, -           |     |
|      | Theophilus dede mennighen stot        | Dat ik mit dy schine an der schar,     |     |
|      | Sinem herten, dar he lach             | Dar me giht, du sist, vrowe,           |     |
|      | An siner venie. Maria sprach:         | Eyn spegel an der schowe               |     |
|      | "Stant up balde, Theophilus!          | Unde der engele luchtevat.             | 185 |
| 150  | Id ys ghegangen dy alsus,             | Maria moder, ik bidde dat,             | -   |
| 1.70 | Min zone hat up dyk vorteghen."       | Dat du my sendest dinen segen,         |     |
|      | "Gnade Maria! ju sy ghenegen          | So dat myner ogen regen                |     |
|      | Dinen guten, de mek han irlost.       | Dorch leve begheten de wangen,         |     |
|      | Du bist allen sunderen eyn trost      | Unde de ruwe mit ir tangen             | 190 |
| 155  | Unde eyn vat aller gnaden vol.        | Midden an myn herte taste.             |     |
|      | My dot wol, dat ik leven sol.         | Sint my de twe vaste,                  |     |
|      | Vrowe hemmelsche keyserinne,          | So mach ik mit Theophilo nesen.        |     |
|      | Du bist eyn war sonerinne             | Maria, du scolt myn gheleide wesen;    |     |
|      | Twisschen gode unde der kristenheyt,  | Lat dinen trost an my gheschen,        | 195 |
| 160  | Din hulpe neyman wart vorseyt,        | Wen myn zele scal ghen                 |     |
|      | Den joden, den heyden, den publicane, | To ordele vor de trinitat,             |     |
|      | Du bist eyn vullenkomen mane,         | Dat de wraker der missedat             |     |
|      | De nie noch wandel gheleyt,           | My werden mote gnedichlike,            |     |
|      | Din gote hat nenen underscheyt,       | So dat ik blive an dem rike,           | 200 |
| 165  | Din gote ys jummer an der niwen       | Dar de engel singen: hagios            |     |
|      | Den, de dek menen mit truwen.         | Doxa, roma, theos,                     |     |
|      | We mit missedat vorladen sy,          | Sanctus deus dominus sabaoth.          |     |
|      | Deme de sunde swere so eyn bly        | Maria, dat is dyn sone gheweldich got, |     |
|      | Unde hat up sik ghewokert de sorgen,  | An dren personen eyner,                | 205 |
| 170  | Gheladen avent unde morgen,           | Et newider groter noch kleyner.        |     |
|      | De rope myt Theophilo ane             | Help, Maria, wen sik scheyde           |     |
|      | Marien he bidde unde mane,            | Min liff, myn sele beyde,              |     |
|      | So wert siner swere eyn ende          | Dat din trost my kome to troste,       |     |
|      | Ghegeven sunder misghewende.          | De Theophilum irloste,                 | 210 |
| 175  | Ik enroke, Maria, wes me rune;        | Unde myt my sterke den roff,           |     |
|      | Help my van Schonebeke Brune,         | Den Gabriel dy to grote scoff.         |     |
|      | ·                                     | · -                                    |     |

# Ib. Theophilus. (Rekonstruktion aus den beiden Teilen in H und F.)

Wie Theophilus wart irlost. (F 20)(F 2 f.) De plenitudine tua, beata virgo, universi aegri 5 accipiunt curationem, captivi redemptionem, tristes conso- der siche suntnisse entpfeit,

lationem, peccatores veniam, justi gratiam, angeli laetitiam, tota trinitas gloriam, persona filii carnis substantiam. 10 Maria, von diner volheit

142 do > ho (hogen)? 143 ff. s. o. S. 85. 144 s. Zs. 40, 75. wert ist Indic. s. o. S. 86. 145 dusser ane vellet st. d anev. s. H 3691 f. u. Zs. 40, 75; vgl. A 50. 149 vgl. H 9235. 152 G. elliptisch. s. Mhd. Wb. s. v. S. 359a. n. = danken. 153 g. ist plur. vyl. Martin zu P 493, 24. 156 loven. 158 söüer. 160 neynē mane. 163 me. 165 an. de iuwen. vgl. Chron. d. deutsch. Städte 4, 105, 6, auch Walther v. d. V. 17, 30. 168 sweue, über dem Str. noch r. vgl. Krone 2526. 175 roke. rime. 176 brime. 178 Dar. 179 gherimet, über i ein v. 183 gect. 192 dy de. 198 koracker (ko < co < w). 201 ayos st. h. ( $\dot{R}$ ). 202 romathios ( $\dot{R}$ ). 204  $\dot{V}gl.$   $\dot{M}$  S.  $D^{8}$  II, 249 u. 257, auch Scherer,  $\dot{L}$ . G. d. 11. u. 12. Jhdts. S. 58 f.

|            | dem senenden herzen kumpt trost,               | vornemit v  |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
|            | der gevangene von dir wirt irlost,             | Theophilu   |
| 15         | du gebist den sundern ruwe zil,                | zu letzte d |
|            | den guten genade und heiles vil,               | daz her m   |
|            | den engelen vroude und wunne.                  | mit ruwen   |
|            | ab ich me sagen kunne:                         | her ging,   |
|            | ja an dir leit der trinitat wirdekeit,         | in einer k  |
| 20         | got von dir enpfing die menscheit.             | her liz all |
|            |                                                | und vil an  |
|            |                                                | und rif an  |
|            | Wol im, wol im, wol, (F 21 f.)                 | "ave gebe   |
|            | Sint ich sus sprechen schol,                   | sin herze   |
|            | Dem dort gnade wirt beschert.                  | iz si der l |
|            | Theophilus des wart gewert,                    | wer wiste   |
| 25         | Do dich sin ruf irkande, —                     | her mocht   |
| ر. ب       | Von der endelosen schande,                     | dese rede   |
|            | Uz der helle gruntvesten,                      | "gedenke    |
|            | Da den buren und den gesten                    | daz du ie   |
|            |                                                | di ruwe ty  |
|            | lst kummer sorge husgenoz                      | daz her ga  |
| 20         | iz zasobach zu einer stunde. (U.C.)02 f        | sin har zo  |
| <b>5</b> 0 | iz geschach zu einer stunde, (H 6203 f.)       |             |
|            | daz ein tubel vorschunde                       | und uz de   |
|            | uf ein gelobede einen man,                     | sine vroud  |
|            | den nante man Theophilum san                   | nidirgeslag |
| 0.5        | wie iz dar were komen,                         | sine zene   |
| 35         | daz hat ir ane mich vornomen,                  | begunden    |
|            | doch were iz nicht gut vorswigen               | sinc hende  |
|            | (Theophilus hete vorzigen (6210 f.)            | daz iz von  |
|            | der trinitat mit irre kraft                    | sin munt s  |
|            | und allir hemelischen geselleschaft            | her rif an  |
| 40         | und des kristen gelouben gemeine;              | "ave reine  |
|            | wenne Marien alleine                           | und bat, c  |
|            | her wolde sich vorzien nie,                    | und mante   |
|            | daz im sint zu vrouden irgie.)                 | daz her in  |
|            | der tubel twank in also harte, (6217 f.)       | wie her     |
| 45         | daz her gewan blut uz siner swarte             | mante hei   |
|            | und schreib durch der rede urhaf               | der rede v  |
|            | eine handfeste und gaf                         | und wil sa  |
|            | si deme leidigen Sathanas                      | der rechte  |
|            | Dar inne stunt: "du bist min vaz, (F 36 f.)    | vor irren   |
| 50         | Theophilus, mit sele und libe,                 | und wie s   |
|            | Zu der helle ich dich schribe,                 | alsus spra  |
|            | Dar umme geb ich dir richtum,                  | "gedenk     |
|            | An maniger wirde hoen rum."                    | du sogest   |
|            | des vrouwete sich der tubel sere, (II 6227 f.) | ich was di  |
| 55         | iz duchte in ein michel ere,                   | ich bin dir |
|            | daz her in da zu bracht hete.                  | du min su   |
|            | ich sage, waz der tubel tete:                  | gedenke w   |
|            | her wande sin gar lancveste                    | durch dich  |
|            | und nam diselben hantveste                     | ja spreche  |
| 60         | und vurte si al da zur stunt                   | so wer ere  |
|            | dort verre in den hellegrunt,                  | der hete d  |
|            | durch daz her sicher were.                     | nu ist iz l |
|            |                                                |             |

ort dise mere. s lebete sus manichen tag; quam iz uf den slag, 65 nuste endelichen sterben. begunde her sust werben, do unsir vrouwen bilde was irchen, also ich las. le sine menie 70 ı sine venie den hemil da: ndite Maria!" was im so bitter, knecht adir der ritter, 75 dese mere, e is haben swere sprach her alda: edele Maria, der sunder trost were " 80 wank in so sere, ar sundir zarten och uz siner swarten en vingeren di nagel. le hete ein hagel 85 gen an den grunt. und ouch sin munt di erde bizen, e daz antlitze rizen, blute hinsech; 90 sin herze nie vorzech. den hemil da: vrucht Maria!" daz si gedechte sin. den trechtin, 95 n genedich were. mit manicher swere mlicher dinge Marien, wil ich hie vorzien agen, wie di sonne, 100 en barmheit ein bronne, liben son gie i irre rede anevie. ch di reine guter: e, sun, ich bin din muter, 105 miner bruste mamme, in muter und amme, n tochter und muter, in und vater guter. vas ich leit im ertriche 110 n, sun genadenriche. est du sundir schamen, ete minen namen, dir gedinet vil. nu ist iz komen uf daz zil, 115

<sup>19</sup> H di trinitatis. 37 s. o. S. 90. 48 (H 6221) H: tubel Sathan; s. o. S. 88. 49 D. vme stant; H: dar an. 52 s. o. S. 88. 58 H: lantveste. vgl. lancræche bei Herb. v. Fritsl., Nib. u. s w., auch A 22. 74 hin st. s. in H. 99 H: di st. der (S). 113 wer so e. F: nur allgem. we dine moder; vgl. Zs. 40, 63 zu H 8753.

|       | daz Theophilum des tubels kunst                | Do her di wer   |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|
|       | hat gevellit, der mir vil gunst                | Ich meine Eva   |
|       | tet, son, mit taten hie vorn.                  | Der nicht enwa  |
|       | zu einer vrouwen hete her mich irkorn          | Wurde iht an    |
| 120   | und erete ho minen namen.                      | gestozen und i  |
|       | ich hulfe im gerne uz sinem schamen.           | Oder sus mit    |
|       | wie her sich din vorzigen habe,                | daz were mine   |
|       | wizze, daz ich laze nicht dar abe,             | Ane irlosung r  |
|       | e ich in bringe an sin recht                   | "Wie iz um de   |
| 195   | wider, sun, di rede ist slecht.                | Sprach Maria    |
| 120   | do sprach got der vil guter                    | "Theophilus is  |
|       | sus zu siner liben muter:                      | Und hat mir g   |
|       |                                                | Mit rechte ich  |
|       | "dilecta, weist du des nicht,                  |                 |
| 100   | daz her sich hat vorpflicht                    | Der hantvester  |
| 130   | mit gelobede und mit eide?                     | Do der tubel    |
|       | sich her zwuschen di beide:                    | Her schrei lut  |
|       | so hat Theophilus der vil ungute               | Her sprach: "   |
|       | uns mit sines selbes blute                     | Muz vor Jesun   |
|       | vorkouft und hat in sinem lebin                | E mir Theoph    |
| 135   | einen brif deme tubel des gegebin.             | Dar schuzt wo   |
|       | der brif leit itzunt zur stunt                 | Ja hat Theoph   |
|       | dort verre in der helle grunt.                 | Mir gedinet m   |
|       | iz enist ouch so nicht gestalt,                | Beide vorholer  |
|       | daz ich deme tubel tu keine gewalt.            | Dar iz din gut  |
| 140   | daz gelobete ich zur stunt,                    | Mit miner red   |
|       | do ich Adam machte gesunt                      | Daz her louge   |
|       | und der helle pforten zubrach;                 | Und al sines l  |
|       | min munt im vor des vorjach.                   | Mit einem brif  |
|       | sich, wie mag ichz dan irwenden?"              | Den hat din h   |
| 145   | Maria sprach: "du solt mich senden             | Mit sinem blut  |
|       | in di helle mit miner kraft;                   | Do ging Ma:     |
|       | ich werbe lichte di botschaft,                 | Da got saz an   |
|       | daz sich der tubel muz schemen.                | Maria zu gote   |
|       | ich wil im den brif nemen                      | Sprach: "vil li |
| 150   | und tilge im, daz ist gewis,                   | opiaci., "vii i |
| 100   | chirographum iniquitatis.                      | Ich bite durch  |
|       | son, ich vare mine wege,                       | Daz din lib ar  |
|       | dine rechte hant si min pflege".               | Sone, daz du    |
|       | Schoffe muterlike was du wilt!" (F142f)        |                 |
| 155   | "Schaffe, muter libe, waz du wilt!" (F 143 f.) | Und in von al   |
| 155   | "*                                             | Di her jo wed   |
|       | An disem angevalle bloz". —                    | Got sprach: "i  |
|       | Wart barmunge jo so groz, (F 30 f.)            | Muter, daz ich  |
|       | So din gute dar beging,                        | Der mir so vil  |
| • • • | Di den tubel bant und ving?                    | Maria bot sich  |
| 160   | Wen her di hantveste brachte                   | Und sprach: "   |
|       | Uz von der endelosen achte,                    | Di begert der   |
|       |                                                | Genade ist bez  |
|       |                                                | Daz horte ich   |
|       | Theophilus ist min liber knecht, (F 41 f.)     | Ein rede wil i  |
|       | Dem enhilft gnade, wen min recht               | Ich wart von    |
|       | Ist so vollenkomen und so gut.                 | Mit dir in Egy  |
|       |                                                | Durch koning    |
|       |                                                | Und leit manig  |
| 165   | Daz sprach sin wahrhaftig munt, (F 44 f.)      | Mir was irdis   |
|       |                                                |                 |

den machte gesunt, und Adamen, as von menschen samen: der helle scoz min husgenoz 170 gelobde behaft, er geselleschaft nimmer me." ese rede ste" obirlut, 175 st min liber trut gedinet vil. zorizen wil n zeichen al dar." wart des gewar, 180 und rampf, unser rede kampf n, dinen son, komen, ilus werde genomen. 185 ol halb recht. hilus, min knecht, anich jar, n und offenbare, te nie irhuf. e ich daz schuf, 190 de dines kindes hemelschen gesindes. e wart her des gewert, ant mir zozert! te her geschrieben was." 195 ria und Sathanas, sinem gerichte. s angesichte iber son guter (F 79). . . . . . . . . des blutes doz, (F 89 f.) 200 n dem cruze goz, uf in vorziest llen sunden vriest, lir dich trug." iz ist ungevug, 205 gebe dir den man, lasters hat getan." zu sinen vuzen gib durch ruwe buzen, sundige knecht; 210zzer dan recht, jo lange sagen. ch nicht vordagen. Bethlehem gesant 215 ypten lant Herodes mort, gen kummer dort. sch vroude ture, (F 113 f.)

<sup>118</sup> H 6291 t. s., hie v., F 85 s. o. 144 H 6217 wer mag iz, aber die Hs. von H: wy mag ys. 150 H: tilge, Hs. von H: tylge yn. 162 ff. s. o. S. 88. 165  $\sin$  scil. Christi. 199 s. o. S. 87.

| Armute gab mir zu sture                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Vil smaheit wart an mir gerochen,                                                              |
| Di juden heten mich vorsprochen                                                                   |
| Rechte so ein armes wib.                                                                          |
| Ab ich je son dinen suzen lib                                                                     |
| Durch libe ummeving mit armen,                                                                    |
| 25 So laz dich Theophilum irbarmen<br>Unde denke vorbaz mere,                                     |
| Unde denke vorbaz mere,                                                                           |
| Daz mit ruwelichem sere                                                                           |
| Min herze tete manigen suft,                                                                      |
| Do dich di juden durch ir guft                                                                    |
| Do dich di juden durch ir guft<br>30 Gar sunder dine schulden vingen                              |
| Und an ein cruze hingen.                                                                          |
| Do wart so gequelet min lib,                                                                      |
| Daz iz beide man und wib                                                                          |
| Mochte zu sende vordrizen.                                                                        |
| 35 Uz von minen ougen gizen                                                                       |
| Begunde ein vlut von manigen tranen                                                               |
| Ich was aller vrouden ane,                                                                        |
| Durch dich leit ich diz ungemach".                                                                |
| Got do mit sanfter gute sprach:                                                                   |
| 40 Mutar ich gabe dir den man                                                                     |
| 40 "Muter, ich gebe dir den man,<br>Und wie her mir vil leides het getan,                         |
| Dog onwil ich nimmer denken                                                                       |
| Des enwil ich nimmer denken,                                                                      |
| Ich ensol nicht din dinst krenken.                                                                |
| Ja scolen, muter, dine dinere                                                                     |
| 45 Haben lang lib und ere                                                                         |
| Von mir zu libe und zu lone.                                                                      |
| Ich tu si gewaltich an dem trone!"                                                                |
| Do ir gewalt sach der tubel, (H 6355/8)                                                           |
| ich meine Sathan der ubel,                                                                        |
| 50 und dar widir nicht mochte tun,                                                                |
| her begunde sich sere mun                                                                         |
| in sinem zorne der tubel sprach: (H 6360/63)                                                      |
| "mich muwet alle desin tach (H 6364 f.)                                                           |
| di schame, di ich lide,                                                                           |
| 55 houbetschande ich nicht mide."                                                                 |
|                                                                                                   |
| Theophilus tete manigen stoz (F 146 f.)                                                           |
| Sinem herzen, da her lach                                                                         |
| An siner venie Maria sprach:                                                                      |
| "Sta up balde, Theophilus.                                                                        |
| OU IZ ist gegangen dir alsus:                                                                     |
| Min sun hat uf dich vorzigen."                                                                    |
| Min sun hat uf dich vorzigen."<br>"Gnade Maria! ja si genigen<br>Dinen guten, di mich han irlost. |
| Dinen guten di mich han irlost                                                                    |
| Du bist allen sunderen ein trost                                                                  |
| 55 Und ein vaz aller geneden vol                                                                  |
| b5 Und ein vaz aller genaden vol,<br>Mir tut wol, daz ich leben sol.                              |
| Vroume homologhe beisering                                                                        |
| Vrouwe, hemelsche keiserinne,                                                                     |
| Du bist war sonerinne                                                                             |
| Zwuschen gote und der kristenheit,                                                                |
| 70 Din hulfe nieman wart vorseit,                                                                 |
|                                                                                                   |

Den juden, den heiden, den publicane. Du bist ein vollenkomen mane, Der nie noch wandel geleit. Din gute hat neinen underscheit. Din gute ist immer in der niuwen 275 Den, di dich minnen mit triuwen." Wer mit missetat vorladen si, Dem di sunde swere so cin bli Und hat uf sich gewucnert di sorgen, Geladen abent und morgen, 280 Der rufe mit Theophilus ane Marien her bite und mane, So wirt siner swere ein ende Gegeben sunder missewende. Ich enruche, wes men rune, 285Hilf mir von Schonebecke Brune, Sint du bist der genaden steg, Daz mir der gar enge weg, Vrouwe, dort wirt gerumet, -Wen ich han al hir vorsumet 290 An junger jogunt mine jar, -Daz ich mit dir schine an der schar, Da man gicht, du sist, vrouwe, Ein spigel an der schouwe Und der engele luchtevaz. 295 Maria muter, ich bite daz, Daz du mir sendest dinen segen, So daz miner ougen regen Durch libe begizen di wangen Und di ruwe mit ir zangen 300 Mitten an min herze taste. Sint mir di zwe vaste, So mach ich mit Theophilo genesen. Maria du solt min geleite wesen, 305 Laz dinen trost an mir geschen, Wen mine sele sol gen Zu orteile vor di trinitat, Daz der racher der missetat Mir werden muze genedichliche, So daz ich blibe an dem riche, 310 Da di engel singen: hagios, Doxa, roma, theos Sanctus Deus dominus Sabaoth. Maria, daz ist din son gewaltig, got, 315 An dren personen einer, Iz newider grozer noch kleyuer. Hilf, Maria, wen sich scheide Min lib, min sele beide, Daz din trost mir kome zu troste, 320 Der Theophilum irloste, Und mit mir sterke den ruf, Den Gabriel dir zu gruze schuf.

#### II. Almosen und Gebet.

Van der almissen. Moge wy dat jummer krigen, Dat wy hen na gode stigen. Jacob sach eyne ledderen stan, 5 Or hoghe an den hemmel gan, De engele dar up stigen. Machstu de ledderen krigen, So kumestu vil snelliche, Dar got si an dem rike. 10 Vrunt, ik wil dek nicht dregen, Machstu nicht stigen, so lere vlegen: Jacob was lam an evnem bevne. Ik make dek vloghele tweyne, Dat sek din vot nicht vortrede. 15 De eyne vloghel ys dat bede, De ander vloghel de almuse. Icht din sunde dek nicht nuse, An schrie got myt dem bede, Almissen giff mit rechter stede, 20 So werstu van sunden irlost. Almisse ys ein riker trost Unde eyn lankwarende schat. Ecclesiasticus uns scrivet dat: Quasi stella matutina in 25 medio nebulae. Ik enweyt oft my rechte duchte, He sprak, de almuse luchte Vor gode so de morghensterne, Dat vordusteren wolken gerne. 30 lk saghe van der almissen craft, Han ik guder witte macht. (212 v. 2.) Tobias lerde sus sinen son: Du scolt almissen gherne don, Des wert din liff gheeret 35 Und alle dink ghemeret. Ok saghet dat mere: Eyme vroliken ghebere Dem sy got van herten holt. Almisse is evn dure solt, 40 De noch vorvulet noch vorwerdet, Almissen schat sek nicht vorscherdet, Dat et bringet der sesten vlot. Alse eyn water hete glot Leschet de almisse de sunde, 45 Des hebbe wy vele orkunde.

[Almissen ys al sulk eyn stot] Almisse sachtet godes torne, Almisse loset dat vorlorne, Almisse ys der besten schilt, De den duvel dicke han bevilt 50 An sinem anevalle ouch blot. Almisse ys der gnaden schot, Almisse lenget mennich leven Leret almisse vaste gheven, Gy jungen, an juwer joghet, 55 Almisse hat mennighe doghet. Ik vant an eynem boke scriptum, Dat nomet men vitas patrum: Et was to maten evn rike man, 60 De sek mit arbeyde began Moste al sine daghe An mennigem kummer unde klage. Wo he were van jaren alt, Sin leven was doch so ghestalt, (213 r. 1.) Dat he nu mochte vasten, Sinen munt harde kasten. Dat pater noster selden, -Scal ik sine daghe melden, -Credo in unum sprak he nummer, Doch was sin sede jummer, 70 He horde misse, wor men se sank. Wat sine hand irrank Mit des kummers arbeyde, Dat gaff he an godes leyde 75 To kerken unde to stegen. Dyt dede he mit vlite plegen. Et were vlesch, kese eder brot, Den armen vuste eten bot. Sint darna it gheschach, 80 Et quam sines stervendes dach; Na dem prester he sande, Dem he siner daghe bekande; He vraghede om hir unde da, He sprak: "saghe wo din leven sta? 85 De bicht ghift der sele rat". He sprak: "myn leven also stat Unde hat ghestan mennighen dach, Dat ik vastens nicht enplach; Noch kleiner was min bede." 90 He sprak, wat he dede?

<sup>1</sup> V. d. a. ist Überschrift, V. 2 ist optat. Hauptsatz. 4 ff. vgl. 1. Mos. 28, 12. 10 ik ist ausgestr., dit darübergeschr. 12 Es fehlt ein verbindendes ok o. ä. 14 icht. 17 nu se, vgl. Roethe, Reimvorr." S. 37 Anm. 1. 21 eyn fehlt. 22 Tob. 10, 4. 24 Eccles. 50, 6. 29 verne st. g. 31 witte = wete, vgl. Zs. 40, 90 zu V. 8431. 32 ff. Tob. 4. sin. 37 2. Cor. 9, 7. 39 Tob. 4, 12 41 en schedet, vgl. H 8486. 42 steht in F hinter 45 s. o. S. 110. 43/4 vgl. Freid. 39, 6 u. Eccl. 3, 33. 51 velle ane blot, vgl. Th 144 u. Zs. 40, 75. 58 s. o. S. 110. 59 un st. to, vgl. 60. 72. 73. 61 m. he a. 62 unde fehlt. 65 nu = nie vgl. Th. 69. 67 selsen. 68 melsen. 71 Der Zug passt nicht recht hinein. 72 hande. 76 vliter. 78 vuste = nd. "alsbald, sofort". 89 bedes. 90 du dedes st. he d.

|      | Sint he nu saghen moste,               | Bedes craft saghe ik to stede.            |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| •    | He sprak: "guder dinge wuste           | Wy lesen, dat Ninive de stat              |
|      | Bin ich, wen dat ik gaff               |                                           |
|      | Almissen van der joghet urhaff         | Umme ore mortlike sunde                   |
| 95   | Secht, ik dede ok on ere               | Got wolde senken in afgrunde.             |
|      | Gode anders neyne mere.                | Dat kundeghede on her Jonas,              |
|      | De almisse ys myn bote (213 r. 2)      | De ok eyn prophete was                    |
|      | Vor missedat hen to gote."             | He sprak to om mit suften clagen:         |
|      | He sprak: "also du hast ghegen,        | "Wetet, dat an vertich dagen              |
| 100  | Mote dy an selden gheschen."           | Dusse stat scal wesen tonichtet."         |
| •    | Do de rede van im gheschach,           | Des wert de koning berichtet,             |
|      | To dem prestere de man sprak:          | Ninus, de sunder schande                  |
|      | "Ik se myne almissen beredet,          | Alle sin volk besande,                    |
|      | Mit twen vlogelin bespredet,           | He ghebot unde sprak:                     |
| 105  | De willen myne selen leden             | "Islik te an eynen sak                    |
| -00  | Hen ut dussem arbeiden,                | Unde sek myt bede anklaghe."              |
|      | Al dar se stede vroude vindet          | He het ok vasten dre daghe                |
|      | Wen mik de dot enbindet."              | To water unde to brode,                   |
|      | He rep mit gauser gher:                | To eren, de myt sinem tode                |
| 110  | "Dot mek sinen licham her,             | Uns alle levendich makede.                |
|      | Des mynscheit an dem cruce starff,     | Van weynen vil herte krakede              |
|      | De uns den seghestrid irwarff."        | Unde seden, se woldent gherne don         |
|      | Do he den licham entfeng,              | Dar vastede pert, schap, ve unde hon      |
|      | He starff, sin leven vergeng,          | Unde ok dat kint in der weghe.            |
| 115  | De sele vor (vor) de trinitat.         | Horet, wes men dar do pleghe:             |
| 1.0  | Des engels Cherubins rat,              | Beden, borstslan, weynen, sochten,        |
|      | Hedde ik dar icht mer af ghelesen,     | Salter lesen unde ambochten,              |
|      | Dat moste hir bescreven wesen.         | Got vleyn umme ore not.                   |
|      | Hir hebbe wy eynen vloghel,            | Des wart ghewendet ore dot,               |
| 120  | We wille dorch dorch den engen bogel   | De godes torn unde rage,                  |
| 120  | Hen to hemmelrike vlien,               | Dar dat bet van der brage                 |
|      | De scal vil sere begien,               | Wart den sunden spreken mat,              |
|      | Dat em noch eyn vloghel werde,         | Unde bleff stande de stat                 |
|      | Eder he blift up der erden.            | Wente an dussen huteden dach. (213 v. 2.) |
| 125  | Ik saghe des vloghels namen,           | Vorwar ik dat spreken mach,               |
| 120  | De het: ghebet sunder schamen,         | War ruwe gift mit almissen,               |
|      | Van dem las ik an den boken,           | De mag ne dicke irlosen                   |
|      | Dat gift den hemmel dorch soke.        | Unde vor dode vristen syn leven.          |
|      | Beden dat ys al sullck eyn bote,       | Des wil ik orkunde gheven.                |
| 130  | It stich myt ghewalt to gote.          | Et hed eyn koning Ezechias,               |
| .00  | Dar van scrivet me dusse wort,         | Dem saghede eyn stempne, so ik las:       |
|      | Off ik rechte han ghehort: (213 v. 1.) | "Ezechias, vil here koning,               |
|      | Regnum dei vivi patitur.               | Scaffe balde dine ding,                   |
|      | Nod lidet godes rike,                  | Went du scalt sterven morgeu."            |
| 135  | Me nemet om gheweldichlike,            | Des ghewan he vil der sorgen,             |
| - 50 | Dat don de goden mit oren bede.        | He korde sek to den wenden,               |
|      | won to gotton mit oron botto.          | 110 horas bon to don wondon,              |

<sup>94</sup> an st. van. umgaff. 95/6 Reimwörter vertauscht; vgl. H 12541. "Ich erwies an Ehre Gott keine andre weiter". 101 ju st. im; vgl. P 746, 1. 389, 3. 103 beredet = "ausgestattet" vgl. 119. 104 vog. 110 Dat. 112 s. interessante Neubildung nach segevacht (S). 114/5 (S). geng st. verg. ein vor erg. 116 vgl. H 6736 f. 120 engel. b. in erweiterter Bed.: "Bogen, Torbogen"; vgl. Luc. 13, 24 u. Matth. 7, 13, auch H 2644. 121 vlegen. 122 begen s. o. S. 109. 123 werden. 126 ghevet = "Gebet". 128 soke s. o. S. 112. 129 Gheven st. B. aus missverst. Ghevét V. 126. 130 my st. m. 133 Matth. 11, 12 135 "wenn man es ihm (Gott) nicht mit Gewalt nimmt." 138 Jonas 3, zu erg. ein V. wie H 1434, 4264 usw. 139 Jon. 1, 2. 140 G. fehlt. 144 f. Jon. 3, 4 f. 147 Rirus. 151 se st. s. 155 Un. allen st. a. 159 s. o. S. 110. 162 am bochten s. o. S. 110. 166 vrage s. o. S. 110. 172 "Die kann ihn oft erlösen." 176 f. Jesaias 38, 1.

Dicke want he sine hende Unde hadde grote ruwe bekort. Weynende sprak he dusse wort: 185 "Sin trost kome my to troste, De den publicanum irloste, Unde de dar Kananeam brachte Ut van der sundichliken achte: Got here, myn herte mik gicht, 190 Du sprikst sulven, ik wil nicht Des sunders not alleyne, Min rike sy om ghemeyne, Of he sik keret to mich. Barmhertighe got, nu bidde ich, 195 Sende my dinen geyst hen ave, De dar Lazarum ut dem grave Rep an dem verden daghe, Dorch Marten siner suster klaghe Het van dem dode up stan.

Der sulven gnade ik dy man; 200Lat mek leven hir so lange An mynes lives ghetwange, Ghiff my so vil der stunde, Dat ik bote myne sunde. (214 r. 1.) 205 lk loves dy entruwen, Mik scal myn sunde ruwen." Dat bet horde, so me quit, De vil barmhertig was Davit, Went vorbarmen ys sin recht. 210 Dat sprak ik er unde sprecket echt: Do irlengede got, dat ys war, In sine daghe vifteyn jar. Dat was ein wunschlik teken. Sus mach me got irweken Unde irwenden sinen torn, 215Dar to de mynsche was irborn.

#### III. Minne.

Ego sto ad ostium et pulso. Dat sprikt: ik sta vor der dore Unde rope [off ik bin dar vore]. Ik saghe van der mynnen, als ik las; 5 In vitas patrum id screven was. Here, hedde ik dat ok nicht vorgeten? It was eyn arm prester gheseten An eynem dorpe, dat dar lach Up eynes breden waters wach. 10 Ik saghe des sulven presters nar: He helt de vischerige dor dat jar Sin kerke was to maten rike, He delde sin opper mynnichlike Den, de der waren mynne rokten, 15 Dat se sine herberge sokten. Dat dede he mit steder plege, He enlet es nicht achterwege. Ik weyt nicht des presters namen, Sin armode gaff om schamen, 20 He hadde to der werlde cleyne wunne, Om was sin kleyt vil dunne Togen des starkes winters herte;

Dorch mynne sek syn gut vorterde. Sin redepert was eyn merye, 25 He was des sulven waters verie, Dorch de waren mynne he des plach, (214 r. 2.) Dat he dat volk vorde over den wach. He delede on gherne mede Sin gut, dat was sin sede. 30 Des morgens, er de dach updrunge Unde er he misse sunge, At he yo mit sinen ghesten, De weren arm ofte van den besten. So des dat volk was inspechtich worden, Se spraken: "wo steyt sus juwe orden? 35 Wy weten eyn ding, dat ys slicht, Jo enys dat neynes presters richt, Dat he ete, dar na misse singe." He sprak zo ome sunderlingen: "De mynne et unde ik nicht." 40 Sus worden se alle bericht: Dem prester worden se dar gram. Dusse mere vor den biscop quam, De biscop quam to sinem knechte: "Rit hen unde vorsche my rechte, Wo it sta umme des presters orden; 45

182 henden. 183 in F steht für d. Indic. hadde, hedde, hedde, ich normalisiere zu hadde. bekart: s. o. S. 97. 190 f. Ezech. 33, 11. 191 not = Tod vyl. Konemann cod. gott. theol. 153 fol. 178 r II. Vyl. auch fol. 179 v 1 u. Kaland 694. 192 on. 196 f. Joh. 11. 198 barmhertighe D.; D. ist dativ. 207 sprikt vyl. o. S. 97. 207/8 hineingek. durch Reg. IV, 20, 5. 208/9 vyl. Se. 466/7. 211 ff. Jes. 38, 5; irlegede; vyl. adjiciam, in sinen dage; vyl. super dies; doch vyl. auch H 10350 f. 214 irweken = erweichen, vyl. H 5733, Se 208.

1 s. o. S. 120. 7 ghehetë s. o. S. 109. 9 wech. 14 de st. der. roken. 15 soken. 22 To gan. 23 vgl. A 151; se st. sek. 27 dat vor v. fehlt. 39 so.

So du bist des inspechtich worden, So bring to hove my de mere." De knape ret do vil sere, 50 Mit ome dre junge kneplin, De der rede tuch scolden sin. Ut den wesen he quam, To dem prestere herberghe nam, De andere bleven an den wesen. 55 Des morgens, do dat ve begunde besen, Unde de herde rep "driff us", De knape, stolt alse eyn strus, Orloves dar vuste gherede. De prester id om werede, 60 He sprak: "eynes dinges ik my vlete; Dat he des morgens ju enbete, We hir benachtet, er den he rite; Dat was ju mynes huses site." (214 v. 1.) To om sprak des biscopes knecht: 65 "lk enscal nicht breken juwe recht, Etet gy here dorch juwe ghebot!" De prester sprak: "war mynne is got, De segene uns dusse spise beyden." De knape at unde wolde scheyden 70 Unde ret de wissche vaste in, Dar he vant de gesellen sin. Do he on sagen wolde de mere, Do wart he an der tungen swere, He begunde mit dem munde bellen, 75 He konde nicht tospreken sinen sellen. Do dyt de anderen begunden scowen, Se wolden den prester hebben howen. War mynne do sek nu vorgat; Do eyn de slach even mat, 80 Makede se om den arm als eyn stok, Dem anderen lam als eyn bok. Mit torne reden se do weder Unde sagheden dem byscope seder, Wo or tuch dort irgangen were. 85 Se spreken: "et ys eyn toverere." Erer eyn den papen do mande, De biscop na dem prestere sande, He quam to hove, dat ys slecht, He enhadde cappelan noch knecht, 90 De em helden sin ghewede. Ik saghe, wat de prester dede.

He hengede sin kleyt an de sunnen,

Des scal men der warhen mynne gunnen.

Do de biscop dat sach, Wat van dem armen prester schach, 95 He sprak: "Sint gy eyn toverere, Als uns saget ys to mere?" He sprak: "Ik bin eyn man, so me sicht, Dem me prestere namen gicht. (214 v. 2.) My denet dort de ware mynne, 100 De holt myn cleyt dorch ghewinne, Went ik nevnen anderen knecht han, Als varender have eyn arm man." Under dussen reden unlangen Quam evn wiff herto ghegangen, 105 De droch up orem arme eyn kint, Dat was noch an sinnen blint, It was kum eynes halven jares alt. De biscop sprak to om mit walt: "Sint gy van der waren minne saget, 110 Hetet dat kint spreken dat, We sin vater sy, Eder juwe kerke mot wesen vry." De prester sprak: "sint dat was Jo de ware mynne, als ik las, 115 Ik bede dy by dem sulven namen, Kint, dat du nomest allensamen Nicht vorholne men apenbare, Van wes samen dyk dyn moder bare." Dat kint rep lude dorch den hop: 120 "Here, myn vader ys de byscop!" Do de biscop horde unde sach, Dat dat unvornufte kint sprach, He vel neder uppe des paves vot, 125 Mit orlove ik sus spreken mot, Sin herte was swere so eyn bli, He sprak: "domine peccavi." Dat sprikt, dat si ghekundiget: ("Here, ik hebbe ghesundighet.") Wat mochte de biscop mer don? He het den prester godes son: "Varet to hus mit slichten worden Unde haldet der waren mynne orden." 130 De prester volgede der mynne spore Unde levede na alse vore, Wente he irwarff godes hulde. 135 Das was der mynne sculde. (215 r. 1) Ik han van der mynne noch seyt, Ik gripe weder de barmherticheyt . . .

<sup>50</sup> knepeline. 51 sine st. s. 55 ve fehlt. 58 wuste. 60 vley st. v. 61 ju = jo. entbeyt, zu mhd. inbîzen. 63 an st. ju (S). 73/4 Do wart he an dem munde stumme, He begunde mit der tungen bellen. (S.) 78 nu = nie. 79 enē st. even. 80 se fehlt. 88 lecht st. s. vgl. Se 447 u. H 816 3659 u. a. 90 Do. 99 deme. gift. 101 d. gh. = "zum Lohn". 103 "als ein an fahrender Habe armer Munn". 110 leve st. m. vgl. 115. 110 f. s. o. S. 119. m. fehlt. 126 swere fehlt. 131 Varen (S). 134 An 136 sculde = Anschuldigung. 137 noch = genuoc. s. Zs. 40, 85 zu V. 6146.

#### IV. Messe.

| 1  | Mot beyde vleen unde bidden<br>Mit tucht, myt kusscheyt sitten                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Unde vor den werenden dot, Dat he uns dar van irlosen roke. Ik las nest an eynem boke Van der missen, unde vrome mere Sprak vor war, dat id also were. It was eyn ridder to vilde, |
| 10 | Vrevel to spere unde to schilde<br>Unde to dem swerde eyn hilt,<br>To aller manheyt utirwelt.                                                                                      |
| 15 | Ik weyt wol welke noden:<br>He wolde sik sulven doden.                                                                                                                             |
| 20 | Dat bok ik las mit richte; De ritter ging eyns to bichte, He saghede dem prester de not, Wo he dicke worve umme den dot. Dat begunde dem prester irbarmen,                         |
| 25 | He sprak: "denket up ink armen,<br>Dat gy strevet na der vordomnisse.<br>Saghet, hore gy icht gherne misse?"<br>He sprak: "selden eder nummer;<br>Doch vs myn sede wesen jummer    |
| 30 | Van kindes tyt went an dussen dach,<br>Dat ik guder werke plach."<br>Sin herte he dem prestere entslot,<br>Dat em de tran ut den ogen vlot.<br>Do de prester ghetruwe              |
| 35 | Sach van naten ogen de ruwe, (215 r. 2.)<br>He sprak mit ernste sunder spil:                                                                                                       |
| 40 | He sprak "des gheve ju mynen eyt." De prester sprak: "so sy ju ghesecht, Ghevet almisen unde horet misse; Syt des seker unde wisse,                                                |

Dat ju de duvel nicht scunden mach Up al sulkes dodes slach, Wen gy sinen licham havet, 45 Dar moghe gy de drevoldicheyt Spein mit aller macht so men sprikt, De enlet ju so nicht sterven. Jo enys got alleyne, Mit om is al hemmelsch her ghemeine, 50 Dar ys sin blot unde sacrament. De ritter sprak dem prester to: "Ik love ju, dat ik dat gerne do." De ritter vaste to der kerken ging Unde bat got vor alle sulke ding. 55 Horet, wat dem ritter schach. Over lange tit dar nach He revt dorch eynen groten walt, Sine danken weren manichvalt, 60 Wo he sik sulven wolde doden. De wile he was in sulken noden, Quam eyn bur her ghegangen, De droch sin cleyt up eyner stangen. De litter sach on an der tyt: "Meyster, war gy wesen syt?" 65He sprak: "ik do it ju ghewisse, Ik komme van eyner kerkmisse, Dar horde ik godes wort." De ritter sprak: nu saget vort, (215 v. 1.) Wolde gy my vorkopen juwe aflat?" 70 De bur sprak: "dorch wat?"
"Dar gheve ik umme myn kleyt,
Dat an myn liff ys gheleyt." De bur sprak to sinem unheyle: "Beyde, aflat unde misse ys my vele, Wat my selden dar af scal entstan, Dat mote got juwen live leggen an " 75 Ik saghe als my wart ghesaghet, He gaff om rok unde cleyt, De bur vortech sines heyles, 80 Got loste on do rechtes deyles Dem ritter wart aflat to deile, De bur heng sek in eynem zeile. De ritter vorgat siner not Unde dachte nicht up sulken dot 85 Nummer me went an sinem ende. Ik rade, dat me nene vorswende,

<sup>1</sup> s. o. S. 82 u. 123; vgl. Krone 12082. 5 "Ich las kürzlich in e. Buche v. d. Messe; und fromme Märe berichtete . . . " 7 Ik sprek st. S. 8 It fehlt. 12 werde 14 bescrevē (R). 15 De. 27 Dat. 32 ghetruwede; vgl. Konemann in cod. gott. theol. 153 fol. 160 r I. 33 ruwede. 35 iv. 38 N. a. qu. st. keset. keset ist vielleicht Reimwort zum folg. fehl. Verse: = geseit; der ganze V. etwa: Dat sy ju vorwar geseit. st'vē = streven? 39/40 hinter 35 zu stellen? 43 scēdē vgl. H 6204. 62 s. o. S. 123. 65 (S:) der Bauer kann unmögl. meyster angeredet werden, viell. steckt in diesem Wort ein Imperativ pl., den auch der Nebens. w. g. s. w. verlangt. 72/3 spricht der Ritter. 78 s. o. S. 123. 79 he: der Ritter. Hinter cl.: des dages.

|            | Wat men in godes denste bejaget.                                                             | De misse bringet riken trost. (215 v. 2.)                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| QΛ         | Horet, wat got sulven saget:  Non revertetur de ore meo omme verbum                          | Alsus wart de ritter irlost<br>Van der hemliken not,                        |
| <i>3</i> 0 | Dat sprikt: dat mynste wort, [vacuum.                                                        | De bur leyt vor em den dot.                                                 |
|            | Dat van mynem munde ys gehort,                                                               | Hedde he sine werk vorkoft nicht,                                           |
|            | Scal nummer idel weder komen;                                                                | Alse my dat dat bok vorjicht,                                               |
|            | Godes wort bringet vromen                                                                    | An om were de dot nicht dergan.                                             |
| 95         | Der sele unde ok deme live.                                                                  | Hir mede lat ik de rede bestan                                              |
|            | Van der misse ik vorbat scrive;                                                              | We smaheyt lidet dorch got                                                  |
|            | Sit des seker unde wisse,<br>Welkes dages gy horet misse                                     | Unde in allen dingen vullet sin bot,<br>Wo scolde den mynschen misselingen, |
|            | Mit ruwigher andacht,                                                                        | Eyn ewich vroude entspringen,                                               |
| 100        | Der hilghen misse craft                                                                      | De nummer an ende blivet                                                    |
|            | De nympt ju vil mennige not                                                                  | Unde neyn not vor om vordrivet!                                             |
|            | Unde wol ok den grimmigen dot,                                                               | -                                                                           |
|            | V. Seligp                                                                                    | reisungen.                                                                  |
| 1          | Beati pauperes spiritu, quoniam ip-<br>sorum (216 r. 1.)<br>est regnum celorum. Beati mites, | Ghelikerwis an den boken screven stat:<br>Otmot sy an alder eder an joget,  |
|            | quoniam ipsi possidebunt terram. Beati                                                       | Van der hovart steyt screven also:                                          |

| 1  | Beati pauperes spiritu, quoniam ip-      |
|----|------------------------------------------|
|    | sorum (216 r. 1.)                        |
|    | est regnum celorum. Beati mites,         |
|    | quoniam ipsi possidebunt terram. Beati   |
|    | qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.  |
| 5  | Beati qui esuriunt et sitiunt ius-       |
|    | ticiam, quoniam ipsi saturabuntur. Beati |
|    | misericordes,                            |
|    | quoniam ipsi misericordiam persequuntur. |
|    | Beati mundo corde, quoniam ipsi          |
|    | deum videbunt. Beati pacifici,           |
| 10 | quoniam filii dei vocabuntur. Beati      |
|    | qui persecutionem patiuntur              |
|    | propter me.                              |
|    | gOt sprak, so du hordest nu:             |
|    | Beati pauperes spiritu.                  |
| 15 | To dem ersten lerde sus sin kint:        |
|    | Sellich, de arm des gheistes sint.       |
|    | Dat me sere kum hir leve                 |
|    | Unde sek nicht to hoch heve,             |
|    | Nicht leve an overdrancke,               |
| 20 | Dar van mynschlik herte wanke,           |
|    | Dat hat vorboden Paulus,                 |
| •  | De werde Christi apostolus.              |
|    | Eyner rede ik wol vragede,               |
|    | Of neynman des betragede,                |
| 25 | War umme got sine rede san               |
|    | To ersten an dem armode began.           |
|    | De wisen papen orkunden:                 |
|    | Hovart de sy up allen sunden             |
|    |                                          |

Wortele, eyn stam der missedat.

| Ghelikerwis an den boken screven stat:<br>Otmot sy an alder eder an joget,                                                                                                                   | 30         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Van der hovart steyt screven also:<br>Inicium omnis superbiae apostatare a<br>deo                                                                                                            |            |
| Hovart lenget sek van gode,<br>Unde nelat sek an sinem bode<br>Mit der waren otmodicheyt.<br>Sus ys my vorwar gheseyt,                                                                       | 35         |
| Scal armode by otmode sin, So dat se dragen eynen schin, So hat god rechte ghedan, Dat he id an dem armode began. Van dem armode spreke ik bat,                                              | 40         |
| Konde ik ofte wiste wat, Doch saghe ik ju eyn deil, Gift my got der salden heil. Twierleye ys dat armode: Eyn kumpt van des reynen herten gode                                               | 45         |
| Unde het willich armode. De scrift secht, dat sy gote, Dat men gar ledichliken vortye Unde sek van erdescher have vrie, Dorch dat me gode denen moghe,                                       | <b>5</b> 0 |
| So dat id den armen selen doghe.  Me scal der rikheyt sin had, De scrift uns orkundet dat: Facilius est per foramen acus transire camelum quam divitem potentem in- trare in regnum celorum. | 55         |

<sup>88</sup> Vor godes fehlt in. 90 Jes. 55, 11. 102 wil. 108 vorsicht vgl. Se 410. 109 dergen. 110 Hiri. besten. 114 entspringen: entfliehen, entgehen. 116 "und jede Not von ihm fernhält."
6 q. i. s. fehlt. 13 g a. R. 17 h'e (R). labe. 18 habe. 28 vgl. H 10065/6. 30 eỹ st. an. 33 oīs. Eccles. 10, 14. 35 nalet. an fehlt. "und überlässt sich nicht, vertraut nicht, gehorcht nicht Gottes Gebot." vgl. H 8282, 8659 37 = 321. 38 Wenn..., so... (40)". 47 Das dem Eyn entspr. dat ander steht erst 146. 56 Matth. 19, 24.

| 65  | Mogheliker ys, dat eyn kemel Sunder vot und ane schemel Dorch eyn natelen oge krupe Unde myt walt dar dor slupe, Wen dat eyn woldiger rike Kome hen to dem hemelrike. Gy heren, me scal sterven, Umme dat ewige levent werven, Nicht umme de vorgangen tyt. By dem honige de galle lit; Vordecket des duvels list |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70  | Sus kann de duvel lage stellen, Dar mede he de werlt wil vellen. Sin sote bringet unghemach,                                                                                                                                                                                                                      |
| 75  | De tute teynen silver sprach, Ofte ik de rede rechte vorste. Wy lesen an der alden e, — De rede ys lank — wo sich toch, Dat Jacob van lande vloch                                                                                                                                                                 |
| 80  | Dorch Esaus sines broders schulde. He vrochte sines torens unhulde. He quam to synem ome Laban, De hadde twe dochtere sunder wan: Eyn de was ghar mynnichlik, De maget het Rachele, wen ich;                                                                                                                      |
| 85  | De ander het Lya unde was<br>Scheel, alse ik las<br>Labans dochtere weren two.<br>Hir grip ik den meren tho.                                                                                                                                                                                                      |
| 90  | Jacob denede Laban, dat is war,<br>Umme Rachelen seven jar.<br>Do it quam an de sunnenwende,<br>Dat sin denst hadde den ende, (216 v. 1.)<br>Jacob vor mit vrouden an sprungen.                                                                                                                                   |
| 95  | He mende, dat Rachele de junge<br>On scolde maken vrouden rike,<br>Dem doch scach unghelike,<br>Went he wart sere bedrogen,<br>Mek enhebbe den de scrift gelogen.<br>De dach hadde ende unde quam de nacht:                                                                                                       |
| 100 | Laban haddet so ghedacht, Jacob der lones gerende man Wart an eyner dusternisse ghedan,                                                                                                                                                                                                                           |

Dar wardede he sines herten wunne.

|   | Om wart doch underdan de sunne;<br>Dorch hemelike salicheyt        |      |
|---|--------------------------------------------------------------------|------|
|   | Wart Lya an sinen arm gheleyt;                                     | 105  |
| I | Des vorgat he vil der sorgen.                                      |      |
|   | Do it kam tegen den morgen,<br>Jacob beruwede sin vrigen,          |      |
|   | Do he sach Ligen,                                                  |      |
|   | De an sinem arme besloten lach.                                    | 110  |
|   | Do irhoff sik eyn nyge unghemach,                                  |      |
|   | Dat om Laban hadde ghelogen,                                       |      |
|   | Mit siner sachten rede bedrogen,                                   |      |
|   | Om was eyn nuwe schame.                                            |      |
|   | Here, wat bedudet de name,                                         | 115  |
|   | lk meyne Rachille unde Lya?<br>Ik saghe, alse ik in der scrift sa. |      |
|   | Rachele dudet eyn sachte leven.                                    |      |
|   | Alse wy dar ane menen sweven,                                      |      |
| ĺ | So hat et Laban de duvel acht,                                     | 120  |
|   | Dat Lia wart to bedde bracht.                                      |      |
|   | Lya, wat sprokes ys dat?                                           |      |
|   | We dudet my den namen bat?                                         |      |
|   | Lya sek so vil bedudet,                                            | 125  |
|   | Off juwe tucht dat ghebudet,<br>Als eyn arbeydes leven.            | 1 40 |
|   | Wen wy in der soticheyt sweven, (216 v. 2.)                        |      |
|   | So wert uns dat sure to lone,                                      |      |
|   | De duvel lonet uns dat schone                                      |      |
|   | Unde gifft uns dat missevar;                                       | 130  |
|   | Dat ik ju saghe, dat ys war.                                       |      |
|   | Hodet, dat ju Lia nicht hone,                                      |      |
|   | Wen gy umme Rachelen schone                                        |      |
|   | Denet, also Jacobe schach,<br>Den or schone brachte in unghemach,  | 135  |
|   | Wo ik hebbe ghescreven dat.                                        | 100  |
|   | Me scal groter werde sin ghehat,                                   |      |
|   | Dennoch were ik gherne rike;                                       |      |
|   | Augustinus                                                         |      |
|   | Schrivet uns dat minnichlike:                                      | 140  |
|   | Beatius est dare quam accipere                                     |      |
|   | Id ys saligher, dat me gheve,<br>Den me an dem armode leve.        |      |
|   | De rede lat ik alle sin                                            |      |
|   | Unde valle weder an myn begin.                                     | 145  |
|   | Dat ander armode is gheleyt                                        |      |
|   | An des gheistes einvaldicheyt.                                     |      |
|   |                                                                    |      |

<sup>59</sup> kamel. 70 lage: Nachstellung, Hinterlist, Falle. 73 tut to eyner siden. Ich konj. urspr. tin < tut (vgl. ein < ent 147, al ein < allent L 112) = sein ("Trug", s. H. Gl.) = zein (zin) s. Zs. 40, 99. R. vermutete als Sinn "der Zinn für Silber ausgab." siden lässt sich in F leicht als Verschr. aus silber erkl.; to eyner viell. missverst. aus mhd. zeiner, dat. abhängig von tut st. mhd. zuoze. 78 esau übergeschr. über ysaias. sins. schulde erg. s. o. S. 84. 79 He vrochte de unhulde sins torens. 81 1. Mose 28, 5. 82 1. Mos. 29. 83 wenich. 93 rachelen jungen. 95 sach (R). 96 ser. 99 ff. 1. Mos. 29, 33 ff. 100 des. 103 u. = "vorenthalten" (R). 109 Do he sach lya lygen / An sinem arme besloten lach s. o. S. 95. 114 Min: M u. O in F leicht zu verwechs. schade. 119 äne. mēne. "Wenn wir glauben, darin zu leben, so..." 125 giff vgl. H 4313. 130 missewar. 132 vgl. Martin zu P 514, 17. 143 Für a.: almose zu lesen? 144 s. o. S. 99. 147 entvaldicheyt.

|      | Gy heren, sevenleye is dat brot,                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | Dat uns scal helpen ut der not;                                                |
| 150  | Dat nome ik uch to latine,                                                     |
|      | Als ik vinde an den boken myne:                                                |
|      | Materialis, spiritualis, sacra-<br>mentalis, doctrinalis, peniten-             |
|      | mentalis, doctrinalis, peniten-                                                |
|      | cionalis, Sanctae operationis,                                                 |
| 155  | eternalis — — — — —                                                            |
|      | Set, dat erste is dat brot,                                                    |
|      | Dat deme live hilpt ut der not                                                 |
|      | Unde sterket minslik leven.                                                    |
| 1.00 | Dat ander brot ys uns ghegeven                                                 |
| 100  | Spiritualis,<br>Unde het geystlik                                              |
|      |                                                                                |
|      | An dem dudesschen, dat saghe ik. Dat schamede ys genslich eyn doget, (217r.1.) |
|      | Leret gy de an juwer joget,                                                    |
| 165  | Dat wart der sele grot ghemach,                                                |
| 100  | Doget ys den sunden eyn slach.                                                 |
|      | Sacramentalis:                                                                 |
|      | Dat dridde brot                                                                |
|      | Is gut vor der sele dot,                                                       |
| 170  | Dat gift vroude sunder spot.                                                   |
|      | Dat gift vroude sunder spot. Dar van scrivet uns sulven got:                   |
|      | Eyn levendich brot byn ik,                                                     |
|      | Dat van dem hemele komet sek.                                                  |
|      | Doctrinalis:                                                                   |
| 175  | Got is dat verde,                                                              |
|      | Dat gift der sele hoch gheverde;                                               |
|      | Doctrinalis:<br>Dat sprikt de lere,                                            |
|      | Dar van sage ik nicht mere                                                     |
| 180  | Den: wer got wil mynnen,                                                       |
| 100  | De scal mit witten sek vorsinnen,                                              |
|      | Dat he lere, wo he sek ove,                                                    |
|      | Dat he sik an dogeden prove.                                                   |
|      | Penitencionalis:                                                               |
| 185  | Dit bedudet de waren ruwe,                                                     |
|      | Dar up ik dusse rede buwe:                                                     |
|      | Fuerunt mihi lacrimae meae panes                                               |
|      | die ac nocte.                                                                  |
|      | Sus saget David de wise:                                                       |
| 190  | Myne trane weren myne spise                                                    |
|      | Unde myner sele eyn brot,                                                      |
|      | Trane sint der sunde eyn dot.                                                  |
|      | Van den tranen sprikt alsus                                                    |
| 105  | De hilghe man Bernhardus —                                                     |
| 199  | [Van der trane macht]<br>Ik saghe nicht na wane —                              |
|      | Sunte Bernhard sprikt: de trane,                                               |
|      | De ut ruwigem herten komen,                                                    |
|      | De at lawisem netten komen,                                                    |

Werven der sele groten vromen. (217 r. 2.) Ruwich tran, dat rike is din, 200 Du entslust der gnaden schrin; Ruwich tran, du vorwinnest, Den de gar unvorwinlik ist; Tran, du biddest Jhesum Crist; 205 Ruwich tran, du bist so ghestalt, Du gheyst to gode mit ghewalt Unde stillest sinen groten torn; Tran, du vorlescest dat vorlorn; Ruwich tran, wo kleyne du bist, Kumestu an eyn herte myt list, 210 Du enkumpst nummer idel ut. Du erwekest lowen unde strus. Were noch so grimmich sin sede. Vrunt oftu dyk nicht vorsinnest . . . . . . . . Gerne hedde ik to ende bracht, 215 Wo so grot sin der trane macht, De dar here vleten ghetogen Van dem herten dorch de ogen. Sunte Ambrosius scrift uns dat, Trane sunt van naturen nat, 220 Dorch dat se afwaschen unreinichevt, De an des mynschen liff ys gheleyt, Unde dopen anderstunt de sele. Ik tovede, of ik it vorhele, My saghede evn meyster nicht evn kint, 225 De tran soltich van arde sint, Dorch dat se weder schowen de lust, De da kumt van boser kust. Ik saghe, dat ik daraff weyt, De tran sin warm unde heit, 230 Dat sundighe herte is kalt, So komet de tran mit ghewalt Unde irwermet dat herte, Dat van sunden leit de smerte (217 v. 1.) 235 Unde was van ruwen al swar. De tran vs lutter unde klar, Dorch dat de sele werde irluchtet Unde an den ruwen irvuchtet. Dorch de werdighen macht 240 Het der tran sulke kraft, Dar van de ogen werden nat. lk saghe umme dat brot vorbat. Dat seste brot nome ik, als et ys, Panis sanctae operationis, Dat sprikt: dat brot der hilgen werke, 245 Dar mede me de sele sterke. Ik wene, dat id dat sulve was,

<sup>150</sup> neme. ut. s. o. S. 100. 163 eñ. 176 s. o. S. 96. 187 paciës. 199 Veruë = "werben, bittend erw." P 795, 9, vgl. H 6240. 202 s. o. S. 96. 202 ff. s. o. S. 105. 208 vorleschen vgl. H 11607 u. Zs. 40, 98. 215 id. 217 vgl. H 5717/8 u. Freid. 35, 12 u. a. 223 a. d. st. = "abermals". 224 it fehlt; s. o. S. 98. 228 bust (R); H reimt nur lust: brust (7  $\times$ ). 234 lit. 240 He. 241 worden. 242 Stellung: v. u. d. b. 247 dar st. dat.

Van dem ik an den boken las: Operamini non cibum qui perit. 250 Arbeydet myt wervender list Spisebrot, dat unvorgenklik ys, So moghe gy myt heren scharen Dor de wostenige varn, De ys drier dachvart breyt; 255 To Helia wart ok sus gheseyt, Dar he slep under einem bome, (Id enschach om nicht an eynem drome): "Helia stant up unde et, Make van dinem brode dek bet, 260 Dy kum eyn swar wech to handen." Dat sevede brot loset uns van scanden, Dat nenn ich, als id gheheten is: Panis eternalis. Dat sprikt dat brot der ewicheyt, 265 Dar van heft uns de scrift gheseyt: Beati qui manducant panem in regno celorum. Se sint salich unde rike, De brot eten in hemmelrike. Nu han ik ghar ghelesen, Sevenleye sy dat brot ghewesen. (217 v. 2.) We hedde uns des bericht, Enhedde wy der wisen nicht, Papen kregen to unsen vromen, 275 Wen wy erst an de werlt komen, Papen kregen to unsen ende, Wenne wy scolen in dat ellende; Wy ghenesen eder sterven, So nekone wy nicht irwerven, 280 Uns enkome der papen rat. Hir mede de rede eyn ende hat. Help mi, wen so sik sceyde Min liff unde sele beyde, Maria hemmelsche vrowe, 285 Dat ik den prester beschowe, De mek gheve levendich brot, Dat gut sy vor der sele dot. Ik weyt dat wol entruwen, Ete ik dat brot myt ruwen, 290 My nemach schaden Sathan, Belfogor, Moab noch Belian. Dat sint duvelike namen, Des helpet my godes lichame.

lk weyt wol, herre Jhesu Crist, Dat dat brot din licham ys, 295Den an dem cruce vorhowen Man unde wyff mochten schowen. Dat brot, dat ik hir entfe(ng), Is dat blot, dat ut dinem herten ghe(ng); Do du in dem cruce wordest wunt, 300 Uns dot de scrift dat kunt, Du stundest naket, cleder bar. Maria, quom ok sulven dar, Ik meyne to myner hinnevart Edele maghet van hogher art, 305 Min trost an dy alleyne lit. Lose mek van sorgen, des is tit, (218 r. 1.) Went du sachmodich evn vrowe bist, So din sone Jhesus Crist So gheliket de ander salicheyt 310 Sus de dar het sachmodicheyt. Sus hastu der salicheyt two. Ik gripe der dridden salicheyt to. To dem dridden male larde sus Dat volk de here altissimus, 315 Als uns de wisen papen gent: Beati qui lugent [van der drofhet]. Wo scal ik den wisen luden Dat wort "lugent" beduden! Weynen, droven han underscheyt, 320Sus ys my vorwar gheseyt. Dat bewiset uns aldus Eyn bok, dat het graecismus; Autem fleo cum lacrimas emitto, lugeo quando vultu tristis ero. 325ik weyne, wen myne wangen Mit den tranen sin bevangen; Gy heren, wen ik trube, Went ik mit jamer claghe ube. Dus larde got sin kint, 330 He sprak: "selich, de dar drovich sint; Se scolen hir uppe der erden Unde an hemmele ghetrostet werden " Dorch wat het uns got trorich wesen? Ich han doch an den boken lesen, 335 Dat trorent hovetsunde sy. Ik saghe eyne stolte mere dar by. Absalom hadde eynen ratgheven,

<sup>249</sup> Joh. 6, 27. 250 weuender (S). 251 spise br. 256 1. Reg. 19, 5. 259 s. o. S. 96. 262 mēnich: viell. nom ich zu konj., vgl. V. 150. 266 Luc. 14, 15. 276 komē st. kr. 282 Hir mede wey so ik sceyde (R) s. o. S. 105. 289 truwen vgl. Th 14. 291 zu Belf. vgl. 5. Mos. 4, 3 Baal-Peor u. Milchsack, Wolfenb. Faustb. S. LXXVI. 294 herte st. h. 303 quam (Imperativ). 309 Hier eine grosse Lücke; von der 2. Se. nur die Schlussvv. 309-12 erh. 312 tw. 316 get s. o. S. 96 u. Roethe, Reimvorr. S. 38 Anm. 1. 320 h. ik u.; ,, . . . sind von verschiedener Bedeutung": vgl. 324/5 u. H 4543. 323 g°cismus des Eberhardus Bethunensis, cap. 16 V. 73: Tunc fleo cum lacrimas emitto, lugeo vultum immanens tristem sed tristi maereo mente. 328 wen = conj. men, "aber". 329 iamerclaghe. vgl. H 3455. 331 s. sin, de.

| De was om leff als sin egen leven,                            |
|---------------------------------------------------------------|
| 40 It ging al dorch sine hant;                                |
| De was Achitophel ghenant.                                    |
|                                                               |
| To eynen tiden quam et so,                                    |
| Dat de koning sinen rat vlo (218 r. 2.)                       |
| Unde lovede nicht siner rede.                                 |
| 45 Ik saghe, wat Achitophel do dede.                          |
| He begunde sere droven,                                       |
| Mit leyde jammer oven.                                        |
| Wat hulpe, dat ik vorhele?                                    |
| He heng sik myt eynem sele                                    |
| 50 Dorch leyde up eynen hoghen ast,                           |
| He wart eren unde lives eyn gast.                             |
| Lerde uns got, dat wy sus droven                              |
| Unde al sulken jamer oven,                                    |
| Dat wy uns hengen mit der wede?                               |
| 55 Dyt troren gift der sele neynen vrede.                     |
| Me scal troren umme de sunde,                                 |
| Dat wort ik von gode kunde,                                   |
| Also dede de wise koning David.                               |
| Horet wat myn munt quit.                                      |
| 60 Ik saghe de mere, als ik las.                              |
| Eyn ritter de het Urias.                                      |
| Got hadde om gheven salden vil,                               |
| Als ik ju bescheden wil.<br>He droch sulven minnichliken liff |
| 65 Unde hadde eyn so ridderlikes wyff,                        |
| Ore schone droch der mynnen vuch,                             |
| Wat me van or salden wuch,                                    |
| Dat was dar jeglien enwicht.                                  |
| Got hadde or vorgheten nicht,                                 |
| 70 Ore antlat was eyn meyen blick,                            |
| Ore oghen eyn hertevahender strik                             |
| Unde mynsliker mynne eyn nette.                               |
| Ik saghe, er ik dat vorgette,                                 |
| Mit der mynnen nette gevangen wart                            |
| 75 David de koning van hoger art,                             |
| So dat om dat sulve wyff                                      |
| Levede so sines sulves liff. (218 v. 1.)                      |
| Ore leve on so sere twank,                                    |
| Dat he vorgat eten unde drank.                                |
| 30 Om enhalp nement, so me seyt,                              |
| Weder got noch sin wysheyt,                                   |
| lle enmochte dorch mynnen kummer doln,                        |
| Om hadde bet voch vorstoln                                    |
| lk meyne herte unde synne                                     |
| J ando bjuno                                                  |

De schone vrowe mit orer mynne. 385 Wat mochte der waren mynne son, David de koning, do ton? Scolde on de mynne doden Mit also groten noden? Wo scolde he sin ding anevan? 390 lk saghe, als ik ghelesen han. In den sulven tiden id so gheschach, Dat de koning orleges plach; He hadde eyn vast hus beleghen, So de vorsten noch vaken pleghen. 395 Eynen breff de koning sande do Eynem riddere, ghenomet also, Also om de vader sin den namen gaff, De ridder was gheheten Joab Unde was des heren hovetman. 400 Wil gi horen, wo de breff began? "Dy enbot al leff unde god Dar to eynen willighen mod David de vil edele koning. Joab schaffe alle myne ding, 405 Dat Urias der ware helet, De to der manheyt was ghewelet, Kome in eynes stormes not, Eder in eynem stride kese den dot." Also de scrift vorgicht, 410 Joab de enlet des nicht, He ensende Uriame in sulke not, Dat he an eynem storme kos den dot. Do dem koninge worden bracht der (218 v. 2.) mere, Dat Urias de helt dot were, 415 De koning klagede in der stunde Uriases dot myt sinem munde, Unde was sin herte dar umme vro. Nach Urias wive sande he do Unde hadde mit or sinen willen 420 Openbaren unde ok stillen. War umme scolde ik it beschonen? Se ghewan by om koning Salomonen. Over lange tit dar nach, Horet, wat koning David gheschach, 425 Off ik rechte vorneme, Wo eyn stempne to om queme, Dar he lach an sinem ghemake Unde sprak: "koning David, wake,

<sup>341 2.</sup> Reg. 16, 20. 343 2. Reg. 17, 14. 344 lovede = "vertraute", vgl. Martin P 499, 26 u. 2. Reg. 17, 23. 345 tophel. 353 an. 359 sprikt st q. s. o. S. 97. 360 lk fehlt. 362 G st. Got. 365 redderlikes. 366 dorch. 366/7 Reime vertauscht; vgl. Zs. 40, 77 zu 3786. vug: H 5419. gewuk: H 7360. ɛu dragen vgl. Mhd. Wb. III, 69: "Ihre Schönh. besass den Anstand der Minne; was man über ihre sælde sagte, das war nichts dagegen. Vgl. P 187, 17. 370 blicht. 371 vallender (R). 372 minne fehlt. 376 f. s. o S. 104. 380 nemet weder, 381 noch fehlt. 382 doln erg. vgl. W 371, 21 u. H Gloss. 396 a 383 bet noch; bet: nd. Form für mit. Vgl. H 5419. 386 de st. der. 387 s. o. S. 125. 392 f. 2. Reg. 1. 396 f. 2. Reg. 11. 402 De. s. o. S. 104. 410 vorsicht s. o. S. 97. 414 Do erg. 419 he fehlt. 420 vgl. Veld. En. V. 1917. 422 it fehlt. beschowen s. o. S. 97. 423 2. Reg. 12, 16. 427 2. Reg. 12, 1. 428 Dat.

480

495

500

505

515

520

430 Unde berichte my eyner mere, He sprak: "dyne stempne ik horde In des paradises orde Sint du bist eyn recht richtere: Id hadde eyn here scape mit gewalt, Unde schamede mek der mere, Ik enweyt wo mennich hundert getalt, Dat ik blot unde naket were; Des vloch ik unde hudde mek." Ik hebbe der tal scape vorgeten. Also scal eyn yslik scamen sek, 435 Unde by om was eyn ritter gesetten; Went he sundichliken dot. He sloch den armen ritter neder Vaderlike got, giff uns den mot, Dat wy vor sunden hebben swere. Unde nam om dat scap seder; Ik saghe, dat Maria ok drovich were, Den roff hadde he began. David, her koning, saget an: Nicht dorch keyn sundichlike dat. (219 r. 2.) 440 De dat dede, wes was he wert?" Horet, wat an den boken stat. "Sint du ordels hast ghegert," Sprak David de koning wise, Dat scrivet uns alsus De hilghe man Anselmus: "He scolde hangen up eynem rise; Ubi de peccatis agitur, de Maria nullam 490 Mochte groter sin eyn not, penitus esse volo mentionem. 445 De scolde he kesen vor den dot." Wo me van sundecliken dingen De stempne sprak: "dat is recht, Ju sprak, dar enhorde ik lesen noch singen, Ik saghe dy eyne mere, dat is slecht. Dat Maria hadde neynen del, David, du bist de sulve man, Se trorde umme unse heil, De den roff hat ghedan Dat wy an des duvels twange 450 An Uria, dem du den liff Waren ghevangen so lange, Nemest dorch sines sulves wiff." Wente se ghebar uns to troste He swech; darna sprak he apenbar: Jhesum, de uns von droven irloste. "Vil hilghe liff, du saghest war. Ik bin de unsalghe man, Sus han ik de vrowen gheleyt . . . . . . . . . . . . . 455 De den roff hat ghedan Dar na sprak got, als ik vornam: An Uria, dem vil soten; Beati qui esuriunt Wo scol ik de sunde boten? et sitiunt justiciam; Got larde de armen unde de vorsten: Vor war yo ys recht, dat Nu my dragen langen hat De umme de rechticheyt dorsten 460 Darto alle gude lude." Dorch dat ik bedude, Unde umme de rechticheyt hungerich sint, I)at sint salige kint. Grot ruwe hadde he bekort. We gift eyn underscheyt, Al wenende sprak he de wort Wat dusse rede sy gheseyt: Dorsten unde hungergen na der rech- 510 Hen to synem schepper aldus: 465 "Miserere mei deus, tichevt? Barmhertighe got, gnade mich, Vorwar ik gheve ein underscheyt, Went du bist der gnaden rich." Gift my got myn here Nu saghet my de synne myn, Sinen geyst, dat ik dar ghere. Sus heyt got dat volk drovich sin, Mester Avicenna hebbe dank, 470 Wente islik scal bynamen De scrift: unser at unde drank Sek siner missedat schamen, Unde dat brode mensche leven Also Adam de vil wise dede, Geystliker wis is der sele gheven. Do he ghesundighet hedde. Ir spise or gheistliken nar (2,9 v. 1.) God sprak to om, alsus ik vornam: Dat is rechticheyt, dat ys war, 475 "Saghe, wor bistu komen Adam?" Unde ander tugede, de me hat.

<sup>432</sup> m. or g. s. o. S. 102. 433 mē nich. 435 Hier Lücke: 2. Reg. 12, 3. 449 hat erg. 454 bin erg. 458 "Fürwahr, es ist gerecht, wenn mich jetzt die Leute darum hassen." 459 wy (R). 462 on st. he; bekart, s. o. S. 97. 475 wor. 480 huden nd. "sich verstecken" s. Roethe Reimvorr. 94/5. 481 y. minsche s. 484 hebbe. 486 Rich: R u N sind in F leicht zu verwechseln. 487 = 521. 491 penitus? 492 sunderl. dinge. 493 noch singen bildet in F eine 490 nulla. neue Zeile. 495 unsen. 496 Dat > Dar? 500 gheleyt würde wahrscheinl. verständlich aus dem zwischen 500/1 fehlenden. 501 Zu vornam wird justitiam das zugehörige Reimwort sein. 503 justitiā fehlt hier und steht dafür in F vor Beati; hinter s. steht dat sprikt. 510 In F steht in zwei Vv.: Na rechticheyt dorste got Und hungergen na d' rechticheyt. got ist völlig unverständlich. 514 avistena. 516 brode = panis oder bræde. 520 tuge de.

Horet wat an den boken stat:
non in solo pane vivit homo, sed
in omni verbo dei.
Dorch des ewangelisten munt
525 Deyt uns got dusse rede kunt.
Jo enlevede van brode nu eyne
De minsche, he sy grot eder cleyne,
He levet ok an godes worde,
Of ik de rede rechte horde.
530 Here, saghe, wat is rechticheyt?
Gerne ik do hir eyn underscheyt.
Got sprikt uns to eyner stunt
Dorch des ewangelisten munt, —
Habe ik de rede wol vornomen: —

535 Wor rechticheyt ensy bet vullenkomen,

· Dan der Phariseien unde der scriven,

So moghe gy myt my nicht bliven. Dat phariseien recht was hat; Unde der scriven sik ok vorgat Eyn dorch sines tornes herten, 540 Dat he eynen sloch mit dem swerden; Dem wart to sinem unheyle Dat swert dorch wrake to deyle. Ore recht was sunder loge: Hant vor hant, oge vor oge, 545 Ore lede vor de lede; Ore recht was toghedan dem vrede. My duchte, got hadde bat Der scriven recht ghenomet hat, Den he hevt evn rechtichevt. 550 Jo scal by rechte sin der barmhertichevt —

#### VI. Leib und Seele.

Nudus egressus sum de utero matris, nudus revertar illuc. (219 v. 2.) Ik kam naket van myner moder buke, Dorch recht ik weder naket struke.
 De scult hat ir wol vornomen, Dat wy mit sunden sint in de werlt komen. De swaren bort myne, Enroke ik; wy wal mit der moder pine Werden gheborn sus alghelike,

10 lk mene beyde arm unde rike.
Jo so wundert mek eyner mere,
Dorch wat mennich herte so sere
Enweyt nicht, van wennen he komen sy;
lk saghet om wol, is he my by.

15 Nihil aliud est homo nisi sperma fetidum, saccus stercorum, esca vermium et postremo pulvis et cinis (wat de mynsche sy unde scole werden).

Uns scrift eyn meister an siner lere,

20 Dat de mynsche anders nicht were Wen eyn unvledich sam. Wy werden uns alle sulven gram, Alsus saghet my myn beste sin, Wiste wy, somlike beghin

25 Uns erst to ghekomen hat, Gy heren, mote wy uns bynamen Unser lives nature schamen, So mach unse liff uns sulven leyden. Secht dat wil ik ju gar besceiden. De minsche is, als men uns seyt, 30 Eyn sak aller unreynicheyt, Dar na wert he den wormen evn as. Van dem minschen ik vorbat las, He wert to lesten asche unde stoff Alse eynes gronen bomes loff, 35 Dat eyn stormwint entnichtet; (220 r. 1.) Alsus bin ik berichtet. Sin bort wert mit groter pine, Mit jammer ghan de daghe sine; Noch had he eyne sunderlike not: 40 He mot sorghen umme den dot. Minsche, de dar herlik verest, Saghe, wat du vor der bort werest Unde nu sist unde scalt werden Noch sulves hir uppe dusser erden? 45 Off du myner rede neyne vorsmehest, Wor du eynen doden man schest, Sprek to dinem ghesellen: "sich, Dat dusse was, dat bin ich; Als he nu lit in der erden, 50 Scal ik an korter tyt werden." Scal de sele dort pine entfan, Dat her de liff hat missedan? Ja se mot id vil dure irarnen, 55 Des wil ik de guden warnen;

521 = 487. 522 Luc. 4, 4. 526 nu = nie. 535 sy. Matth. 5, 20. 536 de st. der. 538 dat st. hat. vgl. 544. 539 Un. de (R). 544 s. o. S. 97. 545 vorhant. 546 lede = leid: vulnus pro vulnere, livorem pro livore 547 r'cht. vrede ist vreide. 551 r'chte. 3 live verschr. aus buce (buke) desgl. 4 strive aus struce, vgl. H 1640. 5568. 7520 u. P 638, 1. 572, 21. d'. 7/8 (R). 7 unde pine st. myne. 8 Roke st. Enr. vgl. Th. 175. wil st. wy. myne st. p. 13 he fehlt. 18 unde fehlt. 23 s. o. S. 107. 24 Lücke? vgl. Th 198. 28 "So kann unser Leib uns selbst verhasst werden." 30 is fehlt. 36 entmechtet, s. o. S. 106. 38 wort. 42 berest s. o. S. 106. 46 vorsmahest. 47 saghest. 53 he dy. 54 irarmen.

War umme sint der sele is leyt, Dat dat liff misdot, so me seyt? Liff unde sele samen ys eyn, So de sunne, de hute scheyn, 60 Unde vorwandelt doch dicke Sines lechten schines blicke: Also dot de dot unser leven, Dat uns allen got hat ghegeven. Dat liff unde sele syn eyn, des 65 Hat my berichtet Aristoteles, De wyse meyster unde kloke, De uns scrivet alsus an dem boke: Quorum unde praeter alterum utrobique tantum unum, dat sprikt, 70 Aristoteles scrift uns an siner list: (220 r. 2) Wor eyn ding si, dar dat ander ist, Dat dar sy an beyden halven eyn, Liff unde sele alsus my irscheyn. Dat liff gaff uns dor de sele got, 75 So scaft de sele dor dat liff an dem bot. Sus sint de twe eyn gheworden, Se draghen ok bilken eyne borden. De minsche hat twe stucke, den geist, Dat liff, of du dat nicht weist. 80 Van dem geyste sy wy undotlik Den minschen bescreff uns alsus De wise meyster Boetius: Homo est animal rationale partem mortale partem immortale. 85 Boetius sprikt, de mynsche sy Evn der, dem rede wonet by Unde eyn deyl sterflik sy, De ander del des dodes vry. Eyn rede ik wil orkunden: 90 Van dem vlesche kumt de sunde; Dem geyste is dat jummer leyt, Dat dat liff missedot, so men seyt; De twe hebben mennigen groten strit, De is ghewesen von anbeghinne der tit. 95 Volghet de gheyst dem live icht mede, So vulbringet dat liff sine sede. Des lives orde also stat Als eyns scalkes, dem me lat Eyn vinger bret, de tohant 100 Wil hebben so breyt also eyn hant.

Van dem stride mach dat liff Spreken, it sy man eder wiff, Als ik han ghehort vil e: Filii matris meae pugnaverunt (220 v. 1.) contra me. Dat sprikt: myner moder kinder Anvechteden mek so de rinder. Saghe, liff unde sele vorwar, Sint de twe eyn also eyn har, Off se den eyn eynich dot sceyde? 110 Ik meyne liff unde sele beyde. Jo doet irscheiden all ein re: lk saghe, als ik id vorste. Eyn bok ik negest umme kerde Unde las, dat nu scheden so herde 115 worde, so dat is an der quele, Dar sek schedet liff unde sele. De sele dorchsoket alle lede. Icht se iergen rowen myt vrede Moghe, eder van ghewalde 120 Vinden eyn let, dat se enthalde Do soken ok ut unde inne Des minschen viff sinne, Of se iergen vinden schur. Dat sokent wert dem live sur, 125 De sele drivet dat jammer grot, Se secht myt des geystes ougen blot, War an dem live hat missevarn. Se secht bydenthalven sek scharn De engele unde de duvele rote — 130 Dar vs Sathan de sunde tote — De zu scharn gevn evn ander blicken; Des mot de sele sere irscrikken, Se lidet sorghe unde angest grot. Do wart dem live mannich stot, 135 Er dem erghe ire not, Dar dat lyff keset den dot. Dat haben vele lude dicke gesen, Da minslich sterven is gheschen. Hir heft dat dichte evnen ende. (220 v. 2.) 140 Got vore uns ute dussem ellende In sin ewighe rike, Dat wy beschowen alghelike Jhesum Christum, unsen trost, De uns van dem duvele hat irlost. 145

#### BERLIN.

#### F. Breucker.

<sup>56</sup> id st. is; vergl. 91/2. 60 doch entstellt aus och? vgl. H 6524. 61 Sine. schines fehlt, vgl H 6525 u. Zs 40, 67 zu 833. 68/9? 70 s. o. S. 107. 71 si erg. 75 vn ghebot. s. o. S. 106. 79 Vor icht steht durchstr. n. 80 s. o. S. 106. 85 mynsche übergeschr. über durchstr. meyster. s. o. S. 84. 86 rede = ratio. 87 der = Tier. 89 orkunde. 93 mē nige. 95 ichtmode (S). 96 sine fehlt (S). 97 steyt, duvor durchstr. stat. 98 leyt s. o. S. 106. 105 hinter me: dat sprikt. 107 Vechteden mek; über mek steht weder; vgl. H 8966 u. o. S. 108. 112 allent le s. o. S. 106. 113 my st. id: s. o. S. 108. 115 nu = "nie". 116 id st. is: "Dass Scheiden nie so hart würde, wie das in der Todesqual, wo sich Leib u. Seele scheiden." 119 rowe. 120 en. let = Glied. 122 De soket. 127 my de geyste 129 scharen. 132 an vor eyn. 136 Eyr. er ghe. 139 Der st. Da, undeutlich. ghesen.

# Zu Meister Stephans Schachbuch.

Nach Schluter (im Glossar) stände dat in V. 31 proleptisch, "das nachfolgende Subjekt (dat spyl) hervorhebend". Es ist aber kein Pronomen, sondern die Konjunktion, welche eine im älteren Deutschen und Englischen nicht ungewöhnliche Stellung einnimmt: ein Teil des Satzes ist dem einführenden Worte vorangestellt. Also: "dass das Spiel den edeln Leuten wohl zieme, und [dass sie] u. s. w." Dieselbe Konstruktion findet sich in V. 503:

Dyt is wol recht, na dysser wyse Dat syk en yewelyk vorste pryse,

wo Schlüter die "eigentümliche, wol durch den Reim veranlasste Stellung" erwähnt. Aus dem Mittelenglischen kenne ich Hunderte von Gegenstücken. In Paradise Lost steht:

who first taught the chosen seed, In the beginning how the heavens and earth Rose out of chaos 1: 8—10.

Ähnlich 1: 611 u. s. w.

2. Under allen werken ist
En bosheyt — des by-steyt rns crist —
Swanne en dorch sinne missedaet
Ane vruchten gode vor-smaet 43—46.

SCHLUTER übersetzt bî-stân zweifelnd mit "zugestehen". Ich möchte lieber, obschon auch zweifelnd, das gewöhnliche "beistehen" behalten, und zwar in diesem Sinne: "hier ist Christus unsere Stütze", d. h. wir können uns in diesem Falle auf Christi eigene Worte berufen, z. B. im Gleichnis von den Weingärtnern, welche ohne Furcht die Boten Gottes misshandelten und "geschmäht von sich liessen".

3. De lude, de mit eren sinnen Doeghet vnde ere mit vlite menen, Mer alle daghe mit valsche dencken, Wo se den ghenen wedder krencken, De se myt truwen dat beste leret Unde van den vnweghen keret, — De mach neronem wesen ghelik, De sinen meyster dogheden rik Senecam gaff in den doet, De eme doghet vnde ere boet 49—58.

Die ersten Zeilen scheinen unbegreiflich. Wie kann jemand "Tugend und Ehre im Sinne haben" (Schlüter), und doch mit Falschheit denken, wie er u. s. w.? — In einem andern Zusammenhange macht dasselbe Wort wieder Schwierigkeiten:

Se (die Burgfrau) leet to deme koninghe ryden Unde eme rraghen sunder nyden, Efte he se wolde to wywe nemen. Se wolde dat rolck also ror-remen, Dat dar were rp deme castele, Dat id em worde al to dele. Dar louede de koning rnde swor. Men gaf de borch deme koninge ror Myt den sinnen al dar-in, Dar he rant ril gut ghewyn 1039—48.

Schluter nennt die Stelle "unklar" und schlägt vor, statt sinnen, vinnen zu lesen.

Ich bin der Ansicht, dass in dem zweiten Zitat ein Maskulinum sinne = sinde, "Gefolgsmann", "Diener", "Mann", vorliegt; vgl. mhd. gesinde, m., isl. sinni, m., mit derselben Bedeutung. Das stimmt auch mit V. 1042 f. gut überein. Eine andere Frage ist es, ob dieselbe Erklärung auch für das erste Zitat möglich sei. Es hiesse dann: die Leute, die bei ihren Untergebenen allerdings Tugend und Ehre sehr lieb haben, aber selber keine Belehrung dulden, sondern heimtückisch demjenigen nach dem Leben trachten, der sie zu verbessern sucht.

4. De man in mynnichliker done To ghaste bot des keysers sone 839—840.

Mit Hinweisung auf bat to ghaste 4777 schlägt Schlüter vor, bot in bat zu bessern. Beide Verben waren in derartigen Verbindungen geläufig, ganz wie die mittelengl. beden und bidden, die altschw. biuba und bibia u. s. w.

5. De in der werlde nu so dede Unde na der wiszheyt also trede, Den scholde men vuder synen ghesellen Dicke vor enen doren tellen 1364-67.

"dicke, adv. oft; 1367 würde die Bedeutung ganz und gar besser passen, oder leichtlich; ähnlich auch 3012." Schlüter. Selbstverständlich heisst dicke wie im Mhd. zunächst "oft", dann "immer". Schlüter selbst sagt von selden und klene: "durch eine gewisse Ironie nie und gar nichts." Auf die zahlreichen ausserdeutschen Parallelen (altengl. oft, isl. opt u. s. w.) braucht wohlkaum hingewiesen zu werden.

6. Doch but he van deme koninghe leyde Unde wolde em damon setten to pande, Dat he mochte varen to lande Unde schicken syne dynghe 1594—97.

He (der Zöllner) schal de lude wol berichten, De ene na vromeden stucken vraghen Unde ere gud to lande waghen 4645—47.

SCHLÜTER übersetzt to lande: "über Land". In dem ersten Zitate heisst es "nach dem Vaterlande", "heim"; vgl. mhd. ze lande varn Tristan 2: 1421, Parzival 2: 1183. In dem zweiten: "in das Land" (über die Grenze u. s. w.).

7. Alle winninge schal syn gemeyne Under den ridderen sunder alleyne De wapen, de se besundergen weruen, De scholen by en besundergen steruen 1655—58.

SCHLÜTER übersetzt die letzten Worte: "mit ihnen zu Grabe getragen werden (?)". Wie das mhd. sterben und das mnd. be-sterven heisst es wohl "sich vererben", also "Privatbesitztum werden (das in ihren Familien bleibt)".

8. Aldus ridder ioab dede 1837.

Aldus heisst natürlich "ebenso", "so". Warum es hier "die Bedeutung von wie zu haben scheint", begreife ich nicht. Die Wortstellung soll doch wohl kein Grund sein? Sogar in Prosa finden wir: Aldus hertich wilhelm.. unde de anderen heren thoghen torugghe Lüb. Chron. II 34: 1, u. s. w.

9. Dat men se scholde sunder borghen To hant myt ener linen worgen 2053—54.

"borge, f. Aufschub..; die schwache Deklination erklärt sich aus dem Reim; oder soll es bedeuten: ohne Bürgen, ohne Bürgschaft?" Schlüter. — Warum nicht substantivierter Infinitiv? Vgl. dat spelen 4919.

10. Do quam de koning vnde sloch se (die Mücken) aff,
Dat se stouen alse en kaff.
De man sprack den koning an,
Wor-vmme he dat hadde ghedaen
De mugghen, de dar weren vloghen
Unde al rede weren vul ghesoghen
"Unde en beten my nicht mere . . ." 2227—33.

Wenn man, wie Sprenger Jahrb. XIV, 154 vorschlägt, statt Unde in dem letzten Verse De liest (also nach ghedaen 2230 einen Punkt setzt und die direkte Rede mit 2231 anfangen lässt), wird der Satzbau sehr einfach. Eine Möglichkeit wäre jedoch vorhanden, ohne der Sprache oder dem Sinne Gewalt anzutun, den Text unverändert beizubehalten. Diese Möglichkeit habe ich durch die obige Interpunktion ausdrücken wollen. Die Worte dat . . ghedaen hiessen so viel wie aff gheslaghen. In der letzten Zeile spränge die indirekte Rede, wie oft in älterer Literatur, plötzlich in direkte Rede über.

11. Do se (die Unzufriedenen) des koninges wysheyt horden, Ere herte se myt vusten rorden Unde vellen in gnaden Unde leten vort den koning raden 2259—62.

Im Glossar steht: "nahmen ihre Zutlucht zur Gnade (?) oder fielen zu Füssen (?); vgl. mhd. an sine venje vallen". — Entschieden das letztere. Venie auch im Mnd.; vgl. Lübben-Walther Wb., Leitzmann Gerh. v. Minden (Halle 1898) S. 281, Kock Wolfenbütt. Benediktinerregeln (Wolfenbüttel 1903) S. 122 (sick strecken in de langhen venien, prostratus jacere).

12. Nu wil ik scriuen van der vynnen, De vor deme riddere steyt rubynnen To des koninges vorderen hant 2637—39.

Vnbynnen ist dem Verf. des Glossars unbegreiflich geblieben. Es ist jedoch recht einfach. In dem dritten Buche, von den Bauern, wird zuerst über den [rechten] Turm-Bauer gehandelt, der ja auf der äussersten Reihe des Schachbretts steht. Innerhalb, auf der zweitäussersten Reihe, steht der Springer-Bauer. (Nebenbei sei bemerkt, dass riddere "Springer" heisst; aus Versehen steht im Glossar nur "Ritter".)

13. He (der Schmied) schal in siner vorderen hant Hebben enen hamer, ane quant 2647—48.

Die gesperrten Worte dürfen gewiss nicht mit "nicht zum Schein" übersetzt werden. Sie sind formelhaft und mit ane list, sunder wan u. s. w. zu vergleichen, also: "wahrhaftig", "gewiss", "sicherlich" (halb pleonastisch).

14. O, dede men nu also in der werlt, Mennich seghel worde also gheverlt, Dat dat gynghe sinen ganck To rechte sunder windes dwanck, Dat nu moet krupen in den loef, Des menneghen hute is behof 2953—58.

"In den loef krupen, gegen den Wind ankämpfen." Schluter. "Der Gegensatz des Laufens unter nicht gerefften Segeln ist aber nicht völlig klar, denn das Schiff mit vollen Segeln an den Wind gebracht kriecht nicht, läuft aber Gefahr im Sturm zu kentern." Krause Korr.-Bl. XIII, 5. Ich habe mir eine andere Erklärung gedacht, weiss aber nicht, ob meine eigenen Erfahrungen aus der Schulzeit hier verwendbar sind. Wenn wir in unsrem kleinen Segelboote den steifen Wind nicht länger aushalten konnten, pflegten wir das Boot ganz gerade gegen den Wind zu steuern — wobei das Segel locker flatterte, und das Boot nur noch einige Meter weiter "kroch" — um das Segel herunterzunehmen. Also: mit einem gerefften Segel hätten wir weiter fahren können; so aber mussten wir "krupen in den loef".

15. Ghiricheyt dat ist en ghere: Jo men dar waters in ghut mere, Jo id sik den wateren but sere 3445—47.

"Habsucht ist ein Stück Zeug (?)". Schlüter. Nach Korr.-Bl. VI, 71 heisst der Stadtgraben an der östlichen Seite von Stralsund, welcher zur Aufnahme vieler unsauberer Flüssigkeiten diente, der Giergraben; im 15. Jh. wurde er de gyr genannt. Vgl. altfries. gere, Jauche, u. s. w., Korr.-Bl. VII, 6. Bis dass ich eines Besseren belehrt werde, übersetze ich hier ghere mit "Abzugskanal", "Kloake".

16. De (den Bauer vor dem linken Läufer) wil ik enem tauernere

Liken, myt enem herberghere 4031-32.

Ich setze das Komma nach Liken, um meine Auffassung der Stelle anzudeuten. Die Präposition myt ist nicht von dem Verb liken abhängig; bei diesem Verb steht regelmässig der Dativ, um zu bezeichnen, womit man jemand vergleicht; so auch in V. 4032. Myt ist comitativ und heisst "nebst", oder, wenn man so will, "und".

17. Se mochte dicke de yenne vor-nemen, He scholde sik vruchten vnde schemen 4478—79.

Was das Glossar bietet (de yenne = mancher) ist sprachlich nicht exakt, obschon die Bedeutung des ganzen Satzes ist: diese Warnung vernähme wohl mancher, der sich fürchten und schämen würde. De yenne heisst "ein solcher", und dicke heisst hier "oft" (nicht "stets"; vgl. Nr. 5). Um den hier vorliegenden Zusammenhang der Sätze auszudrücken, benützt das Niederd. vier Konstruktionen, welche, in die Sprache Stephans gekleidet, so exemplifiziert werden könnten:

- a. alsulke lude, dat sik schemen scholden (Konjunktion);
- b. alsulke lude, dat se sik schemen scholden (Konj. + Personale);
- c. alsulke lude, de sik schemen scholden (Relativ);
- d. alsulke lude, se scholden sik schemen (Personale).

Die erste Konstruktion kenne ich nur aus dem And. (Hel. ed. HEXNE 1658, 4247, 5011, nach meiner Auffassung auch 26). Die

zweite und die dritte sind die gewöhnlichsten. Die vierte ist hier zur Anwendung gekommen. Ein anderer Beleg ist der folgende: Ok vynt me wol alsulke lude, se snyden'n (den Hut) in stucke und mengen'n in krude Jahrb. II 55:38.

18. So blift dat ryke al rnghedeylet Unde dat gud al rngheweylet, Unde sinen namen beholt dat rike Myt anderen heren al ghelike 5268—71.

Die Stelle wird im Glossar (unter mit) als "unklar" bezeichnet. Ich übersetze sie: (Wenn die Diener des Königs überall uneigennütz handeln,) "so bleibt das Reich ungeteilt . . , und das Reich behält seinen Namen (seinen guten Ruf, seine angesehene Stellung) unter anderen Herren (Reichen) zugleich". Reich und Herr (König) werden hier gewissermassen identifiziert. Der Dichter selbst scheint eine Motivierung des Ausdruckes für nötig gehalten zu haben; er fügt darum hinzu:

Wente de koning is en here Unde en houet, myt groter ere, Alle sines kouingrikes.

19. Hir-vmme, myt deme ersten toghe Mach he, volghen in sinem vloghe, Uppe de drudden linien springhen 5418—20.

Vgl. Korr.-Bl. XIV, 4 (falsch ist XIII, 94). Dass in V. 5419 ein Fehler steckt, ist recht wahrscheinlich. Unbedingt notwendig ist jedoch diese Annahme nicht. Das schwierige *volghen* steht vielleicht für *volghende*; vgl. Redent. Osterspiel 84 Anm., Wolfenbütt. Benediktinerregeln 23, 7 (myd na-volghen voten) u. s. w. Der Ausdruck "folgend" wäre insofern berechtigt, als ein Bauer doch stets zuerst hervorrücken muss, bevor der König von der Stelle kann.

20. Holt he (der König) sine vndersaten vor nicht, It schuet vil dicke, des sit bericht, Wanne se scholen wesen vlugghe, Dat se keren achter rugghe Unde laten den heren in der not, Dar he moet kummer liden grot. "Spreck des landes koninge to!"
Wanne de here denne steyt also, Dat he . . 5482—90.

Die Interpunktion soll ein Erklärungsversuch sein. Im Glossar steht für V. 5488 bloss ein Fragezeichen. Selbst habe ich die Stelle lange für verzweifelt angesehen. Sollte wohl V. 5488 als ein Ruf gemeint sein, der aus dem feindlichen Heere herüberschallt? — ein Ruf des feindlichen Königs zu einem seiner Mannen (denn selbst kann er es ja nicht tun): "Gieb des Landes König Schach!" Wegen to-spreken, "zureden", für "Schach bieten" vgl. 5460—63:

Uppe des suluen schakes spele Plecht men ok to sprekende vele: "Schaek, here koning, here gud!" So spreckt de koning wedder: "but!"

21. Ik ne mene de heren nicht,
De ere lude myt rechter plicht
Dwingen, eren vnde voren,
Unde vnrechticheyt vor-storen.
Ik mene de yenne, de . . 5496---5500.

"Die Stelle ist, wenn man eren hier = êren, 'ehren', nimmt, unverständlich. Auch voren passt in der Bedeutung 'führen' nicht in den Zusammenhang. Sollte es zu rore, 'Furche', gehören?" Sprenger Jahrb. XIV, 155. SCHLUTER Korr.-Bl. XIV, 6 gibt ihm im ganzen recht, fügt jedoch hinzu, dass roren vielleicht "Mist führen" bedeutet. Wie schön, wenn ein König die Bauern zum Mistfahren zwingt und — die Ungerechtigkeit niederschlägt! Das Verb dwingen steht indessen bei Stephan nicht mit reinem Infinitiv; nach V. 2182b, 2194 zu urteilen, müsste es hier heissen: dar-to dwingen, dat se eren vnde voren oder ähnl. Ich übersetze nach wie vor: "ich meine die Herren nicht, welche ihre Leute mit gerechter Verpflichtung zwingen, sie in Ehren halten und leiten, und Ungerechtigkeit niederwerfen; ich meine diejenigen, die u. s. w." Wer etwa meint, "ehren" sei kein angemessener Ausdruck, wo es sich um das Verhältnis des Lehnsherrn zu seinen Untergebenen handelt, vergleiche eine andere Stelle bei Stephan, wo dasselbe von dem Herrn der Herren gesagt wird (2477):

> God ere den guden acker-man, De desse moder (d. h. die Erde) ouen kan!

Recht überzeugend wirkt auch eine den besprochenen Zeilen sehr ähnliche Stelle (2959-63):

Ik mene nicht de guden heren, De ere dynge hanteren myt eren, De ere scriuere dar-to holden, Dat se yo des rechten wolden. Ik mene de u. s. w.

22. Wor-vmme dat se, de rechten saken Uil ik iw nu kundich maken 5516—17.

Das heisst: "den rechten Grund, warum es so ist, will ich u. s. w." (also nicht: "warum das das Richtige ist, will ich u. s. w."). Die Wortfolge hat wieder den Herausgeber des Glossars verleitet. Vgl. Nr. 1 und die Wortfolge in: Des koninges sere to vnvrome 5571; Do he . . de[n] schonen Hadde uorslaghen absolonem 1841 f.

LUND, im Juni 1904.

Ernst A. Kock.

# Verzeichnis der Mitarbeiter und ihrer Beiträge in Bd. I-XXX.

| Adam, K., in Greifswald. Nd. Hochzeitsgedichte des 17.        | Bolte, J., in Berlin. Das Berliner Weihnachtsspiel                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| u. 18. Jahrh. aus Pommern . 19, 122                           | von 1589 9, 9                                                                 |
| Auz, H., in Barmen.                                           | Nd. Übersetzung von Naogeorgs                                                 |
| Broder Rusche 24, 76                                          | Mercator 11, 15<br>Rists Irenaromachia und Pfeif-                             |
|                                                               | fers Pseudostratiotae 11, 15                                                  |
| Babucke, H., in Königsberg i. P. (†)                          | Naogeorgs Mercator polnisch 11, 176                                           |
| Über Sprach- und Gaugrenzen                                   | Hans unter den Soldaten 12, 130                                               |
| zwischen Elbe und Weser . 7, 71<br>Weiteres über Dialekt- und | Laurembergs handschriftlicher Nachlass 13, 4: Liederbuch des Fabricius 13, 5: |
| Gaugrenzen 14, 9<br>Spieghel der zonden 17, 97                | Liederbuch des Fabricius 13, 55                                               |
| Spiegner der zonden 17, 97                                    | Der Jesusknabe in der Schule 14,                                              |
| Bäumker, W., in Rurich.                                       | Weinprobe 14, 90  Nd und nl. Volksweisen 18, 15                               |
| Mnl. Spruchdichtungen 13, 104                                 | Zum Crane Bertholds von Holle 18, 114                                         |
| Bartsch, K., in Heidelberg. († 20.                            | Warnung vor dem Würfelspiel 19, 90                                            |
| Februar 1888.)                                                | Spottgedicht auf Kölner Advo-                                                 |
| Mnd. Osterlieder 5, 46                                        | katen 19, 168                                                                 |
| Lateinisch-niederd. Hexameter 5, 55                           | Trinkerorden 19, 167                                                          |
| Marien-Rosenkranz 6, 100                                      | Der Wegekorter 20, 132                                                        |
| Klosterallegorie 11, 128                                      | Zu der Warnung vor dem                                                        |
| Zwei nd. Hymnen                                               | Würfelspiel 21, 144 Ad Puschmann, Die Pomern                                  |
| Sündenklage eines Verstor-                                    | mit dem Pfaffen 22, 150                                                       |
| benen 11, 136  Latnd. Gedicht                                 | Märkisches Hochzeitsgedicht . 24, 143                                         |
| Latnd. Gedicht 11, 137                                        | Eine ndd. Scene aus Gulichs                                                   |
| Bechstein, R., in Rostock. († 5.                              | Antiochus                                                                     |
| Oktober 1894.)                                                | Borchling, C., in Göttingen.                                                  |
| Der Heliand und seine künst-                                  | Über mnd Handschriften des                                                    |
| lerische Form 10, 133                                         | nordwestlichen Deutschlands 23, 103                                           |
| Excurs. Zur Reimbrechung                                      | Die ndd. Litteratur Ostfries-                                                 |
| im Heliand 10, 142                                            | lands                                                                         |
| Beck, H., in Nordsteimke.                                     | Ein prosaischer nd. Totentanz<br>des 16. Jahrh 28, 25                         |
| Idiotikon von Nordsteimke bei                                 | Sundermann, Ortsnamen                                                         |
| Vorsfelde 23, 131. 24, 113                                    | Ostfrieslands. (Anzeige) . 28, 156                                            |
|                                                               | , , , , ,                                                                     |
| Bernhardt, J., in Solingen.                                   | Brandes, H., in Berlin.                                                       |
| Glückstädter Mundart . 18, 81. 20, 1                          | Zur mnd Visio Philiberti 7, 24                                                |
| Maurmann, Mundart von<br>Mülheim (Anzeige) 26, 154            | Zum Mühlenliede 9, 49 Der guden farwen krans 10, 54                           |
| Zur Syntax der gesprochenen                                   | Jesu Namen                                                                    |
| Sprache                                                       | Jesu Namen                                                                    |
| •                                                             |                                                                               |

| Kleine mnl. Dichtungen 13, 111 Rollenhagens Froschmeuseler und die protest. Glosse zum R. V 14, 1                  | Recepte für Bereitung von Kräuterbier 4, 89 Arnt Buschmann 7, 70 Nd. Rechenbücher 14, 98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Geschichte der Leberreime 14, 92<br>Botes Boek van veleme rade 16, 1                                           | Crull, F., in Wismar.<br>Die Buchstaben ø und ø in                                       |
| Bremer, O., in Halle.                                                                                              | Wismarschen Stadtbüchern                                                                 |
| Föhringer Plattdeutsch 12, 123                                                                                     | usw. des 14. Jahrh 3, 1                                                                  |
| Einleitung zu einer amringisch-                                                                                    | Culemann, F. G. H., in Hannover.                                                         |
| föhringischen Sprachlehre . 13, 1                                                                                  | († 6. Dezember 1886.)                                                                    |
| Zum Amringisch-Föhringischen 14, 155                                                                               | Lobgedicht auf die Stadt Braun-                                                          |
| Zeugnisse für die frühere Ver-<br>breitung der nordfr. Sprache 15, 94                                              | schweig 1, 56                                                                            |
| Pehlwormer Nordfriesisch 15, 104                                                                                   |                                                                                          |
| Anzeige 16, 161                                                                                                    | Dahlmann in Leipzig. (†)                                                                 |
|                                                                                                                    | Die English Dialect Society . 1,116                                                      |
| Breucker, F., in Berlin.                                                                                           | Nd. Bibliographie für d. J. 1874                                                         |
| Gedichte Brunos von Schone-                                                                                        | und 1875 1, 119                                                                          |
| beck                                                                                                               | Nd. Bibliographie für d J. 1876 2, 153                                                   |
| Breul, K., in Cambridge.                                                                                           | Damköhler, E., in Blankenburg a. H.                                                      |
| Zu Pseudo-Gerhard von Minden 15, 78                                                                                | Zu Gerhard von Minden 13, 75                                                             |
| Zur soud Gornard von Mindon 10, 10                                                                                 | 16, 139, 19, 111                                                                         |
| Breusing, A., in Bremen. (†)                                                                                       | 16, 139. 19, 111<br>Diele, dele, däle 15, 51                                             |
| Die Sprache des deutschen                                                                                          | Zum Sündenfall 15, 79                                                                    |
| Seemanus 5, 1. 180                                                                                                 | Regenstein, Reinstein, Reinke 17, 136                                                    |
| 10 . 14                                                                                                            | Zu Botes Boek van veleme                                                                 |
| Buitenrust Hettema in Zwolle.                                                                                      | rade 19, 109 Zu Reinke Vos 21, 123                                                       |
| Reimsprüche der Vögel 11,171                                                                                       | Zu Keinke vos                                                                            |
| Carstens, H., in Dahrenwurth.                                                                                      | Zu Valentin und Namelos 21, 125<br>Zum Sündenfall 21, 126                                |
| Dat Boddermaken 4, 87                                                                                              | Zu Konemann                                                                              |
|                                                                                                                    | Die Eis- und Weinlinie von                                                               |
| Dei Hauårn       6, 119         Dat Broudbakk'n       6, 121                                                       | Bettingerode bis Neindorf                                                                |
| Kinderspiele aus Schleswig-                                                                                        | und Wenkers Sprachatlas . 22, 134                                                        |
| Holstein 8, 98                                                                                                     | Zu Wenkers Sprachatlas 27, 142                                                           |
| 9, 60, 10, 49, 13, 96, 26, 124  Det Reggels 10, 59                                                                 | Zum Braunschweiger Schicht-                                                              |
| Holstein 8, 98<br>9, 60. 10, 49. 13, 96. 26, 124<br>Dat Bosseln 10, 52<br>Idiotismen aus Eiderstedt 27, 57. 29, 36 | spiel und Schichtbuch 29, 123                                                            |
| Dat Törfmåken 27. 61                                                                                               | Die Präposition von in der<br>Münchener Heliandhand-                                     |
| Dat Törfmåken 27, 61<br>De Kantüffelbu 28, 116                                                                     | schrift 30, 74                                                                           |
| To Küss 30, 76                                                                                                     |                                                                                          |
| Sprichwörter und Redensarten 30, 78                                                                                | Deiter, H., in Hannover.                                                                 |
| Champite F in Hamburg                                                                                              | Ein lateinisch-deutsches Gebet-                                                          |
| Chemnitz, E., in Hamburg.                                                                                          | buch des 15. Jahrh 4, 62                                                                 |
| Die nd. Sprache des Tischler-<br>gewerks in Hamburg und                                                            | Tractaet inholdende vele koste-<br>lycke remedien off medecynen                          |
| Holstein 1, 72                                                                                                     | weder alle krancheyt der                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              | Peerdea 6, 74                                                                            |
| Crecelius, W., in Elberfeld. († 13.                                                                                | Der Appingadammer Bauerbrief                                                             |
| Dezember 1889.)                                                                                                    | vom 2. Juni 1327 in nd.                                                                  |
| Über die Grenzen des Nieder-                                                                                       | Übersetzung 7, 18                                                                        |
| deutschen und Mittelfrän-                                                                                          | Dat waterrecht nach einer Em-                                                            |
| kischen 2, 1                                                                                                       | dener und Auricher Hand-<br>schrift 7, 34                                                |
| Bibliographisches 3, 183 Antonius Liber von Soest als                                                              | schrift 7, 34  Dat Seentrecht der 7 Münster-                                             |
| Grammatiker 4, 1                                                                                                   | schen Probsteien in Ost-                                                                 |
| Essener Glossen 4, 44                                                                                              | friesland 8, 86                                                                          |
|                                                                                                                    | ,                                                                                        |

| Rymsproeke to vermaninge der<br>Richteren 8, 97                                                                                                                     | Graffunder, P., in Friedenau.                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nd. Vaterunser mit Glossen . 9, 146 Ermahnung an Nonnen 11, 167 Spottgedicht auf die Anhänger der ostfriesischen Fürstenfamilie 24, 140 Ndd. Glückwunschgedichte d. | Mnd. Margareten Passion 19, 131 Zum Anselmus 19, 155 Meister Stephans mnd. Cato 23, 1 25, 1 Ndd. Inschriften des Kolberger Domes 23, 51 Granlund, V., in Stockholm. |
| 18. Jahrh 26, 143                                                                                                                                                   | Kriegsprophezeiung 12, 119                                                                                                                                          |
| Dirksen, C., in Meiderich. († 1903.)  Verzeichnis der im ten Doornkaat Koolman'schen Wörterbuch fehlenden ostfriesischen  Wörter                                    | Hänselmann, L., in Braunschweig.  († 22. März 1904.)  Braunschweigische Fündlinge. 3, 70  6, 135. 16, 69  Kalenderorakel 6, 135  Fragment eines Dramas von          |
| ten Doornkaat Koolman, J., in Norden. († 18. April 1889.) Tier- und Pflanzennamen aus Ostfriesland 11, 111 Friesische Ortsnamen und deren                           | Simson 6, 137  Zwei Gedichte aus der Reformationszeit 9, 83  Eine merkwürdige alte Fäl-                                                                             |
| älteste Form 13, 153                                                                                                                                                | schung 16, 80                                                                                                                                                       |
| Euling, K., in Königsberg i. Pr. Der Kaland des Pfaffen Kone-                                                                                                       | Hansen, H., in Flensburg. Idiotismen des Flensburger Plattdeutsch 26, 81                                                                                            |
| mann 18, 19 Jacob Scracz 25, 110 Zur Charakteristik des Hildesheimer Chronisten Oldecop 27, 154                                                                     | Hansen, R., in Oldesloe.  Bruder Nigels dänische Reimchronik, ndd 25, 132. 27, 68                                                                                   |
| Fischer, L. H., in Berlin.  Königsberger Gedicht a. d. J.  1670 12, 141  Zur Geschichte der Leberreime 14, 95  Frisch als Sammler märk. Idio-                       | Harzen-Müller, A. N., in Schöne-<br>berg bei Berlin.<br>Verzeichnis der Kompositionen<br>plattdeutscher Lieder 27, 22                                               |
| tismen 16, 109  Franck, J., in Bonn.                                                                                                                                | Hölscher, K. G. L., in Herford.<br>(† 4. April 1902.)                                                                                                               |
| Zur mnd. Maria-Magdalena-<br>legende 29, 31                                                                                                                         | Satire auf die katholische<br>Messe v. J. 1529 21, 147                                                                                                              |
| Fuckel, A., in Cassel.  Eine Verschiebung der ndd.  Sprachgrenze in neuerer  Zeit                                                                                   | Hofmeister, A., in Rostock.  Caspar Abels nd. Gedichte . 8, 1 Diend Leberreime des Johannes Junior v. J. 1601 10. 59 Heinrichs von Krolewiz Vater-                  |
| Gaedertz, K. Th., in Greifswald.  Johann Rist als nd Dramatiker 7, 101  Die Hamburgischen Opern in                                                                  | unser nd 17, 146  Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos 19, 113                                                                                          |
| Beziehung auf ihre nd. Bestandteile 8, 115                                                                                                                          | Holstein, H., in Halle a. d. S.<br>Ein lateinisch-deutsches Vo-                                                                                                     |
| Gallée, J. H., in Utrecht. Mnd. Arzneibuch 15, 105                                                                                                                  | kabelbuch von 1542 6, 123<br>Eine nd. Spottschrift auf den                                                                                                          |
| Goebel, F., in Hannover. Praelocutio eines mnd. Oster-                                                                                                              | Hamburger Patrioten von 1724 9, 75  Iken, J. Fr., in Bremen.                                                                                                        |
| spiels                                                                                                                                                              | Ein bremisches Pasquill aus d. J. 1696 18, 79                                                                                                                       |

| Jacob, H., in Danzig. (†) Danziger Spracheigenheiten . 21, 157 | Irmin und St. Michael 2,114<br>Zum mnd. gh 3, 7                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                | Liebesgruss 3, 8                                               |
| <b>Jahn</b> , <b>U.</b> , in Berlin. († April 1900.)           | Rummeldeus 3, 67                                               |
| Das Volksmärchen in Pommern 12, 151                            | Friedrich Woeste 3, 165                                        |
| Jellinghaus, H., in Osnabrück.                                 | K. E. H. Krause 18, 1                                          |
| Das Mühlenlied 3, 83 Zwei plattdeutsche Possen von             | Krause, G., in Düsseldorf.                                     |
| J. Lauremberg 3, 91                                            | Ortsmundarten der Magde-                                       |
| Aus Kopenhagener Hand-                                         | burger Gegend 21, 60                                           |
| schriften 7, 1                                                 | Die Mundarten des ersten                                       |
| Bemerkungen zu Fr. Woeste's                                    | Jerichowschen Kreises:                                         |
| Wörterbuch d. westfälischen                                    | im südlichen Teile 22, 1 im nordwestl. Teile 25, 34. 26, 56    |
| Mundart nebst Briefen des-                                     | ini noruwesti. Tene 25, 54. 20, 50                             |
| selben 9, 65                                                   | Krause, K. E. H., in Rostock.                                  |
| Mundart des Dorfes Fahrenkrug 14, 53                           |                                                                |
| Syderak                                                        | († 28. Mai 1892.)                                              |
| Der Heliand und die ndl. Volks-                                | Rostocker historisches Lied aus                                |
| dialekte 61<br>Lübecker Schulvokabular v. J.                   | dem Accisestreit 1556 1, 57<br>Nd. Predigt des 15. Jahrh 2, 11 |
| 1511 16, 111                                                   | Zu Schiller-Lübben mnd. Wör-                                   |
| Rechtsaufzeichnungen in nd.                                    | terbuche                                                       |
| Sprache 18, 71                                                 | Brunsilgenholt, Brizilien im                                   |
| Bestimmungswörter westsäch-                                    | Mittelalter 2, 83                                              |
| sischer und engrischer Orts-                                   | Brunsilgenholt 3, 56                                           |
| namen                                                          | Caput Draconis und die Kreuz-                                  |
| Jostes, F., in Münster i. W.                                   | woche 3, 75                                                    |
| Westfälische Predigten 10, 44                                  | Flachsbereitung im Göttingen-                                  |
| Schriftsprache und Volksdia-                                   | schen 3, 156                                                   |
| lekte 11, 85                                                   | Statuten und Gebräuche der<br>Kopmann- unde Schipper-          |
| Werdener Liederbuch 14, 60                                     | Bröderschaft zu Stade 4, 69                                    |
| Valf C in Laidan                                               | Bruchstück eines mnd. Kalen-                                   |
| Kalff, G., in Leiden.                                          | ders 4, 91                                                     |
| Moorkens-Vel                                                   | Hans von Ghetelen aus Lübeck 4, 96                             |
|                                                                | Erklärendes Wörterverzeichnis                                  |
| Knoop, O., in Posen.                                           | der Lüneburger Sülze 5, 109                                    |
| Plattdeutsche Sprüchwörter u.                                  | Strassen, Örtlichkeiten, Kirchen                               |
| Redensarten aus Hinter-                                        | etc. in Lüneburg, auch der                                     |
| pommern                                                        | nächsten Umgebung 5, 167<br>Quetsche, Zwetsche 12, 97          |
| Kock, E. A., in Lund.                                          | Mnl. Bruchstücke 12, 106. 15, 39                               |
| Zu Meister Stephans Schach-                                    | Nd. Handschriften 15, 33                                       |
| buch 30, 147                                                   | Zitelose                                                       |
| •                                                              | Noch einmal das Hundekorn . 15, 149                            |
| Köhler, H., in Hamburg.                                        | Die Bohne und die Vietzebohne 16, 53                           |
| Dat Flas (Lüneburger Mundart) 3, 160                           | V#al D in Daille                                               |
| Kohfeldt, G., in Rostock.                                      | Kück, E., in Friedenau.                                        |
| Reimrätsel 28, 117                                             | Die Holzmark Hollenstedt im                                    |
|                                                                | Lüneburgischen 23, 54                                          |
| Kopp, A., in Berlin.                                           | Kühl, G., in Lübeck.                                           |
| Die ndd. Lieder d. 16. Jahrh. 26, 1                            | Die Bordesholmer Marienklage 24, 1                             |
| Koppmann, K., in Rostock.                                      | -                                                              |
| Schwerttanz 1, 105                                             | Latendorf, F., in Schwerin. (†)                                |
| Hanschen un hot 1, 107                                         | Die Deminutiva der nd. Aus-                                    |
| Reimlust im 15. Jahrh 1, 108                                   | gabe von Agricola's Sprich-                                    |
| Zum nd. Kalender 1, 110                                        | wörtern 3, 101                                                 |

| Loewe, R., in Berlin.  Dialektmischung im Magdeburgischen Gebiete 14, 14  Niederdeutsche Spuren in Görlitz 23, 64                                                         | Ein drittes Blatt aus dem niedersächsischen Pfarrherrn von Kaleuberg 2, 145 Krude 3, 83 Nachträge 3, 161                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lonke, A., in Bremen. Physiognomische Lehren 20, 122                                                                                                                      | Maurmann, E., in Marburg.  Zur Geographie der waldeck- schen Mundarten 29, 132                                                          |
| Lübben, A., in Oldenburg. († 15.  März 1884.)  Einleitung 1, 1  Zur Characteristik der mnd.  Litteratur 1, 5  Medicinalia pro equis conservandis 2, 19  Reimsprüche 2, 24 | Menz, A., in Norden. Nachtrag 3, 82 Alte Kanoneninschriften aus dem 16. Jahrhundert 5, 189  Meyer, H., in Göttingen. De Heinrico 23, 70 |
| Zu den historischen Volks-<br>liedern von R. von Liliencron 2, 35<br>Urkundenbuch der Berlinischen                                                                        | Meyer, R. M., in Berlin. Zu Reuters Stromtid 22, 131  Misley W. H. in Hamburg († 16)                                                    |
| Chronik. Berliner Todtentanz                                                                                                                                              | Mielek, W. H., in Hamburg. († 16.  März 1896.)  Die nd. Sprache des Tischlergewerks in Hamburg und Holstein                             |
| Etwas über nd Familiennamen 6, 145 Bruchstück einer Unterweisung über die zehn Gebote 7, 62 Das Paradies des Klausner Johannes                                            | Milkau, F., in Greifswald.  Mnd. Pflanzenglossen 17, 81  Älteste deutsche Übertragung des Dies irae 17, 84                              |
| Die Halberstädter nd. Bibel-<br>übersetzung von 1522 8, 108  Luther, J., in Berlin.                                                                                       | vor Mohr, A., in Göttingen. Die Vocale der oldenburgischen Mundart                                                                      |
| Marienmesse 12, 143 Salzwedel und die übrigen Ortsnamen auf -wedel 16, 150                                                                                                | Mosen, R., in Oldenburg.<br>K. Strackerjan 15, 157                                                                                      |
| Maass in Brandenburg.<br>Wie man in Brandenburg spricht 4, 28                                                                                                             | Müller, J. G., in Hildesheim.  Jesus dulcis memoria (Tag- zeiten der heiligen Anna) . 5, 56                                             |
| Mantels, W., in Lübeck. († 18.  Juni 1879.)  Zwiegespräch zwischen dem                                                                                                    | Nissen, C. A., in Kopenhagen.  Eine dritte plattdeutsche Posse von J. Lauremberg 11, 145                                                |
| Leben und dem Tode 1, 54  Aus einem niedersächsischen Pfarrherrn von Kalenberg . 1, 66  Noch einmal das Zwiegespräch                                                      | Oelgarte, G., in Friedland i. M. Christian Gilow 22, 132                                                                                |
| Noch einmal das Zwiegespräch<br>zwischen dem Leben und<br>dem Tode 2, 131                                                                                                 | Piper, P., in Altona. Die Heliandhandschriften 21, 17                                                                                   |

| Pratje, H., in Sobernheim. Syntax des Heliand 11, 1                                                                                                                                                                                                                               | Schirmer, K., in Metz. Mitteilungen aus einer mnd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preuss, 0., in Detmold. († 1. Mai<br>1892.)<br>Die Lippischen Familiennamen 9, 1                                                                                                                                                                                                  | Haudschrift 9, 41  Schlüter, W., in Dorpat Zur altsächs. Grammatik (An-                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priebsch, O., in London.  Marienklage 18, 105  Ein viertes Blatt aus dem nd.  Pfarrherrn von Kalenberg . 18, 111                                                                                                                                                                  | zeigen) 17, 149. 18, 160. 25, 152 Zur altsächs. Bibeldichtung (Anzeige) 20, 106 Wadstein, Kleinere as. Sprachdenkmäler (Anzeige) 26, 148                                                                                                                                                                                                           |
| Prien, F., in Neumünster. Van den Detmarschen is dyt ghedicht (auf die Schlacht bei Hemmingstedt, 1500) . 10, 89  Psilander, Hj., in Upsala. De etymologie van neder- landsch ooit 26, 146                                                                                        | Schmidt, Gust, in Halberstadt.  († 2. Januar 1892.)  Niederdeutsches in Handschriften der Gymnasialbibliothek  zu Halberstadt 2, 27. 3, 60  Fragment des Seebuchs 2, 80  Dyt ys dy erfindunge und  wunderwerke des hilligen                                                                                                                        |
| Puls, A., in Altona. Tannhäuserlied und Maria tzart 16, 65                                                                                                                                                                                                                        | sacramentes the der Wilsnagk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regel, K., in Gotha.  Zwei mnd. Arzeneibücher 4, 5  Aus dem Gothaischen Arzenei-                                                                                                                                                                                                  | Schröder, C., in Schwerin. Varia aus Wiener Handschriften 2, 51 Vom Holze des heiligen Kreuzes 2, 88                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung der Handschriftensammlung des Freiherrn August von Arnswaldt in Hannover . 9, 132. 10, 5. 11, 99 Zwei Briefe Jacob Grimms an Albert Hoefer 9, 146 Albert Hoefer (Nekrolog) 10, 149 Über Pommerns Anteil an der nd. Sprachforschung 13, 33 Briefe Jacob Grimms an Joh | Schröder, Edw., in Göttingen.  Der Parson of Kalenborow . 13, 129 Ebstorfer Liederhandschrift . 15, 1 Jacobs von Ratingen Lied auf das Breslauer Hostienmirakel 16, 41 Eulenspiegels Grabstein . 16, 110 Ein latnd. Tractat aus Bursfelde 16, 145 Mnl. Paraphrase des Hohenliedes 19, 80 Schröer, W., in Thorn. (†) Eigenthümlichkeiten der Preus- |
| Ribbeck, W., in Breslau. († 1900.) Ein Liebesbrief aus dem 16. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                        | sischen Mundart 21, 160  Seelmann, W., in Berlin.  Wo de sele stridet mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schäfer, D., in Berlin.  Nd. Inschriften in der Krypte der Domkirche St. Laurentii zu Lund 9, 125                                                                                                                                                                                 | licham. (Visio Philiberti) . 5, 21 Arnt Buschmans Mirakel 6, 32 Eyne gude lere van einer junchvrowen 8, 33 Van deme drenker 8, 36 Des Minners Anklagen 8, 42                                                                                                                                                                                       |
| Schäffer, J. G., in Bienebek. Edtliche Christliche Frage- stucken vnd Antwort 8, 25                                                                                                                                                                                               | Des Engels Unterweisung 8, 63 Farbendeutung 8, 73 Friedrich von Hennenbergs                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scheel, W., in Steglitz.  Zur Geschichte der Pommerischen Kanzleisprache im 16. Jahrhundert 20, 57                                                                                                                                                                                | geistliche Rüstung 9, 55 Gories Peerse's Gedicht van Island 9, 110 Everhards von Wampen Spiegel der Natur 10, 114. 11, 118                                                                                                                                                                                                                         |

| Dilde, dulde 10, 131                                     | Spee, J., in Köln.                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zwei Verse eines niederlän-                              | Der Flachs 3, 152                                |
| dischen Liedes v. J. 1173 . 10, 157                      | 201 1 14010 1 1 1 1 1 1 0, 102                   |
| Valentin und der Verlorene                               | Suman man D in Manthaire                         |
| Sohn 10, 160                                             | Sprenger, R., in Northeim.                       |
| Fragment eines Totentanzes . 11, 126                     | Zu Gerhard von Minden 4, 98                      |
| Mnl. Parthonopeus-Fragment . 11, 170                     | 5, 188. 19, 94. 21, 142                          |
| Nordthüringen 12, 1                                      | Zu den historischen Volks-                       |
| Ortsnamenendung-leben 12, 7                              | liedern von R. von Liliencron 4, 104             |
| Bewohner Dänemarks und                                   | Zum Berliner Todten-                             |
| Schonens                                                 | tanz 4, 105. 26, 142<br>Zu Laurembergs Scherzge- |
| Ptolemaeus und die Sitze der                             | Zu Laurembergs Scherzge-                         |
| Semnonen                                                 | _ dichten 5, 186. 15, 84                         |
| Das norddeutsche Herulerreich 12, 53                     | Zur mnd visio Philiberti 6, 130                  |
| Hassegau und Hocsioburg 12, 59                           | Bockshorn 6, 134                                 |
| Der Zetacismus und seine Ver-                            | Bruchstück einer Unterweisung                    |
| breitung in Niedersachsen . 12, 64                       | über die zehn Gebote 7, 62                       |
| De Heinrico                                              | Nachträge zu Schambachs                          |
| Thietmar von Merseburg, die                              | Göttingisch - Grubenhagen -                      |
| Merseburger Glossen und das                              | schem Idiotikon 8, 27                            |
| Merseburger Totenbuch 12, 89                             | Molt 8, 32                                       |
| Peder Smed u. Arnt Buschman 12, 95                       | Zum Dramenfragment 9, 48                         |
|                                                          | Zu Reinke Vos 10, 107                            |
| Johan Statwech 13, 121<br>Die Vogelsprachen 14, 101      | Zum nd. Aesopus 13, 69                           |
| Die Tetentänne des Mittelelters 17                       | Zum Sündenfall 14. 148                           |
| Die Totentänze des Mittelalters 17, 1                    | Zum Sündenfall 14, 148<br>16, 116. 19, 107       |
| Rollenhagen über mundartliche                            | Zu Stephans Schachbuch 14, 153                   |
| Aussprache 18, 120                                       | Zum Düdeschen Schlö-                             |
| Nd. Fibeln des 17. u. 16. Jahrh. 18, 124                 |                                                  |
| Die mnd. langen o 18, 141                                | mer 15, 91. 28, 115 Zur Kritik und Erklärung des |
| Dietz' Beiträge 20, 123                                  | Thombilus 16 198                                 |
| Der Berliner Totentanz 21, 81                            | Theophilus 16, 128                               |
| Der Lübecker Totentanz von                               | Zu Reuters Dörchläuchting . 17, 88               |
| 1520 21, 108                                             | Zu: Van Sunte Marinen, Vru-                      |
| Westpreussische Spracheigen-                             | wenlof, Wolfenbütteler Oster-                    |
| heiten (Einleitung) 21, 156                              | spiel, Zeno, Ancelmus, Botes                     |
| heiten (Einleitung) 21, 156<br>Zur Farbendeutung 21, 162 | Boek van veleme rade 17, 90                      |
| Die plattdeutsche Litteratur                             | Zu Konemann 19, 102<br>Zur Marienklage 19, 104   |
| des 19. Jahrhunderts 22, 49. 28, 59                      | Zur Marienklage 19, 104                          |
| De Heinrico                                              | Zu Valentin und Namelos 19, 108                  |
| Volkstümlichkeit Bornemanns 26, 113                      | Zu Brinckmans Erzählungen . 20, 89               |
| Farbentracht 28, 118                                     | Zum Volksbuche von Eulen-                        |
| Die Entstehung von Reuters                               | spiegel 21, 130. 27, 147                         |
| Läuschen 29, 44                                          | Zum Redentiner Oster-                            |
| Läuschen 29, 44 Die Entstehung von Reuters               | spiel 21, 132. 27, 145                           |
| Reis' nah Belligen 29, 60                                | Zu den Fastnachtsspielen 21, 133                 |
| Excellenz bi Buschen 29, 63                              | Zu den nd. Schauspielen                          |
|                                                          | älterer Zeit 21, 135                             |
| Siewert, M., in Berlin.                                  | Zu den nd. Bauernkomödien 21, 139                |
|                                                          | Zu Botes Boek van veleme rade 21, 143            |
| Die ndd. Sprache Berlins von                             | Zur Kritik und Erklärung des                     |
| 1300 bis 1500 29, 65                                     | Wolfenbütteler Aesops 24, 129                    |
| O:14 If ' D (! 1050)                                     | Zu Fritz Reuters "Kein Hüsung"                   |
| Smidt, H., in Bremen. († 1878.)                          | und "Stromtid" 25, 108                           |
| Pädagogischer Spruch vom                                 | Zu Reuters Läuschen "De So-                      |
| Ende des 16. Jahrh 2, 34                                 | kratische Method" 26, 142                        |
| ·                                                        | Zu Fritz Reuters Dichtungen 27, 150              |
| Sohnrey, H., in Steglitz.                                | Zu Klaus Groth's Quickborn 28, 109               |
| Ale Mâreken von der Weper 8, 108                         | Versuch eines Quedlinburger                      |
| Öppelken 10, 112                                         | Idiotikons 29, 139. 30, 1                        |
| ~PP***********************************                   |                                                  |

| Steig, R., in Friedenau bei Berlin.  Zur ndd. Dialektdichtung aus dem Nachlasse der Brüder Grimm                                                                                                                    | . 2<br>. 2                      |    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------------------|
| Strackerjan, K., in Oldenburg.  († 19. November 1889.)  Heinr. Aug. Lübben. Gedächtnisrede                                                                                                                          | (-<br> -                        | †  | 13.               |
| Strackerjan, L., in Oldenburg. († 1881.) Winterklage 2, 26 Weddigen, O, in Berlin. Aus dem Westfälischen Magazin                                                                                                    | , <b>-</b>                      |    |                   |
| Tümpel, H., in Bielefeld.  Zur Einteilung der ndd. Mundarten                                                                                                                                                        | r<br>·                          | †  |                   |
| Walther, C., in Hamburg.  Hamburger mnd. Glossen 1, 15  Mundartliches im Reineke Vos 1, 92  Kleine Beiträge 1, 113  Friesisches im Ditmarschen? . 2, 134  Causales wenn oder wann 2, 149  Das Festmachtwick Hamblin | r<br>. 2<br>d.<br>t,<br>:-<br>n | S. |                   |
| Bibliographisches 3, 183  Zum Fastnachtspiel Henselin . 5, 173 Über die Lübecker Fastnachtspiele 6, 6 Ein historisches Kirchenlied  Winkler I in Haarlem                                                            | k                               |    | 36                |
| Fragment eines Dramas von Für Mundartenforscher                                                                                                                                                                     |                                 |    | 45<br>7.          |
| Simson                                                                                                                                                                                                              | l.                              |    | 47                |
| Kai                                                                                                                                                                                                                 | l.<br>•<br>•                    | 3, | 119<br>103<br>110 |
| Über die Sprache der Wedemer  Urkunde                                                                                                                                                                               | •                               |    | 127<br>70         |
| In Drunten varen 16, 107 Schatrowe im Sachsenspiegel 18, 61 Loven 'sich belauben' 18, 67 Zu den Königsberger Pflanzen-  Wohlwill, A., in Hamburg Kleinere Beiträge zur Kenntni G. N. Bärmanns                       | 8                               | 9, | 26                |
| glossen                                                                                                                                                                                                             | r                               | ю, | 40                |

## Register

## zu den Bänden 21 bis 30.

aalwaardig, nnl. 23, 129. abelheid 23, 126. achter 23, 128. adebar 23, 126. Aesop, Wolfenbüttler 24, 129 f. agang 23, 126. Ahrens, Jürgen Friedrich 22, 56. albern 23, 129. Albert, Heinrich 27, 24. Albrecht, Friedrich Wilhelm, "ein altmärkischer Landmann" 26, 85 f. 28, 64 (vgl. 22, 125). — Heinrich 22, 56. "Alexander, Anteloe", Fastnachtspiel 27, 15. Allegorieen: von den 7 Todsünden, von einem geistlichen Kloster 23, 114. Almanache, vgl Kalender. Almonde, Cornelius 22, 56. alre 23, 128. Alting, Menso 28, 15. 24. Altsächsisch: Grammatik 25, 152 f. Kleine Sprachdenkmäler 26, 148 f. Ambrosius, Johanna, vgl. Voigt. ame 23, 126. amen = abdomen 23, 128."Van Amylgus unde Amycas", Fastnachtspiel 27, 17. Ancumanus, Bernhard 28, 16. Angelus Neomarchicus (vgl. Löffler) 22, 51. 56. 91. 28, 82. Annas, Wilhelm Ernst 22, 56. Anners, Carl 28, 64.

Aportanus, Georgius 28, 13. appeldorn 28, 112. Arend, Otto von 28, 64. Arke, Bernhard 28, 64. Arndt, Pauline, geb. Mussehl 22, 56. 28, 64, 85. Arnemann, Alfred 22, 56. Arstedie wedder de sunden der tunghen 23, 112. Asmus, G. J. A. 22, 57. Asmuss, Martin 22, 57. Auch, August 22, 57. Augustiny, Johann Rhode Friedrich 22, 57. Baasch, Anton Jakob 22, 57. 28, 64 f. Pade, Wilhelm 22, 57. 27, 23. 24 f. 28, 65. Bärmann, Georg (Jürgen) Nicolaus 22, 52. 57. 27, 25. 27. 29, 26 f. Bandlow, Heinrich 22, 58. 28, 65. Bartels, Daniel 22, 58 f. Baudissin, Graf Wolf 22, 59. Bauernkomödien des 17. Jahrhunderts, Nd., hg. von Jellinghaus 21, 139 f. Beginchen von Paris, das fromme 23, 114. Behrens, Johann 28, 65. Beninga, Eggerik 28, 4. 5. 7. 9. 11. 23. Berlin: Totentanz 21, 81 f. 26, 142. Nd. Sprache 1300-1500: 29, 65 f. Berling, Georg Julius 22, 59. Bestimmungswörter westsächsischer und engrischer Ortsnamen 28, 31 f. Apokalypse, mnd. Paraphrase 23, 112, 113. Bettingerode 22, 134 f.

Beuthien, Angelius 22, 59. Beyer, Carl 28, 66. Biedenweg, Johann Peter Friedrich 22, 59. Biegemann, Carl 28, 66. 101. Bischoff, Christian 22, 60. Blikslager, Lammert 22, 60. 28, 21 66. Blütenlesen, plattdeutsche des 19. Jahrh. 22, 54 f. 28, 62 f. Blum, Max 22, 60. 28, 66. Bockel, Franz 22, 60. 28, 66. van der Boeck, Karl 22, 60 f. Böhm, Eduard 22, 61. 28, 66. Böhmken, Hermann 22, 61. Boeren Vastenavondsspel 21, 136. Boerevryage, Overysselsche 21, 141. Börsmann, Martin 22, 61. Bohn, Th. 22, 61. Boldt, August 22, 61. Bolm, Robert 22, 61. boltfe 23, 127. den bonik breken 23, 127. Bonn, mnd. Handschriften 23, 110. Bordesholm, Marienklage 24, 1 f. Bormester, Heinrich Christoph 28, 64. Bornemann, Wilhelm 22, 61 f. 26, 89 f. 113 f. 27, 35. 28, 66. 29, 47. Bornewick, Karl 22, 62. Borstel, Hans 27, 3. Borstell, Friedrich 22, 62. Bosse, Carl 22, 62 f. Bote, Boek van veleme rade 21, 143 f. 25, 110 f. Boysen, Johannes Wilhelm 22, 63. Brandenburg, J. E. 22, 63. Brandt, Adolf (=Felix Stillfried) 22, 63. 115. 27, 31. 28, 66 f. 100. Braun, Fr. 28, 67. Braunsberg 27, 45. 47—49. 56. Braunschweig, Meister Heinrich von 27, 139 f.

Brauswetter, Carl R. 28, 67. Brekenfeld, Hermann 22, 63. Breslausch 27, 53 f. Briefe J. Grimms an Kosegarten 23, 125 f. Brinckman, John 22, 63 f. 27, 25. 28, 67 f. Brix, Claus 22, 64. Bromse, Hinrik 27, 4. Brons, Bernhard 27, 31. 28, 21, 68, Bruno von Schonebeck 30, 81 f. Bruns, August 22, 64. Buck, Gerwin 27, 2. — Hans 27, 3. Buckow, Claus Friedrich 22, 65. Bünte, Gottlob 22, 65. 28, 68. Büsing, P. 22, 65. Burenbedregerie 21, 134 f. Burghof, Willi 22, 65. Burmester, Heinrich 22, 65 f. 27, 25. 28, 68. Butenschön, Nicolaus 22, 66. Buthmann, J. M. 28, 105. Calven, Hinrik 27, 4. Cammin, Friedrich 28, 68. Cassmann, Charles 22, 66. Celle, mnd. Handschriften 23, 108. Christiansholm: Dat Törfmåken 27, 61 f. De Kantüffelbû 28, 116 f. Chronik, Jeversche 28, 11 f. clagere 23, 127. Claudius, Matthias 22, 66. Clausen, Bernhard 22, 67. - Carsten Christoph 28, 68. Claussen, August 22, 67. Cloos, Wilhelm 22, 67. -co, Vornamen-Endung 27, 48 f. Cöln, nrh. Handschriften 23, 110. Colman, Hermann 27, 3. Corleis, Friedrich 22, 67. Cremann, Bernard 28, 69. 77. Cropp 22, 67. 28, 69. Crux fidelis, mnd. Uebersetzung 23, 114.

Ctematius, Gellius 28, 15. Dach, Simon 27, 24. Dahl, C. F. 22, 67, 119. 28, 69. Däsel, Krischan 22, 126. Dallmeyer, Wilhelm 28, 69. Dalmer, Karl 22, 67. Dankwardt, Rudolf 22, 68. 28, 69. Dankworth 28, 69. Danne, Auguste 22, 68. Danzig 21, 157 f. 27, 50. Dare, Jürgen van dem, (Georgius Aportanus) 28, 13 f. Darmstadt, nrb. Handschriften 23, 110. David, Anton 22, 68, 122, 28, 69, deftig, deft? 23, 129. Delmar, Axel 22, 68. 28, 69. Demandowski, Axel von 22, 68. 28, 69. Denckzedel der Closteren in Ostfrießlandt 28, 9. Derboeck, C. V. 22, 61. 68. Dethlefs, Sophie 22, 68. 28, 69. Deumeland, Heinrich 22, 68 f. 28, 69. Deutschordensland, Herkunft der Besiedler desselben 27, 43 f. Deux-aes-Bibel 28, 15. Dialektdichtung des 19. Jahrh, plattdeutsche 22, 49 f. 27, 152 f. 28, 59 f. 106 f. Dialektforschung, nnd. 21, 13 f. Dialogus über die katholische Messe 21, 147 f. Diepenbrock, C. J., 28, 69. Diermissen, Johann 22, 69. Diescher, Wilhelm 22, 69. Dirks, Theodor 28, 69. Dirksen, Carl 28, 22. Distel, A. 22, 69. Dithmarschen: To Küss 30, 76 f. Dörnberg im Habichtswalde 29, 39 f. Dörr, Friedrich 22, 69. 27, 26. "De viff dogede", Fastnachtspiel 27, 13 f. ten Doornkaat Koolman 25, 97 f. 28, 21 f.

Dorp, Adolf 28, 69. Dorr, Robert 22, 69 f. 28, 70. Draeger, Anton August 22, 70. Dücker, J. Fr. 28, 70. Dühr, August 22, 70. 28, 70. Dürr, H. 22, 70. 28, 70 (vgl. Jürs, H.) Düsseldorf, mnd. Handschriften 23, 110. Dufayel, Carl 28, 70. Dullromes, Kristejon 22, 126. Dumm, Hans, der kluge Bauer 29, 61 f. Dusenddahler, Kord 22, 70. 28, 70. 80. Dusendschön, Hans 22, 70. 28, 70. dwalss 21, 136. Ebstorf, Kloster, mnd. Handschriften 23, 108. Edzard I., Graf von Ostfriesland, sein Landrecht 28, 3. Edzard der Grosse, Graf von Ostfriesland, Volkslieder auf ihn 28, 6. Epitaphium 28, 8. Eggers, Friedrich 22, 70 f. 27, 28. — Karl 22, 71. 27, 28. 28, 70. Ehlers, Johann 22, 71. 27, 25. Ei is en Ei! 28, 113. Eiben, G., geb. Wulff 22, 71. Eichwald, Karl 22, 71. 117. Eiderstedt: Idiotismen 27, 57 f. 29, 36 f. eierback 21, 137. Eilshemius, Daniel 28, 15. 16. 24. Eis-Linie von Bettingerode bis Neindorf 22, 134 f. Elbing 27, 49. 50. 53. Elsenius, Bernhard, seine Hauschronik 28, 12. Emden 23, 106. 28, 1. 3. 4 f. 6. 14 - 17.Emminghaus, A. 22, 71. 28, 70. Emmius, Ubbo 28, 5. 14. 15. 16. 24. "Ende mot de last dregen", Fastnachtspiel 27, 18 f. Epitaphium des Grafen Edzard des Grossen 28, 8. Eppens, Abel, the Eprast 28, 12.

Eramaleddi, J. D. 28, 70, 82. Erichson, Heinrich 22, 71. 28, 70. Ermeland 27, 44. 45. 52. 53. 54. Ernst, Friedrich 22, 71. — Otto 28, 70. 97. Errel 27, 28. Essener Heberolle 25, 159. 26, 151. Eulenspiegel 21, 130 f. 27, 147 f. Evers, Ernst, 22, 72. Ewen, Fritz, 28, 71. Excellenz bi Buschen 29, 63 f. Fabricius, David 28, 12. Farbendeutung, Gedicht (vgl. Jahrb. 8 S. 73 f.) 21, 162. Farbentracht 28, 118 f. Fastnachtspiele, hg. v. Seelmann 21, 133 f. Lübecker 27, 1. Jeversches 28, 10. Fedders, Louis, 28, 105. Fehrs, Johann Hinrich 22, 72. 27, 25. 28, 71. Felcke, Fritz, 22, 113. Feldmann, Otto 28, 71. Flemes, Christian 28, 71. Fleming, 23, 66 f. 27, 45. 48. Flensburg, Idiotismen 26, 81 f. Focconides, Conradus 28, 25. voer Fodens 28, 114. Förster, B. P. 27, 28. 31. Fohgrub, Illyw 22, 65. Frauen, Die bösen (Fastnachtspiel) 21, 133 f. Frauenburg 27, 45. 48. Freckenhorster Heberolle 25, 156 158. 159. Freudenthal, August 22, 72. 27, 26. 34. 35. 28, 71. — Friedrich 22, 72. 28, 71. Fricke, Emil 28, 71. 80. — Wilhelm 22, 72. 28, 71. Friedeburg, Volkslied vom vereitelten Verrat derselben 28, 5. Friedheim, Therese, geb. Krause 22, 73.

Friese, Eugen 22, 73. 96. - Rembertus 28, 27. Friesenborch, Hermann, seine nd. Arithmetica 28, 16. Friesische Bestandteile in ostfries. Ortsnamen 28, 156 f. Verdrängung des Friesischen durch das Nd. in Ostfriesland 28, 3. Fröhlich, Karl 22, 73. Fürstenberg, Heinrich Otto 28, 72. to Gae gân 21, 141. Gaedertz, Karl Theodor 22, 73. 28, 72. Gebote, die zehn, mnd. 22, 147 f. Gebuhr, August 22, 73. 28, 72. Geburtstagsgedicht von 1713: 26, 144 f. Geiler, Wilhelm 22, 73 f. Gelovensbekentenis der verdrückeden kinderen Godes in Nederlant 28, 16. gengsken 21, 141. Gent, Paul 28, 72. Gerdes, J. G., 22, 54. 28, 19. Gerhard von Minden 21, 142 f. Gerratz, Usse 22, 74. Giese, Franz 22, 74. Giesebrecht, Ludwig 22, 74. 27, 29. Gildemeister, Karl 22, 74. 28, 72. Gilow, Christian 22, 75. 132 f. Glaubensartikel, mnd. 22, 147. 149. Gloede, Carl 22, 75. Glückstadt, Dialekt 29, 1 f. Glückwunschgedichte, nd., des 17. Jahrh. 24, 143 f., des 18. Jahrh. 26, 143 f. Godow, Fritz 28, 72. Görlitz, nd. Spuren 23, 64 f. Gollmann, Eduard 22, 75. Goltermann, Heinrich 22, 75 f. 28, 72. Grabe, Franz 22, 76. 28, 73. Graebke, Hermann 22, 76. Gramberg, Gerhard Anton Hermann 22, 76. 27, 26. 28, 19. Grammatik, as. 25, 152 f. Grawert, Vritze 27, 2.

Grestius, Hieronymus 28, 9. Grimm, Jakob 23, 125 f. 27, 152 f. 28, 106 f. — Julius Otto 27, 23. 27. 34 f. 36. 38. — Wilhelm 27, 152 f. Grimme, Friedrich Wilhelm 22, 76 f. 28, 73. Groningen in Volksliedern 28, 4. 6. Groth, Claus 22, 77 f. 27, 23. 25 f. 153. 28, 20. 21. 73 f. 107. 109 f. 29, 47—50. Grütter, Fr. 28, 76. Grunenberg, Andreas 28, 76. Gülich, Julius 22, 79. Günther, Johann Christian 22, 79. Gulich, Johann; sein Antiochus 28, 52 f. Gumbert, Conrades 27, 3. Gurlitt, Cornelius 27, 23, 27, - Emanuel 22, 79. 28, 76. Haag, mnd. Handschriften 23, 110. Hachtmann, Adolph 28, 76. Hackland-Rheinländer 22, 56. Hagelsten, Hermann 27, 3. Hagen, Ulrich 22, 79. 28, 77. Hainreich, Emanuel 28, 77. Hamburg, mnd. Handschriften 23, 106. 107. 114. 26, 1 f. Handschriften des nordwestlichen Deutschlands, mnd. 23, 103 f. Hanenreyerei 21, 138 f. hangedews 21, 137. Hannover, mnd. Handschriften 23, 108 f. Hanssen, Ferdinand 22, 80. 28, 77. Happenklang 22, 80. 90. Harberts, Harbert 28, 21, 77. Harkenroht, Jacob Isebrand 28, 12. Harm (van Sandbergen) 22, 80. 21. 77. Harms, Klaus 22, 80. 28, 77. - Ludwig 22, 80. Harten (-Dillen), Johann von 22, 80. 27, 37.

harz 22, 134 f. - Dialektgrenzen 27, 142 f. Hasselmeier, Carl 22, 80. Hauser, Johannes, Spruchgedicht über das Spiel und die Spieler 21, 147. Hausmann, Eduard 28, 77. — Otto 28, 77. Heberolle, Freckenhorster 25, 156. 158. 159. Essener 25, 159. 26, 151. Hein, G. M. 22, 81. Heine, H. 22, 81. Heinemann, Georg Wilhelm Friedrich 22, 81. Heinrich von Braunschweig, Meister, Vorschriften gegen den Scorbut 27, 139 f. De Heinrico 23, 70 f. 94 f. heise 21, 142. Heiter, Lachmundus 28, 69. 77. Hektor, Enno 22, 81. 28, 19 f. 77. Heliand 25, 152 f.  $w\hat{e}g$  26, 117, 122 f. von 30, 74 f. Handschriften 21, 17 f. en hencken vorm koppe bîten 21, 141. Henselin, Fastnachtspiel 27, 5. 10. 12. Henze, W. 28, 77 f. Herentrygk (Herntrey), Johann 27, 4. Hermann, August 22, 81. 28, 78. Herter, Ferdinand 22, 81. 28, 78. Hessengau, Verschiebung der nd. Sprachgrenze 29, 39 f. Heyse, Wilhelm 22, 81 f. Hieronymus 28, 78. 80. Hill, Emil 28, 78. - Rudolf 22, 82. Hingberg, H. K. vam 22, 82. 89. Hinrichs, Georg 22, 82. Hinrichsen, Adolf 22, 82. Hippodromus, Paul 22, 125. Hirschel, Hermann 22, 82. 28, 78. Hirschfeld, Max 28, 78. Hobein, Eduard 22, 82 f. hochdüdsch 23, 129.

Harz, Eis- und Wein-Linie am Nord-

Hochzeitsgedicht von 1637, Märkisches 24, 143 f. von 1708: 26, 143 f. Höfer, Edmund 22, 83. Hoeppner, August 28, 78. Hörmekan 22, 83. 116. Hoff 22, 83. 28, 78. Hoffschläger, Gustav 22, 83. hogen an 29, 127. Hollander, Carl Wilhelm 22, 83. 28, **78.** 102. Hollenstedt, Holzmark 23, 54 f. Holm, Adolf 22, 83. **28**, 78. Holthusen, Gustav 22, 83. 28, 79. Holzheimer, Fritz 22, 83. 28, 79. Holzordnung, Hollenstedter 23, 54 f. Honig, Ernst 22, 83. Hoppe, Liborius 23, 121. Horn, Wilhelm 22, 84. Houillon 22, 84. "Der schanden hovet", Fastnachtspiel 27, 14 f. Howilli, P. 22, 84. Hoyeman, Hinrick 27, 3. Hückstädt, Ernst Wilhelm Gustav 28, 79. Hülter, Carl 22, 84. 119. 28, 79. Husmann, Fritz 28, 79. "En iderman in sinen sack", Fastnachtspiel 27, 19. de idige 23, 125 f. Ihnen, Hermann 28, 77. vgl. Harm. de Iselmott, H. 22, 84. 90. Israels, Louis Victor 22, 84. 28, 21. 79. Jacobs, J. 28, 21. 79. Jahnke, Hermann 22, 84. 28, 78. Jakobs, K. 22, 84. Janssen, Metus 28, 80. Jarck, Heinrich 28, 80. Jarfke von Termünte 28, 13. Jasomir, Julius 28, 71, 80. Jerichow, Dialekte des ersten J.schen Kreises 22, 1 f. 25, 34 f. 26, 56 f. Jever, Fastnachtspiel 28, 10. Chroniken 28, 11 f.

Johannsen, Erich 27, 25. Josep von den 7 Todsünden 21, 144 f. 23, 106. 28, 3. Josephy, Julius 22, 84. Jürgens, Karl 22, 84. Jürgensen, Eduard 28, 80. Jürs, Heinrich 22, 85. 28, 70. 80. Jung, Gustav 22, 85. Junkmann, Wilhelm 22, 85. Justus, L. 22, 113. Kabalist, G. T. H. 28, 78. 80. käselausch 27, 56. Kalender, plattdeutsche des 19. Jahrh. 22, 52 f. 28, 60 f. ostfriesische 28, 12, 16, Kalmüselkopp, Jochen 28, 104. 105. Kantüffelbû 28, 116 f. Kartoffelbau 28, 116 f. Kasiski, F. W. 28, 80. Katechismen, nd., ostfries. 28, 15. 16. 17. 24. katôlsch 28, 109 f. kattentoch 29, 126. Kaufmann, Wilhelm 28, 70. 80 (vgl. Dusenddahler, Kord). Vornamen - Endung 27, 48 f. -ke, 23. 65 f. Kehding, F. W. 22, 86. Keller, Ernst 22, 86. Kerbauw, Klaus 27, 3. Kerkring, Hans 27, 2. Keune, Wilhelm 22, 86. 28, 80. Kindermann, Carl 22, 86. 28, 80. Kinderspiele aus Schleswig - Holstein 26, 124 f. Kirchenordnungen, nd, ostfriesische 28, 14 f. Kittel, J., 22, 86. 28, 21. Klagen unsers Herrn, Die sechs, mnd. 28, 3. Klapp, A. 22, 86. Klein, Fritz 22, 87.

Klooksnut, Peter 22, 125. 28, 104.

Kloster, ein geistliches, Allegorie 23, 114.

Kloth, Heinrich 22, 87.

Kluse, Wilcke Evers 28, 17. 25.

Klutentratt, Natz 22, 90.

Knoche, Richard 22, 87. 28, 80.

Knubben, Johann 22, 87. 28, 80.

Knüppel, M. Fr. 22, 87.

Knyphausen, H. zu 28, 81.

-ko, Vornamen-Endung 23, 65 f. 27, 48 f.

Kochbuch, nd., ostfriesisches 28, 16.

Kockel, A. E. 27, 36.

Köhr, Julius 22, 87.

Köllisch, Heinrich 28, 81.

Kölm, Michael 22, 87 f. 28, 87.

König, Joh. Ulr. 27, 32.

Königsberg 27, 49.

Konemann: Kaland 21, 128. Sunte Marien Wortegarden 23, 115 f. 30, 83.

"Van eyneme konynghe unde eyner konigynnen unde gudem wine de kan wunder wercken", Fastnachtspiel 27, 18.

Koppmann, Karl 27, 29.

Kosegarten, J. G. L. 23, 125 f.

Koszick, Friedrich 22, 88.

"De krake", Fastnachtspiel 27, 7.

Kran, valke unde stare, Fastnachtspiel 27, 5.

"Kran, valke unde stute", Fastnachtspiel 27, 15.

Kreutzer, Ludwig 22, 88. 28, 81.

Kriesche, Alma 22, 88.

Krohn, A. C. F. 22, 88.

— J. 22, 88. 111.

Krone, Friedrich 22, 88.

Krüger, Albert Peter Johann 22, 88.

- Dietrich 22, 88.
- Ferdinand, Dr. med. 22, 88 f.
- J. 27, 34.

Krup ünner! 28, 110 f.

Kühne, Heinrich 22, 89.

To Küss 30, 76 f.

Kuss, Otto 22, 89. 28, 81.

Lafrentz, Ferdinand 22, 89.

Lagemann, C. D. 22, 89.

de Lamare, Franz 22, 89. 28, 81.

- J. D., vgl. Eramaleddi, J. D.

Landmann, ein altmärkischer 22, 125. 26, 85 f. 28, 64.

Landmesser, der verwünschte 28, 114 f. Landois, Hermann 22, 90. 28, 81 f. 83. 86.

Lange, Axel 22, 90.

- Hr. 28, 82.
- J. H. (nicht: J. L. oder J. A) 22,54. 90. 26, 19.

Lasco, Johan à, Katechismus 28, 15. 24. Laurembergs Scherzgedichte 25, 43 f. 160.

Lauterborn, Joh. 28, 82.

Lechleitner, A. 22, 90 f.

Legende von einem aussätzigen und boshaften Senator zu Rom 21, 145 f.

Lehmann, Dorothea 28, 70. 82.

Lening, Fritz 22, 91. 28, 97.

Leo, Willibald 28, 82.

Lessen, Friedrich August 22, 91.

"De leve vorwynt alle dynck", Fastnachtspiel 27, 19 f.

Levetzow, Ferdinand von 22, 91.

Lieder, nd., des 16. Jahrh. 26, 1 f. Kompositionen plattdeutscher L. 27, 22 f.

Liliencron, Detlev von 27, 25.

Linden, Arnold 22, 91.

Literatur des 19. Jahrh., plattdeutsche 22, 49 f. 28, 59 f. nd. Ostfrieslands 28, 1 f.

Loccum, mnd. Handschriften 23, 108.

Löffler, Franz Adam 22, 91. 28, 82.

— Karl Valentin Immanuel 22, 92. 27, 31. 35. 28, 82.

Löper, A. 22, 92.

Loringa, Eilard 28, 12.

Ludewig, Arnold 22, 92.

Lübeck: Totentanz 21, 108 f. 27, 5. 28, 26. 28. Fastnachtspiele der Zirkelgesellschaft 27, 1 f. Lübecker in Ermeland 27, 45.

Lüneburg, mnd. Handschriften 23, 107. 112. Ausdrücke für die Salzpfannen 26, 119 f.

Lüneburger Heide: Hollenstedt 23, 54 f.

Luhmann, Paul 22, 92.

Lukevent 21, 140.

Luneborch, Hans 27, 5.

— Hinrick, Verfasser des "Henselin"? 27, 5.

Lupus, vgl. Wolf.

Lyra, Friedrich Wilhelm 22, 92 f.

Lyser, Johann Peter Theodor 22, 93. 28, 82.

Maass, Carl 22, 93.

Mähl, Joachim 22, 93. 28, 82.

Magdeburg: Dialekte 21, 60 f. 22, 1 f. 25, 34 f.

Magdeburger Recht im Deutschordenslande 27, 45 f.

"Van deme olden manne", Fastnachtspiel 27, 7.

Mannsfeld, A. 22, 94.

Mansfeld, Arnold 22, 94. 28, 83.

Mansingen, Volkslied auf die Schlacht bei 28, 6.

Marcus, Eli 22, 94. 28, 83 f. 97.

Margarethenpassion, mnd., zu Oldenburg 28, 3.

Maria-Magdalena-Legende, nd. 29, 31 f.

Marienklage, Bordesholmer 24, 1 f. Melodien dazu im Anhang.

Martens, L. 28, 84.

Marwedel, H. 22, 94.

Massmann, Julius Wilhelm 22, 94.

Meentz, Rudolph, 22, 94.

Meissner, Heinrich 22, 94.

Memel 27, 46.

Mengers, Christian 28, 84.

Mercatoris Vastelavendesspiel 21, 135.

Metterhausen, O. 28, 84.

Meyer, Johann 22, 94 f. 27, 23. 25 f. 28, 84.

Meyerdiercks, Christian 22, 95. 27, 25. 28, 84.

Mi 22, 95.

Mielck, Wilhelm Hildemar, Dr. phil. (Nekrolog) 21, 1 f.

Mietzke, Ernst 22, 95.

Minden, Gerhard van 21, 142 f.

Minden, S. 22, 96.

Mindermann, Marie 22, 96.

Moeller, A. 28, 84.

Mörlins, Fritz 22, 96. 28, 84.

Moerman, Joh., seine Jeversche Stadtchronik 28, 12.

Moor, Jann van 22, 65.

Moorkensvel 21, 135 f.

mouspot 21, 140.

Müffelmaun, F. 22, 96.

Mülheim a. d. Ruhr: Dialekt 26, 154 f. Müllenhoff, Karl, Brief an Wilhelm

Grimm 27, 153 f.

Müller, Adolf 22, 96.

- David Heinrich 22, 96.
- Foocke Hoyssen 22, 97. 28, 20.22. 85.

— (Johann) August Carl 22, 96.

Müller-Brauel, Hans 28, 85.

Müller-Ebeling 22, 97.

Münster, mnd. Handschriften 23, 109.

Münter, Carl 22, 97. 28, 85.

Mussehl, Wilhelm Chr. L. 28, 85.

Mycronius, Martinus 28, 15.

Natzohme 28, 83 f.

Neben, F. 22, 97.

ned(d)erdüdsch, plattdüdsch 23, 129.

Neindorf 22, 134 f.

Nerese, Margarethe 22, 97, 122, 28, 85, 102.

Neu-Doberan, Kloster 27, 44. 46.

ouwe 23, 128.

Pächter, T. M. 22, 97.

Palleske, Oswald 22, 97.

Niederdeutsch: Syntax der gesprochenen Sprache 29, 1 f. Verschiebung der Sprachgrenze in Hessen 29, 39 f. Niederländisch: in Ostfriesland 28, 1 f. 28, 15 f. ooit 26, 146. Ausdrücke für Wand 26, 118. Nigel, Bruder, seine dänische Reimchronik 25, 132 f. 27, 63 f. Noelting, Johannes 28, 85. Nordsteimke, Idiotikon 23, 131 f. 24, 113 f. Nowack, Alexander 22, 97. Nümärker 22, 92. 97. 27, 31. 35. 28, 82. Oesterhaus, Wilhelm 22, 97. Oldeborch, Gerard, seine Hauschronik 28, 12. Oldecop, Johann 27, 154 f. Oldenburg, mnd. Handschriften 23, 106. Vokale 30, 33 f. Oldenburger, E. 28, 85. Oldersum, Disputation daselbst 28, 13. 24. ooit, ndl. 26, 146. Ortsnamen, Bestimmungswörter westsächsischer und engrischer 28, 31 f. ostfriesische 28, 156 f. Osnabrück: weeg = Wand 26, 123. Osterspiel 23, 120. Ostenkötter, Franz 28, 85. Osterbreviere, mnd. 23, 120.

setzung 28, 5.

22, 144 f.

nd. Literatur 28, 1 f.

Fürstenfamilie (1725) 24, 140 f.

Ostpreussen, Besiedelung 27, 43 f.

schriften 23, 106.

Van dem Palmboeme des Christen menschen 23, 114. Pape, Josef 22, 98. 28, 85. Passional, nd. Fragmente 22, 36 f. Passionsspiele, vgl. Osterspiele. Paulsen, Johannes 28, 86. Pelplin, Kloster 27, 44. 46. Petersen, Nicolaus Matthias 22, 98. Petri, Marie 22, 98. 28, 86. Phrisius, Vincentius 28, 15. Pieuing, E. 28, 86. — Theodor 22, 98. 28, 86. Piper, Otto 28, 86. Plate, J. D. 22, 98 f. 123. 27, 27. 36. plattdüdsch, ned(d)erdüdsch 23, 129. Plaugmann, D. 22, 96. 99. plumpe-in-de-grütte 21, 141. Pöls, Gullegus (d. h. Julius) 22, 99. Pollack, Wilhelm 28, 83, 86. Pollitz, W. 22, 99. Pommer, Jürgen 28, 86. Poppe, Franz 22, 99. 28, 86. Portefée, Heinrich 28, 87. Post, Karl 28, 87. Preussen, Ost- und West-: Besiedelung 27, 43 f., mundartliche Eigentümlichkeiten 21, 160 f. (vgl. 156 f). Osterhusen, Volkslied auf dessen Ent-Prinz, Bernhardine 22, 99. profitjen 28, 110. Prümer, Karl 22, 99. 28, 87. Osterspiele, mnd.: Osnabrücker 23, 120. Psalter, mnd., zu Emden 28, 3. Redentiner 21, 132 f. 27, 145 f. Praelocutio eines verloren gegangenen Pütjenkieker 28, 104 f. Pulvervoss, Hinrich 28, 87. 102. punsworst 21, 142. Ostfriesland: Ortsnamen 28, 156 f. Puschmann, Adam, Die Pomern mit dem mnd. Handzu ten Doornpfaffen 22, 150 f. kaat Koolmans Wörterbuch 25, 97. Quedlinburg: Idiotikon 29, 139 f. 30, Spottgedicht auf die Anhänger der Quitzow, Wilhelm 22, 100. Raabe, Eduard 22, 100.

Rade, F. 28, 83.

"Radeke den heger spisede", Fastnachtspiel 27, 15.

Rätsel 28, 117.

Rahden, Wilhelm 22, 100.

Rassow, Fritz 28, 87.

Rausch, Bruder, Sagen 24, 78 f.

Ravinga 28, 12.

Reborch, Johannes 24, 7 f.

Van der rechtverdicheyt, Fastnachtspiel 27, 5. 10. 12.

Redensarten aus Stapelholm 30, 78 f. Redentiner Osterspiel 21, 132 f. 27, 145 f.

Rehder, Franz 22, 100.

Rehse, Hermann 28, 87.

Reiche, Theodor 22, 100.

Reichermann, Wilhelm 22, 100 f. 28, 87.

Reimandachten 23, 120.

Reimgebete 23, 120.

Reimrätsel 28, 117.

Reinhard, Ludwig 22, 101.

Reinhardt, Gottlieb Georg 22, 101. 28, 87.

Reinhold, Albert 22, 101.

- Carl Werner 22, 101.
- Hans 22, 102.

Reinke de Vos 21, 123 f.

Reimer, G. F. W. 22, 102.

Rese (Resius), Heinrich 28, 14.

Retülsch 22, 102. 110.

Reuber, Philipp 22, 102.

Reusch, F., 22, 102.

- Rudolf F. 22, 102.

Reuter, Franz 22, 102. 28, 87, vgl. Kölm, Michael.

Fritz 22, 102 f. 28, 87 f. Kompositionen seiner Lieder 27, 23. 24 f. zu seinen Dichtungen 27, 150 f. Läuschen un Rimels 29, 44 f. 63 f. (de Sokratische Method') 26, 142 Stromtid 22, 131 f. Kein Hüsung 25, 108 f. Reis' nah Belligen 29,

60 f. Briefe an J. Grimm 28, 106 f. R. und die Fliegenden Blätter 29, 52 f.

Rickers, Heinrich 22, 107.

Rief, Charles 28, 95.

Rieke, A. 22, 107.

Rienau, H. 22, 107.

Rocco, Wilhelm 22, 65. 107 f. 28, 95.

Röbeler Spiel 21, 135.

Roese, Ferdinand 22, 108.

Rosenbaum, W. 22, 108.

Rosenhayn, Ludwig 28, 96.

Rübezahl, Rivezogl. 27, 55.

Rüdiger, Chr. 28, 96.

rum up slân 29, 125.

Rumpff, Anna 27, 25.

Runge, Philipp Otto 22, 108. 28, 96.

Ruperti, Friedrich Christian 22, 108.

Rusche, Broder 24, 76 f.

Sagen vom Teufel und Bruder Rausch 24, 78 f., vom verwünschten Landmesser 28, 114 f.

Sammlungen, plattdeutsche, des 19. Jahrh. 22, 54 f. 28, 62 f.

Samson, Adolf Henry 22, 108. 28, 96.

Sandbergen, Harm van 28, 77. vgl. Harm.

Sander, Max 22, 108 f.

Sanders, Daniel 22, 109. 28, 96.

Sanghfona 22, 54. 90. 28, 19. 62.

Sarninghausen, Ulla 28, 77, vgl. Hagen, Ulrich.

Satire auf die katholische Messe v. J. 1529 21, 147 f.

Schacht, Heinrich 22, 109. 28, 96.

Scharbusch, F. 22, 62. 109.

Scharien, Fritz 22, 109.

Schauspiele älterer Zeit, Niederdeutsche, hg. v. Bolte u. Seelmann 21, 135 f. Scheller, Karl Friedrich Arend 22, 109, 120.

Schemionek, August 22, 110.

Schetelig, A. 22, 110. 28, 96.

Scheveklot 21, 135. Schichtspiel und Schichtbuch von Braunschweig 29, 123 f. Schirmer, Adolf 22, 110. 27, 32. 28, 96. — William 22, 84. 28, 79. 96. Schlaikier, P. H. 28, 96. Schleiff, J. 28, 80 vgl. Knubben, Johann. Schlesier in Ermeland 27, 53 f. Schleswig - Holstein: Kinderspiele 26, 124 f. Flensburger Idiotismen 26, 81 f. Eiderstedter 27, 57 f. 29, 36 f. Torfbereitung 27, 61 f. Kartoffelbau 28, 116 f. Glückstädter Mundart 29, 1 f. Aus Dithmarschen: To Küss 30, 76 f. Schlömer, De düdesche 28, 115 f. Schlüter (Retülsch) 22, 110. Schmachtenberg, C. 22, 110. 28, 97. Schmelzkopf, Eduard 22, 110. 28, 97. Schmidt, Eduard 22, 110 f. — Fritz 22, 91. 28, 97. — Otto Ernst 28, 70. 97. Schmithof, E. 22, 110 f. Schmitz, H. 22, 94. 28, 83. 97. Schölermann, Julius 22, 111. 28, 97. Schön, Joh. Matthias Albrecht 22, 111. Schönewik 27, 46. 49 f. Schöning, Carl 22, 111. Schonebeck, Bruno von 30, 81 f. Schrader, Minna 22, 111. 28, 97. Schramm, B. 27, 29. Schrattenthal, Karl 22, 119. Schriefer, Heinrich 22, 111. Schriftsteller, plattdeutsche, des 19. Jahrh. 22, 56 f. 28, 63 f. Schröder, August 27, 26. 28, 97. - Helmuth 22, 112. 28, 97. — Ludwig 22, 112. — Th. 28, 98. — Wilhelm 22, 112 f. 28, 98. Schüler, Hans 28, 98. Schürmann, Geo Caspar 27, 32.

Schulmann, Ludwig 22. 113. 28, 98.

Schulte, Annmarik 22, 113. 124. Schultz, Joh. Abraham Peter 27, 32. Schultze, J. 22, 113. Schulz, W. 28, 98. Wilhelm 22, 113. Schwaab, Gustav 22, 113. **28**, **98**. Schwarz, Albert 22, 113. 28, 98. — Th. 28, 97. Schwendowius, Eugen 22, 88. Schwerin, Fritz 22, 113. Scracz, Jacob 25, 110 f. Scriba 21, 138. Sedik, Remmer von 28, 11. See, F. vom 22, 89 f. 114. 28, 81. Seemann, August 28, 98. Segebarth, Johann 22, 114. 28, 98 f. Seidel, Heinrich 28, 99. Seling, Johann Matthias 22, 114. 28, 99. Selle, Leonhard 27, 23, 24, 32 f. 35. Semrau, August 22, 114. "De ses senaten de slagen worden". Fastnachtspiel 27, 15. Sibeth, Friedrich Georg 22, 114. Sibillen prophesien 23, 112. Slennerhinke 21, 139 f. Smelzkop, E., vgl. Schmelzkopf. Snüffelmann 28, 96, vgl. Schirmer, Adolph. Sottmann, W. 28, 99. Soldat, J. Fr. 27, 25. Sorée, Fedor 22, 108. 115. Spegel der mynsliken salicheit 23, 113. Spengemann, Wilhelm 22, 115. Spiel, Röbeler 21, 135, auf das Interim von 1548: 23, 120 f., vgl. Bauernspiele, Fastnachtspiele, Osterspiele, Schauspiele. spital 21, 136. Spottgedicht auf die Anhänger der ostfriesischen Fürstenfamilie (1725) 24, 140 f. Sprache, gesprochene, deren Syntax 29, 1 f. Sprichwörter aus Stapelholm 30, 78 f. Stabenow, Louis 22, 115.

Stapelholm: Idiotismen 27, 57 f. 29, 36 f.

Sprichwörter und Redensarten 30,
78 f.

Steffin, Hugo 22, 115. 28, 99.

Steinberg, Georg 28, 99.

Steinicke, August 27, 32.

Stephan, Meister: Mnd. Cato 23, 1 f. 25, 1 f., zum Schachbuch 30, 147 f. Sticht, Carl 22, 115.

Stillfried, Felix (= Adolf Brandt) 22, 63. 115. 27, 31. 28, 66 f. 100.

Stinde, Julius 22, 115 f. 27, 30.

up'n stock dôn 21, 141.

Störtebeker-Lied in Ostfriesland 28, 4 f.

Stoffel, Peter 22, 125.

Storck, Friedrich 22, 116.

Storm, Theodor 27, 26, 29, 33, 34, 35.

Strauss, Vagel 28, 84.

Stricker's Düdesche Schlömer 28, 115 f.

Striprok, Lübecker Familie 27, 45.

Ströter, A. 22, 116.

Stuhlmann, Adolf 28, 100.

Stutz, S. 22, 116.

Sündenfall 21, 126 f.

Sundermann, Friedrich 28, 100.

Syntax der gesprochenen Sprache 29, 1 f.

Täpper, Wilhelm 22, 116 f.

Tannen, Karl 22, 117. 27, 29. 28, 12. 21. 100.

Teeklenburg, Wolf Wildgraf von 22, 90.

Tegeler, L. 22, 66.

Tenjerd, Gerd 22, 65. 117.

Terfloth, Ludwig 22, 117.

Teufelssagen 21, 145. 24, 78 f.

Teut, Heinrich 22, 118.

Teweschen Hochtydt 21, 141.

Tewesken Kindelbehr 21, 141.

Thorn 27, 49. 50.

Thyen, Otto 22, 118. 28, 100.

Tiburtius, Dr. Karl 22, 118. 28, 100.

Tiek, Karl 22, 118.

Tiemann, Theodor 28, 100.

Toball, Heinrich 22, 118.

Todsünden, die sieben, mnd. Allegorie 23, 114. vgl. Josep.

Tönnis, Jan, seine Joseph-Trilogie 28, 2, 22.

Törfmåken 27, 61.

Topp, Bernhard 22, 118.

Torfbereitung in Christiansholm 27, 61 f.

Totentänze: Berliner 21, 81 f. 26, 142,

Lübecker 21, 108 f. (vgl.~84 f.)

27, 5, Dänischer 21, 109 f., ein prosaischer 28, 25.

Traulsen, Heinrich 28, 100.

Trede, Paul 22, 118 f. 28, 100.

Trier, mnd. Handschriften 23, 111.

trompheir 21, 139 f.

Tunen, Cord van 27, 3.

Turk, Heinrich 22, 119. 28, 100.

Tyver, van der Tyverbrugge, Hinrik 23, 127 f.

Uhlich, Joh. Chr. 22, 119. 28, 100.

Uhlmann, S. T. 28, 100.

Uhlmann-Bixterheide, Wilhelm 22, 119.

Ulrich von Dornum und Oldersum 28, 13.

Ungt, G., 22, 119. 121.

Unruh, Theodor 21, 119.

unut 21, 142.

Urban, Hermann 28, 101.

Uthagen, C. D. 22, 67, 119, 28, 69.

Uthenhove 28, 15.

vadderphe 29, 124.

Valentin und Namelos 21, 125 f.

Vaupel, Wilhelm 28, 101.

Vitulus 21, 136 f.

Vogel, Otto 22, 119.

Voigt, Johanna, geb. Ambrosius 22, 56. 119. 28, 101.

— Otto 27, 33.

Vokale der oldenburgischen Mundart 30, 33 f.

Volgemann, August Heinrich Friedrich 22, 120. 28, 101.

Volkhausen 28, 101.

Volkslieder, ostfriesische 28, 4 f. 14. nd. des 16. Jahrh. 26, 1 f.

von, Präposition, im Cod. Monacensis des Heliand 30, 74 f.

Vorbrodt, Ferdinand August 22, 120. Voss, Carl 22, 120.

- Joachim 28, 101.

- Juanim 20, 101.

Joh. Heinr. 27, 32.Julius von 22, 120.

Wäber, Dr. 22, 125. 28, 104.

Wagenfeld, Friedrich 22, 120.

Wagtsmitgott, Ludwig 22, 120. 122.

Waldeckische Mundart 29, 132 f.

Wand, Ausdrücke dafür 26, 116 f.

Wargiener, F. W. 22, 120.

Wârmund, Arend 22, 109. 120.

Warncke, Paul 28, 101.

Warnung vor dem Würfelspiel 21, 144 f.

Weber, Ferdinand 22, 120.

— Martin 22, 121.

weeger, weegering, weigering 26, 123. wêg, Wand 26, 116 f.

Wegener, Greteke 23, 114.

Weingärtner, Joseph 22, 121.

Wein-Linie von Bettingerode bis Neindorf 22, 134 f.

Weise, Karl 22, 121.

Weiss, Karl 22, 119.

Weitling, Otto 28, 101.

Wellenkamp, Dorette, geb. Holst 22, 121.

Wellner, C. G. 22, 121.

Weltzien, Otto 27, 26.

Wendler, Otto 22, 121. 28, 101.

Wenker's Sprachatlas 22, 134 f. 27, 142 f.

Werdum, Ulrich von 28, 12.

— Ursula von, Volkslied auf ihr Martyrium 28, 14.

Wernicke, Paul 28, 101.

Westemeyer, Joseph 28, 102.

Westfalen: Bestimmungswörter dortiger Ortsnamen 28, 31 f., westfälische Besiedler des Deutschordenslandes 27, 43 f. 47. Westhoff, Ferdinand 22, 119, 121, 28, 83, 86, 102,

Westpreussen: Spracheigenheiten 21, 156 f. Besiedelung 27, 43 f.

Westval, Arnt 27, 2.

- Hinrich 27, 5.

"Westval was sins vaders son", Fast-nachtspiel 27, 6.

Wette, Hermann 22, 121 f. 27, 30.

Weyer, August 22, 122.

Weyergang, Wilhelmine 22, 122.

Wiarda, Tileman Dothias 28, 17.

Wibbelt, August 28, 102.

Wickede, Wilhelm von 22, 122.

Wickeden, Thomas van 27, 2.

Wiede, P. 22, 122. 28, 102.

Wiedow 22, 120. 122.

Wietholtz, H. 28, 87. 102.

— Margarethe 22, 97, 122, 28, 85, 102.

Wigand, Auguste, geb. Scharfetter 28, 102.

Wilhelm, Carl 28, 78. 102, vgl. Hollander, Carl Wilhelm.

- Henrich 22, 122.

Willborn, Johanna (pseudonym Julius) 22, 122.

Willdeygud, Anton 22, 68. 122.

Willems, H. P. 28, 19, 103.

Willms (nicht: Wilms), W. J. 22, 123. 28, 103.

Wilms, W. J., vgl. Willms.

Winkelsen, Ernst 28, 103,

Witick, Hans 27, 5.

Witte, Heinrich 22, 123.

- Wilhelm 28, 103.

"Wo de arme ridder myt woldat des konynges dochter vorwarff", Fastnachtspiel 27, 17.

"Wo men myt valeken plogen scal", Fastnachtspiel 27, 15 f.

wôch, fries. (Wand) 26, 117 f.

Wölk, Franz 28, 103.

Wördemann, Jan Hinnerk 22, 123.

wogh (Wand), engl. 26, 117.
Wolf (Lupus) 28, 103.
— Jans Lauritzsøn, immerwährender Kalender 25, 61.
Wolke, Christian Hinrich 22, 123. 28, 17 f. 19. 103.
Woort, Lüder 22, 99. 123. 27, 27. 36.
Woortmann, H. 22, 54. 28, 19.
,, Wor frede, dar ys God mede<sup>c</sup>, Fastnachtspiel 27, 21
Worm, Fritz 27, 26. 28, 103.
Wossidlo, Richard 28, 103.
Wriede, Paul, vgl. Wiede.
Wulff, Friedrich Wilhelm [Willibald]

Woeste, Friedrich 22, 123.

— Hans 27, 3.

22, 124. 28, 104.

Wurre 28, 104.

Wuthenow, Alwine 22, 124 27, 33. 104.

Wynsum, Kort van 28, 14.

Zander, D. 22, 124. 28, 104.

Zeitschriften, plattdeutsche, im 19. Jahrh.
22, 52 f. 28, 60 f. 29, 26 f.

Zimpel, Theodor 28, 104.

Zink, Auguste, geb. Raddatz 22, 124.

Zumbroock, Ferdinand 22, 124 f.Zwiegespräch zwischen dem Leben und dem Tode 21, 135.

Zwippelmann, Jochen 22, 126.

#### Texte.

Albrecht, Friedrich Wilhelm: Lieder, die in der Sammlung seiner Gedichte fehlen 26, 111 f.

Bornemann, Wilhelm: ein Lied 26, 113 f.

Braunschweig, Meister Heinrich von:
Vorschriften gegen den Skorbut 27, 139 f.

Dialogus über die katholische Messe

v. J. 1529 21, 148 f.

Farbentracht, mnd. Gedicht 28, 129 f.

Die 10 Gebote mit Erklärungen und die Glaubensartikel, mnd. 22, 147 f. Geburtstagsgedicht von 1713, plattdeutsch 26, 144 f.

Gedicht an die Brüder Grimm vom J. 1844, plattdeutsch 27, 152.

Grimm, Jakob: Briefe an Kosegarten 23, 125 f.

Groth, Klaus: Brief an Jakob Grimm 27. 153.

Gulich, Johann; eine nd. Scene aus seinem Antiochus 28, 53 f.

De Heinrico 23, 91 f.

Hochzeitsgedichte, plattdeutsch: märkisches von 1637: 24, 143 f., von 1708: 26, 143 f.

Holtings Ordeninge, Der Holdensteder, Emmeler und Wolesbosteler wilköhrliche 23, 59 f.

Hoppe, Liborius: Geistliches Spiel auf das Interim von 1548, Praefatio 23, 120 f.
Inschriften des Kolberger Domes, nd. 23, 51 f.

Kinderspiel-Reime aus Schleswig-Holstein 26, 124 f.

To Küss 30, 76 f.

Legende von einem aussätzigen und boshaften Senator zu Rom (15. Jahrh., hochdeutsch) 21, 146.

Marienklage, Bordesholmer 24, 40 f. Müllenhoff, Karl: Brief an W. Grimm (1854) 27, 153.

Nigel, Bruder: Dänische Reimchronik 25, 134 f. 27, 63 f.

Osterspiel: Praelocutio eines verloren gegangenen mnd. O. 22, 144 f.

Passional, nd. Fragmente 22, 38 f.

Puschmann, Adam, Die Pomern mit dem pfaffen 22, 150 f.

Reimrätsel, mnd. 28, 117.

Rusche, Broder 24, 94 f.

Schonebeck, Bruno von: Theophilus 30, 128 f. Almosen und Gebete 30, 134 f.

Minne 30, 136 f. Messe 30, 138 f. Seligpreisungen 30, 139 f. Leib und Seele 30, 145 f.

Scracz, Jacob: Lieder und Spruchgedichte 25, 113 f.

Spottgedicht auf die Anhänger der ostfriesischen Fürsten-Familie (1725) 24, 140 f.

Sprichwörter aus Stapelholm 30, 78 f. Stephan, Meister: Mnd. Cato 23, 11 f. 25, 13 f.

Taufbeckeninschrift in Görlitz 23, 64.
Totentänze: Berliner 21, 95 f. Dänischer 21, 109 f. Lübecker 21, 111 f. in Prosa 28, 28 f.

#### Dialekte.

a. Grammatische Darstellungen.
Berlin: Nd. Sprache von 1300 bis
1500: 29, 65.
Dörnberg im Habichtswald 29, 39 f.
Glückstadt: Syntax 29, 1 f.
Görlitz: Nd. Spuren 23, 64 f.

Harz, Nordrand: Eis- und Weinlinie von Bettingerode bis Neindorf 22, 134 f.

Jerichow, erster Kreis 22, 1 f. 25, 34 f. 26, 56 f.

Magdeburg 21, 60 f.

Mülheim a. d. Ruhr 26, 154 f.

HAMBURG.

Oldenburg: Vokale 30, 33 f. Waldeck 29, 132 f.

b. Wörterverzeichnisse.

Danzig 21, 157 f.

Eiderstedt und Stapelholm 27, 57 f. 29 36 f.

Flensburg 26, 81 f.

Jerichow, erster Kreis 22, 25 f. 26, 64 f. Nordsteimke bei Vorsfelde 23, 131 f. 24, 143 f.

Ostfriesland 25, 97 f.

Preussen 21, 160 f. (vgl. 157 f.).

Quedlinburg 29, 139 f. 30, 1.

c. Dialektproben.

Christiansholm in Südschleswig 27, 61 f. 28, 116 f.

Dithmarschen, Norder-: To Küss 30, 76 f. Dörnberg im Habichtswalde 29, 43.

### Anzeigen.

Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch 25, 152 f.

Maurmann, Grammatik der Mundart von Mülheim a. d. Ruhr 26, 154 f.

Sundermann, Friesische und niedersächsische bestandteile in den ortsnamen Ostfrieslands 28, 156 f.

Wadstein, Kleinere as. Sprachdenkmäler 26, 148 f.

W. Zahn.

|   | , |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

• 

. • .





